

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



J 46. c. 9.





M.



## Goethes

# Sämmtliche Werke.

Wollständige Husgabe

in fünfzehn Banben.

Mit Sinleifungen von Karl Goedeke.

Erfter Band.

Stuttgart.

Berlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1874.



Buchbruderet ber 3. G. Cotta'iden Budhanblung in Stutigart.

## 3 n h n l t.

| Seite                                | Gelte                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Soethes Lebensbeschreibung I-CLXII   | Die fcone Racht 27                    |
| Bueignung 1                          | Glüd unb.Traum                        |
| 0!                                   | Rebenbiges Angebenten 87              |
| Lieber.                              | Glud ber Entfernung 28                |
| Bortlage 4                           | An Luna                               |
| An bie Gunftigen 4                   | Brautnacht                            |
| Der neue Amabis                      | Schabenfreube                         |
| Stirbt ber Fuchs, fo gilt ber Balg 5 | Առիայան                               |
| Beibenröslein 6                      | Scheintob                             |
| Blinbe Ruf 7                         | Яйре                                  |
| Chriftel 7                           | Rovemberlieb 38                       |
| Die Sprobe 8                         | An die Crivählte 82                   |
| Die Belehrte 9                       | Grfter Berluft 88                     |
| Rettung 9                            | Rachgeflihl                           |
| Der Mufenfohn 10                     | Rape bes Geliebten 33                 |
| Sefunden 11                          | Gegenwart 84                          |
| Cleich und Cleich 11                 | Gegenwart                             |
| Bechsellieb gum Lange 12             | Sm &luffe                             |
| Selbftbetrug 18                      | Behmuth                               |
| Ariegserflarung 18                   | 96 Miliopieto                         |
| Liebhaber in allen Geftalten 14      | 983echfel                             |
| Der Golbichmiebsgefell 15            | Beherzigung 86                        |
| Luft und Qual                        | Gin Gleiches 87                       |
| With 16                              | Meeres Stille - Shankliche Frigt . 87 |
| <b>April</b>                         | Muth , , , , , 88                     |
| Mai 17                               | Grinnerung 38                         |
| Squi                                 | Billommen und Abichieb 88             |
| Bribling fibers Jahr 19              | Reue Liebe neues Bebeft 89            |
| Antworten bei einem gefellichafte    | an Belinben 40                        |
| licen Fragespiel 20                  | Mailleb 40                            |
| Beridiebene Empfinbungen an          | Rit einem gemalten Banb 41            |
| Cinem Blate 91                       | Mit einem golbmen Salstetiden . 48    |
| Ber tauft Liebesgötter               | Mn Rottchen                           |
| Der Mifanthrop 84                    | Auf bem See 48                        |
| Liche wiber Willen                   | Bom Berge 44                          |
| Bahrer Genuß                         | Blumengruß 44                         |
| Der Schafer 26                       | 3m Commer 44                          |
| Der Whichigh                         | Spailteh 45                           |

1

distribution

| ••                             | . •••• |                                                   |
|--------------------------------|--------|---------------------------------------------------|
|                                | Seite  | Gdh.                                              |
| Frühzeitiger Frühling          | 45     | Of a COLITY Y. COLITY                             |
| Berbftgefühl                   | 46     | Aus Wilhelm Meister. 🗸                            |
| Raftloje Liebe                 | 47     | Mignon 88                                         |
| Schäfers Rlagelieb             | 47     | Diefelbe 88                                       |
| Troft in Thranen               |        | Dieselbe 83                                       |
| Rachigefang                    | 49     | Harfenspieler 84 🛩                                |
| Sehnsucht                      | . 40   | Derfelbe 84 🗸                                     |
| An Mignon                      | 80     | Derfelde Cied des Hanfacis 85                     |
| Bergicilof                     |        | Philine                                           |
| Geiftesgruß                    |        | Balladen.                                         |
| An ein golbnes Berg, bas er am |        | •                                                 |
| Halfe trug                     |        | Mignon                                            |
| Bonne ber Wehmuth              |        | Der Sanger 87                                     |
| Banbrers Radilleb              |        | Ballabe bom vertriebenen unb zu-                  |
| Gin gleiches                   |        | riidlehrenben Grafen 88                           |
| Jägers Abenblieb               |        | Das Beilden                                       |
| An ben Mond                    |        | Der untreue Anabe 91                              |
| Einjorantung                   |        | Erlfönig                                          |
| Hoffnung                       |        |                                                   |
| Sorge                          |        | Der Fischer 94<br>Der König in Thule 95           |
| Eigenthum                      |        | Der König in Thule 95 Das Blümlein Bunberschön 95 |
| An Lina                        | . 07   | Ritter Auris Brantfahrt 98                        |
| # C YY! O! .                   |        | Hocheitlieb                                       |
| Gesellige Lieder.              |        | Der Shatgraber 101                                |
| Bum neuen Jahr                 | 57     | Der Rattenfänger 102                              |
| Stiftungelieb                  |        | Die Spinnerin 108                                 |
| Friiblingsoratel               |        | Bor Gericht 108                                   |
| Die gludlichen Gatten          |        | Der Chelfnabe und bie Mallerin . 108              |
| Bunbeslieb                     |        | Der Junggefell und ber Bublbach 105               |
| Dauer im Bechfel               |        | Der Millerin Berrath 106                          |
| Tijdlieb                       |        | Der Millerin Reue 108                             |
| Gewoont, gethan                |        | Banberer unb Pächterin 110                        |
| Generalbeichte                 |        | Wirlung in bie Ferns 118                          |
| Rophiifches Lieb               |        | Die manbelnbe Glode 118                           |
| Ein anberes                    | 69     | Der getreue Edart 114                             |
| Vanitas! vanitatum vanitas! .  | 69     | Gutmann und Gutweib 116                           |
| Fred unb frob                  | 70     | Der Tobtentanz 117                                |
| Rriegsglüd                     | 71     | Der Zauberlehrling 118                            |
| Offne Tafel                    | 78     | Die Braut von Korinth 180                         |
| Recenicaft                     |        | Der Gott und die Bajabere 195                     |
| Ergo bibamus!                  |        | Paria                                             |
| Mufen und Grazien in ber Mart  |        | Alaggejang von ber eblen Frankn                   |
| Epiphanias                     | 79     | bes Ajan Aga 188                                  |
| Die Luftigen von Beimar        | 80     | Watifangana li Kashana                            |
| Sicilianifces Lieb             |        | AntiterForm sich nähernd.                         |
| Schweizerlieb                  |        | Herzog Leopold von Braunfoweig 184                |
| Finnisches Lieb                |        | Dem Adermann 185                                  |
| Rigenmerlich                   | .00    | Strafrence Gleab                                  |

### Inhalt.

| Seite                                  | Seite                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Aus einem Stammbuch bon 1804 254       | Unerläßlich 817                        |
| Dem aufgebenben Bollmonbe 265          | Ibeale                                 |
| Der Brautigam                          | . Abwege                               |
| Dornburg, September 1828 255           | Mobernes                               |
| Um Mitternacht                         | Dilettant und Rünfiler 818             |
| Bei Betrachtung bon Schiffers          | Lanbicaft 818                          |
| Schäbel                                | Aller Different Lab.                   |
| Mus ben Leiben bes jungen Berthers 257 |                                        |
| Brilogie ber Leibenschaft              | O - u - k - ¥16 L                      |
| An Werther                             | Parabolisch.                           |
| Elegie                                 | Erllärung einer antilen Gemme . 890    |
| Ausfähnung                             | Ragenpaftete                           |
| Meolsharfen. Gespräch 268              | Séance                                 |
| Immer und überall 264                  | Regende                                |
| St. Nepomuds Borabend 264              | Autoren                                |
| Im Borübergehn                         | Recenfent                              |
| Pfingften                              | Dilettant und Kritiker 828             |
| Blid um Blid                           | Reologen                               |
| Gegenseitig                            | •                                      |
| Freibeuter                             | Rrittler                               |
|                                        | Rläffer                                |
|                                        | Bjaffenspiel                           |
| So ift ber Delb, ber mir gefällt 268   |                                        |
| Ungebulb                               | Die Freuden                            |
| Mit ben Banberjahren                   | Gebichte                               |
| Banberlieb 269                         | Die Poefte 897                         |
| Lieb ber Auswanderer                   | Amor und Phoce                         |
| hans Sachfens poetifche Senbung 971    | Gin Gleichniß 388                      |
| Auf Miebings Tob                       | Hiegentob 828                          |
| Die Sollenfahrt Jefu Chrifti 980       | Am Fluffe 829                          |
| Der ewige Jube                         | Fuchs und Kranich                      |
| Die Geheimniffe 892                    | Fuchs und Jäger 380                    |
| Runft.                                 | Beruf bes Storchs 380                  |
|                                        | Die Frosche                            |
| Die Reftartropfen 800                  | Die Spoggeit                           |
| Der Wanbrer 801                        | Begrabnis . , , , , 881                |
| Rünftlers Morgenlieb 806               | Drobenbe Beiden 881                    |
| Amor als Lanbichaftsmaler 808          | Die Raufer 832                         |
| Rünftlers Abenblieb 810                | Das Bergborf 882                       |
| Renner und Künftler 810                | Symbole 888                            |
| Renner und Enthufiaft 811              | Drei Palinobien:                       |
| Monolog bes Liebhabers 818             | Soll benn bein Opferrauch ac 888       |
| Guter Rath 819                         | Beift und Schönheit im Streit 884      |
| Senbidreiben , , B19                   | Regen und Regenbogen 884               |
| Rünfilers Fug und Recht 814            | Die Originalen 886                     |
| Groß ift bie Diana ber Ephefer . 816   | Bilbung                                |
| Antile                                 | Eins wie's Anbere 836                  |
| Begeisterung 826                       | Balet                                  |
| Stubien                                | Gin Meifter einer länblichen Soule 887 |
| Thous                                  | Legenbe vom Sufeisen 888               |
|                                        |                                        |

| Seite (                              | Setts                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Epigrammatisch.                      | Memento                           |
| Das Sonett 840                       | Gin anberes                       |
| Retur und Runft 840                  | Breit wie lang 855                |
| Borichlag sur Gitte 841              | Sebensregel 856                   |
| Bertrauen 844                        | Frifches Gi, gutes Gi 356         |
| Stoffeufger 848                      | Gelbftgefühl                      |
| Crinnerung 849                       | Rathfel                           |
| Berfectibilität                      | Die Jahre                         |
| Geftanbnif                           | Das Alter                         |
| Coneiber-Courage 848                 | Grabfdrift                        |
| Ratedifation 844                     | Frühling 1818                     |
| Totalität 844                        | Paulo post futuri                 |
| Das garftige Geficht 844             | Beifpiel 858                      |
| Dine ju Robleng 845                  | Umgelehrt                         |
| Jahrmartt gu Subnefelb 846           | Fürftenregel                      |
| Versus Memoriales 846                | Lug vber Trug? 858                |
| Reue Seilige 847                     | Égalité                           |
| Barnung 847                          | Wie du mir, fo ich bir 859        |
| Mamfell N. R 847                     | Beit unb Beitung 859              |
| Saus-Bart                            | Beiden ber Beit 859               |
| Mabdentounide 348                    | Rommt Beit, tommt Rath 859        |
| Bericiebene Drobung :848             | Rational-Berfammlung 359          |
| Beweggrund 849                       | Dem 31. Oftober 1817 860          |
| Rein Beichtiger, mein Beichtiger 849 | Dreifaltigfeit                    |
| Unüberwindlich 849                   | Refiners Agape                    |
| Gleich ju gleich 350                 | Rativität                         |
| Bergeblich 850                       | Das Parterre fpricht 861          |
| Frech und frob 850                   | Auf ben Rauf                      |
| Solbatentroft                        | Ins Einzelne 862                  |
| Broblem                              | 3ns Beite 869                     |
| Senialifc Treiben 851                | Aronos als Aunstrichter 863       |
| Бурофопьет                           | Grundbebingung 863                |
| Befellichaft                         | Jahr ans Jahr ein 863             |
| Probatum est                         | Rett und nieblich 864             |
| Den Mannern ju geigen 86%            | Für Sie                           |
| Urfprüngliches                       | Senug 864                         |
| Den Originalen 858                   | Stets berfelbe 865                |
| Den Rubringlichen 358                | Den Abfolutiften 865              |
| Den Suten                            | Rathfel 865                       |
| Den Beften                           | Defigleichen 365                  |
| Lähmung                              | Feinbfeliger Blid 866             |
| Spruc, Biberfpruch 854               | Rielrath                          |
| Demuth 854                           | Sprache                           |
| Reins von allen 854                  | Rein Bergleich 367                |
| Lebensart 854                        | Etymologie 867                    |
| Bergebliche Dilb 854                 | Gin ewiges Roden flatt fröhlichem |
| Bebingung 855                        | Schmaus 2c 868                    |
| Das Befte                            | Runft und Alterthum 868           |
| Meine Babl 855                       | Mufeen 868                        |
| •                                    |                                   |

| m                                  | 240        | Chinefifc Deutsche                     | CCA          |
|------------------------------------|------------|----------------------------------------|--------------|
| Hanacee                            | 668<br>868 | Jahres: und Tages: Beit                | e m          |
| Dum Cinan                          | 889        | Sag', was tonnt' uns Manbarinen 2c.    |              |
| Bum Divan                          | 869        | Beig wie Bilien, reine Rergen sc.      | . 097<br>291 |
| Beltliteratur                      | 369        | Riebn bie Schafe von ber Biefe zc.     | 891          |
| Gleichgewinn                       | 870        | Der Pfau foreit ballic ic.             | 891          |
| Lebensgenuß                        | 870        | Entwidle beiner Rufte Glang sc.        | 891          |
| Heut und ewig                      | 871        | Der Rudut wie die Rachtigall 2c.       | 291          |
| Solukpoetif                        | 871        | Bar icones als ber iconfte Zag ac.     | 398          |
| Der Rarr epilogirt                 | 872        | Dammrung fentte fich bon oben ac.      | 891          |
| Det nutt chitofice                 |            | Run weiß man erft, was Kofens          | 004          |
| Bolitica.                          |            | Inospe fei sc                          | 894          |
| Bei einer großen Baffersnoth ac.   | 878        | Alls Allerschönste bift bu aner-       |              |
| Und als die Fische gesotten was    |            | faunt ac.                              | 394          |
| ten 3c                             | 878        | Mich angftigt bas Berfangliche 2c.     | 894          |
| Die Engel ftritten für uns Ge-     |            | Singefunten alten Traumen 1c.          | 394          |
| rechte 2c                          | 878        | Die ftille Freude wollt ihr fibren 2c. | 894          |
| Am jüngften Tag vor Gottes         | •••        | Run benn! Ch wir bon hinnen            |              |
| Thron 2c                           | 873        | eilen zc                               | 895          |
| Bolltet ihr in Leipzigs Gauen 2c.  | 874        |                                        |              |
| Die Dentiden finb recht gute Leut' | 874        | Aus fremben Sprace                     |              |
| Dem Fürsten Bilder von Babl-       | · · ·      | Byrons Don Juan                        | 895          |
| flabt                              | 874        | Monolog aus Byrons Manfred .           | 896          |
| •                                  |            | Bannfluch aus Bhrons Manfred .         | 397          |
| .Gott und Welt.                    |            | Der fünfte Mai. Dbe von Mangoni        | 899          |
| Procemion                          | 875        | Robe-Römerinnen                        | 402          |
| Weltfeele                          | 876        | Reugriedija epirotifde Selben-         |              |
| Eins und AUCS                      |            | lieber:                                |              |
| Bermächtniß                        | 877        | Sind Gefilde türlifc worben 2c.        | 403          |
| Barabaje                           | 878        | Schwarzes Fahrzeug theilt bie          |              |
| Die Metamorphofe ber Pflangen      |            | Belle sc                               | 404          |
| Epirrhema                          | 881        | Beuge, Liatos, bem Pajoa 2c            | 404          |
| Metamorphoje ber Thiere            | 881        | Beld Getofe? wo entfteht es 2c.        | 405          |
| Antepirrhema                       | 882        | Ausgeherrichet bat bie Sonne ac.       | 406          |
|                                    | 383        | Der Dlympos, ber Kiffavos 2c.          | 406          |
| Atmosphäre                         | 884        | Charon                                 | 407          |
| Howards Chrengebächtniß            | 884        | Reugriechtiche Liebe-Ctolien           | 408          |
| Stratus                            | 885        | Gingelne                               | 409          |
| Cumulus                            | 885        | Das Sträußchen. Altböhmisch .          | 410          |
| Cirrus                             | 885        |                                        | 411          |
|                                    | 886        |                                        | 418          |
|                                    | 386        | An bie Cicabe. Rad bem Anatreon        | 418          |
|                                    | 886        | Noten.                                 |              |
|                                    | 887        | Ueber bie Ballabe vom vertrebenen      |              |
| Gefet ber Tribe                    | 887        | und juridlehrenben Grafen .            | 614          |
|                                    | 888        | Heber Goethe's Bargreife im Binter     | 416          |
| Illimatum                          | 888        | Neber bas Fragment: Die Geheim-        |              |
| Die Meilen und die Leute           | 889        | niffe                                  | 421          |

### Goethes Lebensbeschreibung.

Goethes Leben und Beiftesentwicklung ift eine harmonifc fortforeitende Universalbilbung, bie auf ben großartigften Raturanlagen, unter liebevoller Begunftigung bes Schichals, tein Gebiet bes Biffens, feine Rraft ber Seele, feine Pflicht bes Dafeins vernachläffigenb, bie Andividualität bis gur Stufe ber Bollenbung gu beben bemitht war und in fleter Wechselwirfung mit ber Bilbung bes bentichen Bolles, mehr gebend als empfangend, und bas Empfangene reiner und vollfommener wieber erftattenb, für Zeitgenoffen und Rachfommen von unermeglichem Ginflug und jum fegensreichften Schate geworben ift. Babrend andere große Geifter neben ibm frlibzeitig ans ihrer Babn mirlidt murben, mar es ihm vergonnt, mabrend einer fiber bas gewöhnliche Maag reichlich zugewogenen Lebensbauer bie Birfungen feines Strebens mitzuerleben und fiber bie Grenze bes irbifden Dofeins binaus ben Reichthum feines Befens fortwirfen gu laffen. Er trat aus Lebenstreisen berbor, benen bas Glud bie beengende Roth und ben verführerischen Ueberfing fern gehalten, und murbe nie weiter in das thatige Leben geführt, als er es, ohne einseitig und ausidlieflich au werben, überfeben und beberrichen tonnte. Innerhalb biefer wohlthatig begrenzenben Schranten fand er ben feften Boben, auf ben und von dem er wirten fonnte, und während er die kleine Belt um fich ber feiner inneren entsprechend gu geftalten vermochte, arbeitete er an ber Gestaltung ber großen weiten Menschenwelt, Die in immer weiteren Rreifen feiner bilbenben Rraft fich erfreut, auch ba, wo fie bas Walten berfelben unmittelbar nicht gewahr wirb.

Die Quellen für die Kenntniß seines inneren und änßeren Lebens sießen reicher, als bei irgend einem andern Menschen. Je vollständiger sie erschlossen werden, besto mehr gewinnt er. Ueberall ist der schone Einklang seines Wesens wahrnehmbar. Während jede Einzelheit nur nach der Gesammtheit, der sie angehört, gewürdigt werden lann, kommt bei ihm kann ein Zug vor Augen, der nicht das Gesammtbild nen belebte oder bestätigte. Kein Name hat die stebevolle dingabe in dem Grade um sich versammelt, wie der seinige. Das Bestingen, diese undergleichsiche Menschennatur alleitig auf das karste m erkennen, das sich, wie im genusvollen Studium seiner Werke, so in der Nachforschung nach allen Umständen seines inneren und

außeren Lebens tund gibt, beruht auf ber anfänglichen Borahnung und bann auf ber allmählich erwachsenen Gewißheit, bag binter bem Dichter und Forfcher ein Menfc fichtbar werben muffe, beffen großer Gebalt in feinen Dichtungen und Forfdungen nicht erschöpft fei. nicht einmal überall ben ichonften Ansbruck gefunden babe. Doch fteben unter allen Quellen, aus benen bie Renntnig von Goethes Leben ju gewinnen ift, feine Berte in erfter Reibe. Er bat in ben amangig Buchern Dichtung und Wahrheit, ber italienischen Reife, ber Campagne am Rhein, in ben Tages- und Rahresbeften und in anbern mehr gelegentlichen Ausführungen fo viel fcon verarbeitete Mittheilungen aus feinem Leben gemacht, bag man mit biefen und feinen übrigen Werten ein lebendiges Bilb feines Strebens, Werdens und Wirtens bargestellt fieht, wenigstens ein Bilb, wie es fich ber rudichauenben Erinnerung fpaterer Sahre zeigte. Rur ift nicht gu überfeben, bag ihm babei manderlei Berfdiebungen ber Zeitfolge. mancherlei Bermechslungen früherer und fpaterer Dentungsart, mancherlei abfichtliche Bertheilung andrer Schatten und Lichter unvermeiblich waren. Die genauere Erforschung feines Lebens bat fich bekbalb aunächft nach ber Sonderung ber Dichtung von ber Bahrbeit umgufeben und fich an die gleichzeitigen Quellen zu halten, an die verfciebenen Geftalten ber einzelnen Werte, wie fie ber Beit nach auf einander folgten, und an die Briefe von Goethe und feinen Reitgenoffen. In jenen Briefen, die von ber Studienzeit in Leipzig bis in die letten Wochen feines Lebens oft febr reichlich vorliegen, fpricht fich ber Menfc aus, wie er auf biefer ober jener Stufe bes Lebens wirklich war. Die aus biefen Quellen gewonnene Kunbe wiberfpricht bem Bilbe, bas aus feinen Werten fich ergibt, nicht nur nicht, fonbern vertieft baffelbe und läßt es lebendiger und reiner hervortreten. Doch ift auch bei ber Benutung biefer Briefe gu unterscheiben, ob Goethe nach Reit und Umftanden fich wirklich gab wie er war, ober wie er ben Empfängern gegenüber erscheinen wollte. Da treten benn manche biefer Documente in ein andres Licht, als fie anscheinend haben. Den Frauen gegenüber ift er ein andrer, als im Bertehr mit ben Mannern, und auch gegen biese weiß er Con und Inhalt febr mobl abzumagen, wie es fich für jeben paft. Doch nie bis gu bem Grabe, bag er ein wirklich Andrer murbe, fonbern nur in fo weit, bag er bie Form nach biefen Rudfichten mahlt. Biele biefer Briefe, und manchmal febr bebeutenbe, find bier ober bort, an abgelegnen Orten verftreut, und wenige Freunde Goethes werben fic rühmen tonnen, mit Sicherheit alles zu tennen, mas in biefer Begiebung veröffentlicht ift. Unter ben in größeren Sammlungen vereinigten Briefen find die wichtigften bie an die Leipziger Freunde, bie Otto Jahn veröffentlicht bat, bie wenigen Briefe aus ber Straffburger Beit, bie Scholl und M. Stober fammelten, bann bie Briefe

au Herber, an Merch, an Restner und Lotte, die Briese an Lavater, an Anebel, die Gräsin Auguste Stolberg, an Jacobi und bessen Familie, an Aarl August und besonders an Frau von Stein. Daran schließen sich dann die zahlreichen und reichhaltigen Briese an Schiller, Belter, Reinhard und Boisserée, in gewisser Beziehung auch die Briese an den Staatsrath Schulz und mancherlei gelegentliche Correspondenzen geschäftlicher oder freundschaftlicher Art. Einige Gruppen wichtiger Briese Goethes, namentlich aus seiner früheren Zeit, sind disher noch nicht verössentlicht, wie die an Behrisch, einige an Horbesonders die Briese an den hannöverschen Leidarzt Jimmermann. Auch die an die Enkelin der La Roche gerichteten Briese sind die an die Enkelin der La Roche gerichteten Briese sind die an die Enkelin der La Roche gerichteten Briese sind die an die Enkelin der La Roche gerichteten Briese sied bestellt verdienen noch underkannt, denn was Bettina als Briese Goethes verössentlicht hat, ist erdichtet. Vieles ist durch Unachtsamkeit der Empfänger oder Ungunft der Umpfänder verloren gegangen.

Die Briefe der Zeitgenoffen an oder über Goethe haben verschiebenartigen Werth. Die der nahen und vertrauten Freunde, welche die Bahrheit sehen konnten und wollten, geben über äußere Dinge mannigsach erwünschte Auskunft und führen in das genauere Berhändis von Goethes Leben und Dichten trefflich ein. Ohne die Briefe von Karoline Flachsland, Wieland, des weimarischen Hoftreis würden sich manche Dichtungen Goethes weniger erschließen und manchen hunkt seines Lebens im Dunkeln bleiben. Sehr an bedauern ist, daß die Briefe der Frau von Stein an Goethe, die trot der Berordmung der Empfängerin nicht vernichtet wurden, nicht wenigkens so weit bekannt gemacht werden, wie sie sich unmittelbar

auf Goethes Dichtungen beziehen.

Ru ben Bulfsmitteln für bie genauere Ertenntnig Goethes find and bie Stimmen ber Beitgenoffen in ben Journalen gu rechnen. Gine Aufammenftellung berfelben, wie fie Barnhagen und Ricolovius unternahmen, murbe, wenn fie nach umfaffenberem Blane und aus reicheren Quellen geschähe, Die machsende Bebeutung, Anertennung und Berehrung biefer genialen Ericheinung febr aut veranicaulichen und bie betrübenbe Erfahrung beftätigen, baß felbft bas enticiebenfte Benie bei ben lauen Lefern unter ben Beitgenoffen nur wiberftrebenbe Aufnahme finbet. Der Magftab ber Beurtheilung wächst mit ber größeren Broduction, und was vorber zu ben ungeahnten Dingen geborte, wird als ein langft Befanntes vorausgesett, fo bag bie burd bas neue Runftwert erweiterten Grengen nicht mehr als Grenge nener Erwerbungen, fonbern als Schranten bes Schaffenben angefeben und gegen ibn geltenb gemacht werben. Sat boch felbft bie neuefte Reit noch nicht mitbe werben tonnen, gegen Goethe aufzutreten mit Angriffen bom firchlichen, politifchen, flinftlerifchen, wiffenfaftlichen und menfolichen Standpuntte, bie freilich gang wirtungslos bleiben, es fei benn, baß fie bagu bienen, bas Urtheil fiber bie

Beaner zu beftimmen.

Auf Grund biefer Quellen und Silfsmittel find mannigfache biographifche Darftellungen erwachfen: bie fleißige, freilich trocen und gang außerlich gehaltene von S. Doring, bie wegen bes aus Reitschriften gesammelten Materials noch immer gu Rathe gezogen werben tann; tiefer brang S. Biehoff ein, beffen ausflihrlichere Arbeit freilich an fehr bebeutenben Frrthumern leibet. Die befte Biographie lieferte J. B. Schaefer, ben ein liebevolles Stubium vor unbedingter Singebung- eben fo gludlich bewahrte wie vor jebem Schein von Unbilligfeit; fein Wert hat fein anberes Biel als bie Bahrheit; die Darstellung ift anziehend und überfichtlich und bei ber Enge bes Raumes ift boch nichts Wefentliches übergangen. Gleiches Lob tann ich bem englischen Berte von G. S. Lemes nicht ertheilen: die beutsche Uebersetung von J. Frese ift beffer als bas Original, ba bie bei Lewes liberfetten Briefftellen aus ben Quellen felbft aufgenommen find und ber in ber Uebersetung verloren gegangene Ton ber frifden Urfprunglichfeit wieber bergeftellt ift. Gine große erfcopfende Lebensbeschreibung Goethes, Die bas reiche Material vollig ausnutt und fiber jebes einzelne Moment Austunft gibt, fehlt noch und tann ohne Silfe bes Goetheiden Sausardives, bas leiber völlig unzugänglich bleibt, nicht geliefert werben. Um einzelne Epochen haben fich mehrere Forfcher febr verbient gemacht. Dit großem Reife bat ber Freiherr Bolbemar von Biebermann Goethes Leipziger Studentenzeit behandelt und Goethes fpatere Beziehungen zu Leibzig nachgewiesen. Der unermildetfte Forider ift S. Dunger gemejen. ber besonders in ben Freundes- und ben Frauenbilbern aus Goethes Jugendzeit über ben Borgang jedes Tages Rechenschaft zu geben und bie Liden bes Stoffs burd mehr ober minber gludliche Conjecturalhiftorie auszufüllen verfucht bat. - Der vielfachen Schriften. in benen Goethe nach einzelnen Richtungen, als Raturforicher, als Philosoph, als Erzieber, als Geschäftsmann, Bolitifer, Ariftofrat, Menfch, als Epiter, Dramatiter, Lyriter, Stillft, Berstunftler und Reimer, betrachtet wird, tann bier eben fo wenig im Gingelnen gebacht werben, wie ber gablreichen felbstffanbigen und in Beitfcriften und Programmen gerftreuten Abbandlungen gur Erflarung einzelner Werte Goethes. Auch auf biefem Gebiete ber Boethe-Literatur zeichnet fich S. Dunger burch unermublichen Fleiß aus.

Der Zweck ber gegenwärtigen Stigze ift berfelbe wie bei ben ähnlichen Auffätzen über Lessing und Schiller, nur daß hier die Grenzen enger gezogen werden mußten. Während die Stigze, so weit es möglich war, nichts geben will, was nicht aus ben zuverlässigften Quellen zu bewähren ift, und alles, was fie gibt, möglich mit bem Bortlaut der Quellen selbst geben will, weil nur auf

biese Beise sich ber Ton ber lebenbigen Ursprünglichkeit und ber wahren Treue erreichen läßt, ist sie durch ben beschränkenden Raum gezwungen, manches nur leicht anzubenten, was nicht unmittelbaren Bezug auf Goethes literarische Thätigkeit hat, und auch innerhalb biese Schranken ist Goethe bem Dichter durchgehends größere Ausmersamkeit gewidmet, als Goethe dem Porscher oder dem Geschistmanne. Innner aber ist die menschliche Eigenthümlichkeit Goethes in den Bordergrund gerückt, da ein Dichter von dieser ausgeprägten Individualität, der in jeder seiner dichterischen Gestalten nur in ihm selbs lebende Wesen und Gebilde seiner inneren Welt verkörpert, nicht verstanden werden kann, wenn man seinen meuschlichen Gehalt nicht kennt.

Soethe fammt von Mutterfeite aus einer angesehenen Gelehrtenfamilie, von väterlicher Seite aus bem achtbaren Sandwerterftande. Sein Urgroßvater Goethe war Suffdmied zu Artern in Thuringen. Der Sohn beffelben, Friedrich Georg Goethe, batte fich bem Schneiberhandwerk gewidmet und war auf feiner Wanderschaft nach Frankfurt gefommen, mo er bie Tochter eines Schneibermeifters Lut, nachbem er das Bürgerrecht erworben, am 18. April 1687 beirathete und das Gefchaft bes Schwiegerwaters übernahm. Aus feiner Che giengen fünf Sobne berbor. Der altefte, Bartholomans, getauft am 20. Marg 1688, ideint friib aus Frankfurt ausgewandert zu fein; Die Rirchenbuder gebenten feiner nicht weiter. Der zweite, Johann Jatob, geboren 9. December 1694, farb im 28. Sabre, am 8. Geptember 1717; ber britte, Johann Michael, geboren 16. Mary 1696, blieb unverheirathet und ftarb am 4. Marg 1783; ber vierte, hermann Jatob, geboren 14. Mai 1697, wurde Zinngießer, trat am 8. Mai 1747 in ben Rath und farb am 30. December 1761. Seine brei Sone waren por ihm geftorben (Johann Friedrich, geboren 1728, farb 1788; Zoachim, geboren 1782, farb gleichfalls 1783; Johann Anspar, geboren 1737, farb 1742). Des Binngiegers jüngfter Bruber, Johann Nitolaus, geboren 8. Juli 1700, ftarb im fünften Jahre, am 8. April 1705. Diefer Stingfte fceint ber Mutter bas Leben getoftet zu haben, ba fie im Rabre 1700 ftarb. Rach ihrem Tobe berheirathete fich ber Bittmer 1705 mit ber Bittme Schellborn, geborne Balther, mit ber er Befiter bes Gafthofes zum Beibenbof und eines ansehnlichen Bermogens wurde, bas er felbft fraftig vermehrte. Aus biefer zweiten She giengen brei Rinber bervor, Anna Cibolla, geboren am 25. Juni 1706, ftarb fcon am 18. bes folgenben Monats: Nohann Friebrich, geboren 28. September 1708, hatte taum bas 19. Lebensjahr vollenbet, als er am 80. October 1729 Karb; bas britte Kinb, Johann Raspar, geboren am 31. Juli 1710, verheirathete fich am 20. August 1748 mit Ratharina Glifabeth Letter und mar ber Bater bes Dichters. Glifabeth Lerter, geboren

am 19. Februar 1781, war eine Lochter bes finberreichen Robann Wolfgang Textor in Frankfurt, beffen Familie von einem Georg Beber in Beifersheim herftammte. Der Sohn biefes Georg Beber, Wolfgang, überfette ben ehrlichen beutichen Ramen ins Lateinische und nannte fich Tertor; er war hobenlobischer Rath und Raugleibirector zu Reuenftein; fein Cobn Johann Bolfgang Tertor bertaufchte 1690 bas Amt eines Bicebofrichters zu Beibelberg mit bem eines Confulenten und erften Syndifus in Frankfurt, wo er am 27. December 1701 ftarb. Deffen Sohn, Chriftoph Beinrich, war furpfalgifcher Hofgerichterath und Abvocat; er ftarb 1716 und binterließ zwei Gobne, jenen Johann Bolfgang Textor, ber, am 12. December 1693 geboren, 1734 in Frankfurt Schöff, 1738 und 1743 alterer Bürgermeifter, 10. Auguft 1747 Schultheiß murbe und am 8. Februar 1771 ftarb. Er mar verheirathet mit Unna Margaretha (geboren 31. Juli 1711 in Betlar, geftorben am 18. April 1783), einer Tochter bes Cornelius Lindheimer, Procurator bes Rammergerichts in Beglar, beffen jungere Tochter mit bem befannten Schriftfteller Johann Dichael von Loen verheirathet war. Robann Bolfgangs jungerer Bruber, Johann Ritolaus, geboren 1703, Dbrift und Stadtcommandant in Frankfurt, heirathete 1737 bie Wittwe Ratharina Elifabeth von Barthaufen, geborne von Rlettenberg, bie ibm 1756 burch ben Tod entriffen murbe; er felbft folgte ibr 1765; fein Stieffohn, Johann Rarl von Barthaufen, mar 1730 geboren. - Johann Wolfgang Tertor batte, außer ber Tochter Ratharina Glifabeth (Goethes Mutter) noch acht Rinder, von benen brei Obbne und eine Tochter in früher Jugend ftarben; bie überlebenben maren Robanna Maria, geboren 1784, mit bem hanbelsmanne G. A. Melber verheirathet; ferner Anna Maria, geboren 1738, verheirathet mit bem lutherischen Brediger und Conffforialrath Johann Jatob Start; fobann Johann Joft Textor, geboren 1789, Schöff und Senator in Frankfurt, und endlich Anna Christina, geboren 1748, verbeirathet mit bem Stadtcommandanten Georg Beinrich Cornelius. Schuler, Die nach neunjährigem Bittwenstande 1819 farb. Goethe hat ihrer nirgends gebacht, wie er benn feines vaterlichen Grofvaters, ber 1730 ftarb, nur gelegentlich als Befibers bes Beibenhofes, feiner Grofmutter, Die am 28. Marg 1754 begraben wurde, auch nur nebenber, feines Oheims, Bermann Jatob Goethe, bes Binngießers, nicht allein nicht gebentt, ibn vielmehr gar nicht gefannt zu haben fceint, ba er feinem Bater Grunde, um feinen Gintritt in ben Rath unthunlich zu machen, beimißt, bie er fonft nicht angeführt haben würde. Goethes Bater war ber natürliche Erbe biefes feines Salbbrubers und bamit bes Bermogens ber erften gran feines Baters, wie auch ber zweiten, fo bag bas Gefammtvermogen unter acht Rinbern auf ibn allein übergieng.

Spethes Bater wurde gum Gelehrtenftanbe bestimmt und auf bem Roburger Gymnafium vorgebilbet. En finbierte in Leipzig bie Rechte, promovierte in Gießen und prattigierte einige Reit beim Reichsfammergericht zu Bettlar. Seine eigentliche Ausbilbung gab ibm eine Reise, bie er im Jahre 1740 burch Italien, Frantreich und holland machte. Die Unluft über Reifebefdwerben und große Roften, bie er in einem aufallig erhaltnen Briefe aus Benebig ausbrucht, find einer augenblictichen, vorlibergebenben Stimmung augufdreiben: bie bielfachen Sammlungen, in benen fein erwachter und wohlansgebilbeter Runftfinn fich ebenfo unzweifelhaft als ein Refultat ber Reife zeigt: feine Borliebe für Stalien, beffen Sprace er fic angeeignet batte und in ber er feine noch vorhandene Reifebefdreibung abfaßte, und feine fteten lebhaften Ruderinnerungen an alles Beichehene und Erlebte, ftellen ibn von einer weit erfreulicheren Seite bor Augen, als jener gelegentliche Brief, in bem er itbrigens auch neben ben Alterthilmern die bobe Stufe ber Bollfommenbeit anertennt, welche bie Runft bort mehr als fonftwo erreicht habe. Befrebt, fich über bie Rreife, auf die ihn feine Geburt hinwies, in einer seinem Bermogen entsprechenden Beife emporzuschwingen, ließ er fich (am 16. Dai 1742) ben Citel eines taiferlichen Raths geben mb warb um die Tochter bes Schultheißen Tertor, mit ber er fich am 20. August 1748 verheirathete. Fortan widmete er fich feinen Studien, ber Erziehung gunachft feiner Frau und bann feiner Rinder. Ein öffentliches Amt hat er niemals angenommen, wenn auch vielleicht ans anbern Grunden, als benen, bie Goethe in Dichtung und Babrbeit anführt. Er war ein ernfter, verschloffener Manni, ber mur aufthaute, wenn er von feiner Reise erzählte ober von feinen tief und inmig geliebten Kindern, für bie er, wenn auch nicht gang nach ihren Bunfeben, Die gartlichfte Sorge bethatigte und benen er, mehr als ber Sobn gefteben mag, in allen billigen Dingen völlige Freibeit ließ. Aunachft unterrichtete er fie felbft, gab fie bann in eine öffentliche Sonle, und nahm fie, als fie bort unter allerlei Rohbeiten gu leiben begannen, wieber gurud und leitete mit einigen Bachlehrern ihren Unterricht felbit. Die Conflicte, in welche er mit Frau und Rindern gerathen fein mag, waren jedenfalls leichter Art und wurden von den letteren tiefer genommen, als von ihm felbft. Goethes ganges Leben bis sum Tobe bes Baters (27. Mai 1782) zeugt von ber tüchtigen, würbigen, nur für bas Wohl und bie Freude ber Kinder thatigen Natur biefes trefflichen, leiber immer aus vorgefaßten Meinungen gefdifberten Mannes, bem ber Sohn felbft nicht bie gebührende Anerkennung gegollt gu haben icheint. Als er geforben, riefen ihm Goethes Freunde in unbilliger Beife nach, er fei 'abgeftrichen', es fei ber vernunftigfte Streich, ben er gemacht habe. Mit um fo größerer Liebe und Bewunderung murbe von allen Seiten ber Mutter Goethes begegnet. jener Ratharina Elifabeth Tertor, bie als Frau Aja einen unvergänglichen Namen gewonnen bat und eine ber berrlichsten Frauengestalten ihrer Zeit ift. Gie war fiebenzehen und ein halbes Jahr alt, als fie bem mehr als zwanzig Rabr alteren Manne vermablt murbe. Das Rind entwidelte fich an ber Sand bes ernsten Mannes zur trefflichen und tuchtigen Sausfrau und Mutter; ihre frifche, naiv-finnliche Ratur fullte bas haus mit Leben und Behagen; in ber Sorge für den Satten war fie mufterhaft und jede bamit verbundene Pflicht murbe ibr leicht; alles gieng ihr munter von ber Sand; in alles, mas über ihr Wefen binaus zu liegen ichien, wußte fie fich raich und gut ju finden; die beitere Frankfurterin marf fraftige, fernige Borte in bie Unterhaltung, mit benen man fich icon trug, bevor ber Ruhm ihres Sohnes auf fie guruchfirablte. Diefem glich fie in Augen, Geberben, Wohllaut ber tonenden Stimme. Ordnung und Rube, so schildert fie fich felbft, waren die Sauptzüge ihres Charafters, baber that fie alles aleich frisch von ber Sand weg, bas Unangenehmfte immer querft und verschluckte ben Teufel, nach bem weisen Rath bes Gevatters Wieland, obne ibn erft lange zu beguden: lag bann alles wieber in den alten Kalten, mar alles Unebene mieber gleich, bann bot fie Dem Erot, ber fie in gutem humor batte übertreffen wollen. Gie rühmte fich ber Inabe von Gott, bag noch teine Menschenfeele mißvergnitgt von ihr weggegangen, weß Standes, Alters ober Gefclichts fie auch gewesen sei. 3ch habe ibie Menichen febr lieb, fagte fie. und das fehlt Alt und Jung; gebe ohne Bratenfion durch bie Belt, und dies behagt allen Erdensöhnen und Töchtern, bemoralifire niemand, suche immer die gute Seite auszuspähen, überlaffe die ichlimme bem, ber die Menfchen fouf und ber es am besten verftebt, Die Eden abzuschleifen, und bei diefer Methode befinde ich mich wohl, gludlich und vergnuigt. - Die Che war mit vier Rinbern gesegnet; außer bem Erftgebornen, bem Dichter, mit einer Tochter, Cornelie Frieberite Chriftiane (geb. 7. December 1750, verheirathet am 1. Dovember 1773 mit 3. G. Schloffer, geft. 8. Juni 1777), und zwei Sohnen, von benen ber altere, hermann Jatob (geb. 1752), im fiebenten Jahre 1759, der jüngfte, Georg Adolph (geb. 1760), icon im Rabre nach feiner Geburt ftarb.

Goethe wurde am 28. August 1749 geboren und schon am solgenden Tage, nach seinem Großvater Textor, Johann Wolfgang getaust. Ueber seine früheste Jugend hat er in Dichtung und Wahrbeit so ausstührlich und so aumuthig erzählt, daß hier nur darauf verwiesen werden kann. Die Eltern wohnten, bei aller Unabhängigseit, im Hause der alten Goethe, deren hagre immer weiß und reinlich gekleidete Gestalt, deren sanstes, freundliches, wohlwollendes Wesen dem Dichter im Gedächtniß blieb. Er verlor die gute, mit der

Schwiegertochter im Marchenergablen wetteifernbe Großmutter fon am 26. Marg 1754, in feinem fünften Rabre. Rad ihrem Tobe begann Goethes Bater ben langft beabfichtigten, aber in Rudficht auf die Mutter verschobenen Umbau des Saufes am Siricaraben. bas er ju einem fattlichen, im Innern trefflich eingerichteten Go baude ju machen verftand. Er tonnte fich nun mit feinen Buchern, Dimeralien, Gemalben, Aupferftiden und fonftigen Runftfammlungen gemächlich ausbreiten und machte ben besten Webrauch von biefer Freiheit. In ben Bimmern biengen feine Andenten von ber italiemiden Reife und feine Bilber murben burd neue, bie er bei madern Runftlern bestellte, mannigfach vermehrt. Diefe Liebhabereien, Die immerhin toftfpielig waren, machten ibn im Uebrigen fparfam, fo bag er ben Bormurf ber Knauserei bat erfahren millen. Doch bat es in feinem Saufe zu teiner Reit an gaftfreundlicher Buvortommenbeit gefehlt, ba es fein Stolz war, als Privatmann es ben angefebenen Bermanbten in bem tleinen Freiftaate, wenn auch nicht mit großen Gaftereien und bergleichen leeren Bergnugungen, in gewiffer Beife gubor an thun. Er nahm fich mehr einen Sendenberg und Boen jum Dufter, als bie pruntliebenben Weltleute, an benen es im reichen Frantfurt nicht fehlte. Er hatte neben feinen Runftlieb. habereien auch Sinn für bie Boefie und besonders Reigung ju ben reimenben Dichtern. Canip, Sageborn, Saller, Bellert, Drollinger, Creng und andere ftanden in iconen Frangbanden in feiner Bibliothet. Dagegen max er ein abgesagter Reind ber beutschen Berameter, fo daß Alopftocks Meffiade, die feit 1749 in einzelnen Abtheilungen ericien, ausgefcloffen blieb, aber burch ben Rath Schneiber, einen Sausfreund, ber Sonntags bei bem Freunde ag, an die Mutter und von ihr an die Kinder gelangte, die sich unfäglich baran erfrenten und die auffallenoften Stellen, sowohl die garten als bie beftigen geschwind auswendig lernten, besonders Portias Traum und bas wilde Gefprach von Satan und Abramelech im rothen Meere bas Bolfgang und Cornelia wechselweis beclamierten, womit fie eines Tages ben Barbier bes Baters jo erichrecten, bag er bas Seifenbeden über ben herrn Rath ausschüttete, worauf bann die Deffiabe abermals vom Saufe verbannt murbe. Dies war nicht bie fcmerfte Störung, ber die Rube bes Baters unterlag; ber fiebenjahrige Rrieg brachte folimmere mit fich. Die Barteinahme für Friedrich II. ober für Defterreich, bas Ruffen und Frangolen nach Deutschland führte, baltete bie gefelligen Greife und bie Familien. Der Rath Boethe, ber fich entichieben für Preugen erflarte, bestimmte natürlich auch ben Sohn ju gleicher Parteinahme, tonnte aber boch nicht verhinbern, baß fich, als in Folge eines Sandftreiches Frantfurt von Franjojen befett murde und nun die Einquartierung gum großen Berbruß bie beften Bimmer bes Saufes wegnahm, ber Gohn auch für bie

Frangolen intereffierte. Ueber ben Ronigelieutenant, Grafen Thorane aus Graffe bei Antibes, ber ins Goetheiche Baus gog, ber Die Frantfurter und benachbarten Runftler befchäftigte, indem er Delgemalbe für gemiffe Wandabtheilungen auf bem Schloffe feines Brubers anfertigen ließ, ju welchem 3wede ein Atelier im Saufe aufgeschlagen murbe, bat Goethe felbft ausführliche Mittheilungen gemacht und auch vom eigenen großen Antheil an bem Treiben ber frangofischen Schauspieler zwischen und binter ben Couliffen und ben nedischen Rnabengefdichten mit bem fleinen Derones ergablt und fabuliert. Er las frangofifche Theaterftlide und will auch in Nachahmungen fic persucht haben, was nicht gerabe unglaublich ift, ba feine lateinischen Grercitienbucher fein frubes bramatifches Talent gu beflätigen icheinen. Babrend auf biefer Seite bie leichte frangofifche Cultur auf ibn einbrang, murbe er mit allerlei ernften Mannern, jum Theil Sonberlingen befannt, bem mufifliebhabenben Schöffen b. Uffenbach. bem tunftliebenben beffifchen Ebelmann v. Saetel, bem Dr. v. Orth, bem gelehrten Joh. Dan. v. Dlenfolager, ber mit Fri. v. Rlettenberg verlobt gewesen war und fie für eine Tochter Sackels aufgegeben batte, bem menfchenfeinblichen Beren v. Reined und bem munberfichen alten hofrath husgen, ber 'and in Gott Fehler entbedte.' Der Ginfluß biefer Manner, bie gum Theil in ben Betenntniffen einer ichonen Seele' wieber auftreten, war nicht gering; ber eine wollte ibn jum hofmann, ber andere jum Diplomaten, ber britte aum tlichtigen Rechtsgelehrten bestimmen, um bas Seinige gegen bas Lumpenpad von Menfchen vertheibigen, Unterbrildten beifteben und Schelmen allenfalls etwas am Reuge fliden zu tonnen. Mit biefem Buniche ftimmte ber bes Baters fiberein, ber ben Gobn freilich and in, feinen frith ermachenben poetifchen Liebhabereien gemabren ließ und felbst Freude an feinen Rachahmungen ber geiftlichen reimenben Dichter hatte, aber ibn gu ehrenvoller Laufbabn in ber Baterflabt tlichtig zu machen beftrebt war und ibn, ba er felbft febr tlichtige juriftifche Renntniffe befag, icon frube und vielleicht zu vorzeitig in die Elementartenntniffe ber Rechtsgelahrtheit einführte. Als er ibn burch eigne und frembe Sulfe für binlanglich vorbereitet bielt, Die Universität mit Rugen gu begieben, bestimmte er ibn für biejenige, ber er felbft feine juriftifche Bilbung gu banten batte, für Leipzig. Bor bem Abgange babin mare, wenn man Dichtung und Wahrheit folgen wollte, Goethes erfter Reigung und feines Berhaltniffes zu Gretchen zu gebenten, in ber man eine Birthstochter gu Offenbach bat erkennen wollen. Allein bie fleine Joylle, bie mit einem fleinen tragifchen Dentzettel abläuft, icheint auf bichterifder Musichmildung bes jungen Lebens zu bernhen, obgleich bie Biographen fie auf Treu und Glauben angenommen und Dicter fie behandelt haben. Jugenbbriefe Goethes iprechen von anderen Berbaltniffen.

werfen einen verachtenben Blid auf bie Bemubungen, burch bie er bie Gunfibezengungen einer 2B. ertauft habe, und gebenten einer fnabenhaften Liebe gu einer Freundin feiner Schwefter, gu Charitas Meigner (geb. 27. Juli 1750), ber Tochter eines reichen Ranfmanns in Borms, bie er im Saufe bes Raths Mority, bei bem fie jum Befuch mar, hatte tennen fernen. Er fcmarmte noch in Leibzig fich in eine Leibenschaft fur bie fcone Charitas binein, aber ber Mittelmann, ben er ermablt batte, um feine Gefühle auszubruden. ein gewiffer Miller, lachte fiber feine Genfger und ließ fie unbeftellt, weshalb fich Goethe in Bers und Brofa an einen Obeim bes Maddens, einen gewissen Trapp, wandte, ber fich gefälliger erwies. Die Sprache, in ber biefe Briefe und Berfe abgefaßt finb, erflart bie Leibenschaftlichkeit 'biefer fifirmischen Gefühle,' 'biefer brennenben Liebe,' es find frangofifche Bhrafen, bie nur in fo weit Beachtung berbienen, als fie Goethe auf biefem Gebiete tennen lebren und feine Reigung, fich im Alexandriner bes Mobevolls au geigen, befictigen. Sparitas aber martete nicht ab, bag er ben Gipfel bes Bluds und ber Biffenichaft erftieg, um fie beimauführen. Gie wurde am 8. Februar 1778 die Frau bes Raufmanns G. F. Schuler in Borms

and ftarb am letten Tage bes nüchften Rabres.

Goethe batte fo eben bas fechebnte Lebensjahr vollendet, als er um Micaelis 1765 in Begleitung bes Buchbanblers Rleifcher nnb beffen Frau, einer Tochter bes medicinisch-poetischen Professors Triller in Bittenberg, Die Reife von Frankfurt nach Leipzig antrat. Orte feiner Bestimmung nahm er feine Bohnung bei ber Frau Straube im Sofe ber großen Feuerlugel, bemfelben Gebaube, wo etwa gebn Johre fruber auch Leffing gewohnt batte. Diefe Wohnung behielt er bie gange Reit feines Aufenthalts in Leipzig, und nur mahrend ber Reffen und vielleicht auch in ben Sommermonaten bezog er ein Stilben in bem naben Dorfe Reubnig. Unter ben Empfehlungsihreiben, bie er mitbrachte, war eins an ben Sofrath und Brofeffor Bohme gerichtet, einen weber burch wiffenschaftliche Leiftungen noch fonft auf eine Beife bebeutenben Mann, ber Gefchichte, beutiche Reichsbiftorie und allgemeines Recht bes beutschen Reichs portrug und icon beshalb fehr fiberrafct fein mußte, als Goethe ibm eröffnete, daß er fich anftatt ben Rechten, ben iconen Wiffenschaften ober wenn man will ber Philologie zu widmen beabfichtigte. Schon in Frantfurt hatte Goethe fich in biefem, bor bem Bater forgfältig geheim gehaltenen Gebanken gefallen und noch an feinem letten Geburtstage fich als Liebhaber ber Teutschen Biffenschaften in bas Stammbuch eines Freundes eingezeichnet. In Diefem Sinne bachte er feine Leipziger Studien einzurichten. Bohme wiberrieth bies Borhaben auf bas Entidiebenfte und murbe barin von feiner Frau. einer gebornen Gorg, mader unterflütt. Beibe bielten es für burchaus erforderlich, eine Wiffenschaft, bie fich prattifc anwenden laffe. mit allem Ernft zu ergreifen, und vermochten wenigstens fo viel über ben jugendlichen Studenten, bag er, nachdem er am 19. Ottober. als zur baperifchen Ration geborig, immatriculiert mar, fich jum Befuch ber Borlefungen über die Inftitutionen und ju Bobmes Collegien entschloß. In ber Folge hatte es bann mit bem juriftischen Studium aute Wege. Er borte lieber philosophisch-mathematifche und phyfitalifde Bortrage bei Winkler, ein Colleg bei Ernefti über Ciceros Gefprache vom Rebner und befonders die beutiche Literaturgeschichte bei Bellert, fo wie er auch beffen Bracticum besuchte. Er batte fich bem berlihmten Manne mit Bertrauen genabert, fant fich aber fehr bald enttäufcht, ba er feiner eingehenden Theilnahme begegnete und feine idriftlichen Auffate Gellerts Billigung nur in geringem Grabe erhielten. Schlimmer ergieng es ihm noch bei einem anbern Dichter und Brofeffor, Christian August Clobius, ber, etwa ein Jahrzehent alter als Goethe, fich eines gewiffen Rufes als Dichter erfreute und in bem Goethe, icon im zweiten Gemefter, einen fürbernben Berather ju finden meinte. Clobins aber verhielt fich ben ihm vorgelegten Arbeiten gegenüber nur negativ; er corrigierte reichlich mit rother Dinte und machte bie Rebler, wenigstens folde, bie es in feinen Augen waren, bemerklich, ohne bie Bege angugeben, auf benen man gu bem Befferen gelangen tonne. In einem Gelegenheitsgedichte, bas Goethe gur Sochzeit feines Dheims Tertor (17. Rebruge 1766) verfertigt und in bem er febr reichlichen Gebrauch von ber alten Mythologie gemacht batte, tabelte Clobins bie Ginführung biefer alten Götternamen und Göttergeftalten als eine mußige und talte Spielerei, bie icon veraltet und auf bie Lefer obne bewegende Wirtung fei. Go richtig biefe Bemertungen maren is wenig behagten fie bem jungen Boeten, ber nun feinerseits bie Bebichte feines Lehrers mit um fo fcharferer Aufmertfamteit betrachtete und balb entbedte, bag Clobius fich für ben mpthologischen Annarat in ber unmäßigen Ginführung von Fremdwörtern und Umidreibungen abftracter Begriffe einen Erfat gefcaffen, ber feinem alltäglichen Gebantengange einen Anftrich von Erhabenbeit geben sollte und burch die tonenden Worte diefen Einbruck bei ben ungeübten Lefern auch erzielen mochte. Goethe sammelte in einem turgen Gebichte auf bie 'originellen' Ruchen bes Ruchenbaders Sanbel eine Reibe folder bei Clodius üblicher Worte und machte bie Manier baburch lächerlich. Er gieng noch weiter, indem er bas Lufffpiel 'Mebon', bas Clobius jum Berfaffer hatte, burch einen Brolog parobierte (wie er es benn auch noch im Wilhelm Meifter als Stud bes Barons verspottete). Doch ergieng es ibm von anderer Seite and nicht gerabe trofilich. Schon in Frantfurt hatte er eine Menge von Poeffen verfaßt, von benen unter anderen ein ganger Quartband

geiftlicher Gebichte genannt wirb. Erhalten bat fich baraus nur bas Gebicht auf bie Sollenfahrt Chrifti. Unter ben nach Leipzig mitgebrachten poetischen Arbeiten mar and eine begonnene Tragobie Belfagar, die nach bem Ruffer von Rlopftocks Salomo in ben bamals noch wenig üblichen fünffüßigen Jamben gefdrieben war und bermuthlich auch im Uebrigen fich an bas Muffer Rlopflocks anicolok. Dergleichen Arbeiten mochte Goethe ber Sofrathin Bobme mittbeilen. au ber er oft eingelaben murbe und bie fich gern mit ihm über feine Studien unterhielt. Da fie, burd Rrantlichfeit an bas Saus gefeffelt, meiftens allein war und teinen befferen Reitvertreib finden tounte, als ben jugenblich ftrebfamen und empfänglichen Stubenten in ihrem Sinne zu erziehen und zu bilben. Bon ihr empfieng er merft einen Befdmad feineren Benehmens im Beifte ber befannten jadfijden Sofficteit, jugleich aber ließ fich bie gebilbete und mit ber Babe ber Rebe wohl ausgestattete Frau in genanere Beurtheilung feiner Dichtungen ein, bie bann eben fo wenia Gnabe vor ibr fanden wie bie gange Leipziger Boetengunft, beren angelerntes falfches Wefen ihr feine fonberliche Theilnahme abgewinnen tonnte. Indem fie bem jungen Freunde in Diefer Beife das, mas er hochschätte, werthlos ericeinen ließ, gab fie ihm zwar flarere Anfchauungen fiber ben mahren Berth ber Dichtung, flogte ihm aber gleichzeitig eine Berachtung bes mobernen Deutschen ein und baneben auch alles beffen, was er felbft gethan, fo bag er bie eigene Boefie vernichtete und fic ber gebruckten Boeten gern entlebigte, indem er gange Rorbe voll gegen wenige classische Autoren vertauschte. Um so entschiedener suchte er, ba ber poetische Trieb ihn nicht losließ, einen neuen eigenthumliden Charafter feiner Dichtung zu gewinnen. Aus feinen Acflezionen über Reigungen und die Wandelbarteit menfolichen Befens entwickelten fich, immer von bestimmten Anläffen ausgebend, gmadft fleine Lieber, beren Charafter er als fittliche Ginnlichfeit bezeichnet. Dazu mitwirken mochte fein Berkehr mit einigen Mannern, die ihn enger anzogen, als es bisber bei feinen Befannten ber Fall gewefen. Goethe batte bei Beginn feines atabemifchen Lebens nach ber bamaligen Sitte, bag bie Professoren für Stubenten ben Mittagstifc bielten, beim Brofeffor Lubwig gegeffen. Er gab ben Lift auf, als um Oftern 1766 3. G. Schloffer (fein nach. beriger Schwager) nach Leipzig tam, ber fein Mittagseffen im Saufe bes Beinbanblers Schöntopf einnahm. Der bort verfammelten Tifchgefellicaft folog fic Goethe an. Wie er bei Lubwig vorzugsweise über medicinifde Gegenfiande batte reben boren und gum erftenmale mit nengierigem Ange auf biefe Bebiete bes Wiffens geblict hatte, ohne fich foon jest tiefer auf biefelben einzulaffen, fand er im Sanje Soontopfs eine Gefellichaft, Die ihm mehr gujagte. Durch Schloffer wurde er angeregt, fich in fremben Sprachen bichterifch gu versuchen, besonders in der englischen und frangöfischen. Broben bavon find erhalten und zeigen eine ungewöhnliche Fertigfeit in ber Sanbhabung bes fremden Joioms, boch tonnte ibm diese Art ber Gebankenmummerei nicht lange bebagen. Größeren Ginfluß als Schloffer gewann ein anderer Tifchgenoffe auf Goethe, Ernft Bolfgang Bebrifd. ber als Hofmeister eines jungen Grafen v. Lindenau amar wohl nicht an bem Mittagstifche felbft Theil genommen haben wird, aber in ben abenblichen Rusammentunften felten fehlte und bier mit Goethe balb vertraut murbe. Manner, die Bebrifch gefannt haben, verfichern, bag er viel bebeutenber gemefen, als Goethe ihn geschilbert. Mag er immerhin fich barin gefallen haben, bas Nichtige mit tomiidem Ernft zu etwas Wichtigem zu machen und bas Ernfthafte leicht au nehmen, jo zeigt icon ber lange fortgefeste enge Bertebr gwifchen ihm und Goethe, bag biefer mehr als eine bloß negative Ratur in ihm fand und ihn nicht lediglich wegen feiner Meußerlichkeiten idate. Bebrifd mar es, ber Goethe vom voreiligen Drudenlaffen feiner jugendlichen Dichtungen gurudbielt und ihn bafür burch gierliche Abschriften erfreute. Wahrscheinlich mar biefer Freund es auch. ber Goethe auf innere Erfahrungen binwies und ibn zu ber fo wirtfam gewordenen Gelbstbilbung burch bie Bermanblung bes Erlebten in ein Bilb anleitete, fo wie er ben elf Rabre jungeren Freund ben Awiespalt zwischen ber außeren Achtung und bem inneren Werthe tennen lehrte und ihm in biefer Beziehung über bas fo beiter und friedlich erscheinende Leben und Treiben ber Welt um fie ber bie Augen öffnete. Jebenfalls mar in biefem Berhaltnig Behrifch nicht ber gewinnende Theil, ba, als er feines hofmeifterbienftes vielleicht nicht ohne feine Schulb entlaffen wurde, ber Bater feines Roalinges bem Rachfolger ausbrudlich jur Pflicht machte, mit Goethe nicht umzugeben, angeblich aus Entriffung über bas Gebicht gegen Clobius. Durch Gellerts Bermittlung fam Bebrifc in Die Dienfte bes trefflichen Kurften Leopold Friedrich Frang von Deffau. Gellerts Theilnahme fpricht ehrend für Behrijd, und bie Oben, welche Goethe ibm nachfang, zeigen bas bamalige Berbaltniß zwischen beiben reiner, als bie Schilberungen in Dichtung und Wahrheit, bie fast nur bie laderliche Seite bervorbeben. Die Briefe, Die Goethe ihm feit feinem Abgange fdrieb, taufte er, als Bebrifd am 21. Ottober 1809 in Deffau geftorben mar, gurud.

Bon einigem, wenn gleich geringerem Einfluß war ber Hofmeister eines jungen Freiherrn v. Friesen, Joh. Gottlieb Benjamin Pfeil aus Freiburg, Jurist, siebenzehn Jahre alter als Goethe, durch schriftstellerische Bersuche, die indeß ohne seinen Namen erschienen waren, schon einigermaßen berühmt. Goethe schreibt ihm auch den Roman Geschichte des Grasen P.: zu, gedenkt aber der sicher von thm herrührenden Moralischen Erzählungen' (1757) nicht, von denen

eine Der Wilbe von Mercier ins Frangofische übersetzt und als Meberfetsung bezeichnet wurde (1767), später aber ohne biefe Bezeich. ung in die übrigen moralischen Ergählungen Merciers Aufnahme fand und bann von frember Sand ins Deutsche gurud übertragen Bfeil mar ein feiner, beinahe etwas Diplomatifches an fic habender Mann. boch ohne Riererei und von großer Gutmuthigleit, ber Goethe eine ernfte Reigung bewies und fein Urtheil fiber mandes ju leiten und zu beftimmen fuchte. Ansprliche biefer Art machte ber um zwanzig Sabr altere Gottlob Friedrich Rrebel burchaus nicht; ein mahrer Falftaff, immer beiter und guter Dinge, tam es ihm nur auf einen Spag an; er war immer bereit, mit Dagen gu neden und anguregen. Den vollen Gegenfat bilbete ein anberer Tifdgenoß, Chriftian Gottfried Bermann, Gobn bes Dberhofpredigers ju Dresben , etwas über feche Jahre alter als Goethe, ber icon Oftern 1763 auf die Univerfität gefommen mar, fich burch fauften Ernft, rubigen Fleiß, Talent für Dufit und Reichnen, burch lehrreiche Unterhaltung und großes Wohlwollen gegen Goethe beffen Achtung und Runeigung erwarb. Bon geringer Bebeutung icheinen unter ben Tifchgenoffen bie Liplanber gemefen gu fein, zwei Bruber D. Olberogge, wenn auch ber altere, Joh. Georg, in bem wenigen, mas er fagte, Beift, große Gefinnung und gebilbetes Urtheil verrathen haben foll; ber jungere, heinrich Wilhelm, fleiner, aber von schöner Gesichtsbilbung, sprach bafur besto mehr, aber auch Unpaffendes und Umbefonnenes. Beibe bejuchten Goethe fpater in Frantfurt. Gin andrer Offfeeprovingler, Magnus Giefebrecht p. Reutern, fudierte feit Oftern 1767 in Leipzig und wird von Berber ein weides Mabchenberg ohne Charafter genannt. Er feste in ber Folge einer Komburger empfindfamen Sofdame, Fraulein von Biegler (Lila), Liebesgrillen in ben Ropf und beklimmerte fich bann nicht weiter um bas arme Befdopf. - Der ftillfte unter biefen verschiebengearteten Tifchaemoffen mar Fr. Lubwig Bacharia, und boch fein unwirtfamer, ba er bie Beranlaffung murbe, bag fein alterer Bruber, ber Dicter bes Renommiften, bei einem Befuche in Leinzig fic an Schontopfs Tifche einfand und es fich einige Beit bort gang mohl fein ließ. Der große, wohlgestaltete, behagliche Mann, ber gwar feine Reigung filr eine gute Safel nicht verhehlte, im Uebrigen jeboch lebhaft und unterhaltend genug war, um Aufmerkfamkeit gu erregen, gewährte Goethen vielleicht jum erftenmale ben Anblid eines Dichters, bei bem Berfonlichfeit und Leiftung im Gintlange fteben und ber auch unabhängig von feinen poetischen Werten etwas an hebeuten Anfpruch machen barf. Der große Ginbrud, ben Racaria auf ben jungen Dichter machte, läßt fich in ber etwas überichwänglichen Dbe ertennen, bie bem Beimgefehrten nachgefungen murbe. Gin fpaterer Freund Racharias, Joh. Joach. Efchenburg

ans Samburg, ber feit 1764 in Leipzig finbierte, ein iconer junger Mann. boch um etwa fechs Jahre alter als Goethe, zeichnete fich unter ben Studierenden vortheilhaft ans, icheint jeboch in fein naberes Berhaltnig zu bem Rreife getreten zu fein; er verließ icon 1767 bie Univerfitat, um eine Stelle am Carolinum in Braunfoweig angutreten. Unter ben Mannern, bie fich in Leipzig aufhielten ober bafelbft auf turge Beit verweilten, nennt Goethe ben Rreisstenereinnehmer Beige, beiter, freundlich, guvortommend und von ben jungen Leuten geliebt und geschätt, von beffen Theaterftuden fie fich binreißen ließen, obwohl fie biefelben nicht für muftergultig balten mochten. Weife brachte eine Art von Abbild Shalesveares auf bas Theater und gefiel besonders durch seine Boeten nach der Mode' fo wie burch feine von Siller componierten Opern. Bon Goethe icheint er wenig Notiz genommen zu haben, ba er ihn noch einige Sabre nachber nicht anders als nach ber Leipziger Aussprache unter bem Ein Nachahmer Beifes im Singfpiel mar Namen Bebe fennt. Daniel Schiebeler, 1741 in Samburg geboren, ber 1765 von Böttingen nach Leipzig tam und fich, mit Gulfe ber Sillerfchen Compositionen, burch seine Romangen und feine Operette Lisuart und Dariolette einen ichnell vorübergebenden Ramen erwarb: er farb. nachbem er 1768 promoviert hatte, icon 1771 in Samburg. Raber murbe bie Berbinbung mit Joh. Jatob Engel aus Barchim, ber icon in Roftod ftubiert und promoviert batte und feit 1765 bas Studium ber Bhilosophie und ber Sprachen in Leipzig fortfetzte. Gin Freund Beifes und Garves, ichwantte er zwifchen ben Richtungen beiber, bilbete aber feine Philosophie hauptsächlich für bas Theater. Mit Goethe und Corona Schröter betheiligte er fich bei bilettantischen Theaterbarftellungen und fpielte in Leffings Minna ben Tellheim und in Diderots Sausvater ben Comtbur nicht ohne Berfländniß und Erfolg. Ru Borftellungen biefer Art fand fich im Schönfopfifchen Saufe felbit Gelegenheit. Dort wurde bie Minna von Barnhelm gespielt und auch bas beliebte, überall gespielte und gelefene fleine Stud von Krliger Bergog Michel, bas man jest taum noch aus Leffings Dramaturgie (St. 83) tennt, gelangte bort gur Aufführung. Goethe spielte barin bie Titelrolle, ben Rnecht, ber fich, wie Bleims Mildfrau, mit bem muchernben Ertrage einer gefangenen Rachtigall in feinen Gebanten bereichert, zum Befit eines Bergogthums gelangt und bann, als er in feiner luftigen Ausgelaffenheit bie Rachtigall entfliegen lagt, wieber ber arme Rnecht Michel ift. Bei ben Aufführungen biefer Art, beren Leitung Schontopf übernommen hatte, verflimmerte man fich ben Benug am Romobienspiel nicht fehr burch angftliche Sorgen um Decoration und Requifite; die Nachtigall beftand in einem zusammengefnlipften Tafchentud und die Couliffen entsprachen biefer uranfanglichen Sombolit.

Biel mehr Aufwand ließ man es fich fcwerlich auch im Saufe bes Buchbanblers Job. Gottlob Ammanuel Breittopf toften, mit beffen Rindern, zwei Sohnen und zwei Tochtern, Goethe febr lebhaften Umgang batte. Es wurden im Breitlopfifchen Saufe bfter bramatifirte Sprichwörter aufgeführt, wobei Goethe fic auszeichnete und auf lange binaus im Saufe ein Gebachtniß fliftete. Die beiben Sobne bes Saufes. Bernbard Theobor und Chriftian Gottlob, ftanben mit Goethe in gleichem Alter und fwaren mit ibm au aleicher Beit immatriculiert; ber altere batte tunftlerifche Unlagen und intereffierte fich besonders für Dufit, die burch ihn im Saufe beimifc wurde: ber jungere war ein beiterer Lebemann und immer auter Dinge. Die beiben Dochter hatten bas Gefällige bes bamaligen Leipgiger Wefens und ließen fich nicht ungern bie Galanterien ihrer wechselnben Anbeter gefallen; bie altere, Theodore Sophie Conftange, war damals Dame bes Bergens für Goethes Freund Born; fie wurde mit ihrer ifingeren Schwester, Luise Marie Bilbelmine, an bemfelben Tage, 24. Januar 1774, getraut und gwar mit einem Dr. Debme, ber fich in ber Folge von ihr icheiben ließ; fie ftarb 1819; die jungere murbe mit bem Diatonus Retto aus Gisleben verheirathet, verlor ihren Mann, verheirathete fich wieber und farb Die lebensluftige Jugend bes wohlhabenben Saufes gog 1790. Goethen in ihre gerftrenungsvollen Rreife, ber fic bann gum Scherg und Ernft gern bereit finden Iteg die gefelligen Freuden zu mehren und manniafaltig zu machen. Sier lernte er auch ben im Saufe wohnenden Arat Reichel tennen, ber ihm balb bulfreich werben follte. Auch in einem andern Buchbanblerhaufe fand Goethe mobiwollendes Entgegentommen. Phil. Erasmus Reich, ber bie Beibmannische Buchhandlung fraftig emporgearbeitet hatte und fich als alleiniger Senbaber berfelben eines ansehnlichen Bermogens und allfeitiger Achtung erfreute, fab allwöchentlich an einem bestimmten Abend bie Gelehrten, Schöngeifter und Rünftler Leipzigs bei fic. Goethe befuchte diefe Gefellicaften und blieb auch nach feinem Abgange pon Leipzig mit bem trefflichen Manne in Berbinbung. Durch Breitfopf hatte er auch bie Componiften Löhlein und Siller tennen Rener, ber fich burd wechselvolle Schicfale burchgerungen. batte bie Stelle eines Mufitvirettors in Weimar aufgegeben und fic in Leipzia wiffenschaftlich auszubilden gesucht, und gab Mustunterricht: and richtete er ein burd feine Schiller befettes modentliches Liebbaberconcert ein. Mit Löbleins Composition ericien Goetbes 'Reujahrslied in ben Samburger 'Unterhaltungen'. Johann Abam Siller, ber feit 1758 in Leipig lebte und 1762 bie großen Concerte ernenert batte, war burch seine Liebercompositionen und die Musit zu Weifies Singipielen bertibmit. Goethe befuchte ibn und murbe freundlich von ihm aufgenomment boch mußte hiller mit feiner wohlwollenben Bubringlichfeit, mit feiner heftigen, burch feine Lehre gu beschwichtigenben Lernbegierbe fich fo wenig als anbere gu befreunden. Zwei Schülerinnen Sillers erregten Goethes mufitalifden Enthufiasmus, amei Gegenfate nach ber außeren Erfcheinung und auch ihrer Runft nach taum zu vergleichen. Die fleine, torperlich vernachläffigte Somebling mit ihrer umfangreichen, metallreinen fichern Stimme, bamals taum ausgehildet und boch von übermaltigendem Ausbrud, war mit Goethe in bemfelben Sahr geboren und farb zwei Monate por ibm. Corona Schröter, 1748 in Guben geboren, erfette Die Mangel ihrer burch friibe Anftrengungen belegten Stimme burch Schule und inniges Gefühl. Durch die bobe foone Geftalt, ben Abel ber Ruge und bas icone rebenbe Auge mar fie ber Schmeh-Wenn beibe in Concerten nebeneinander fangen. ling überlegen. mußten bie entgudten jungen Leute nicht, welcher fie ben Breis geben follten, und überschütteten beibe mit bem lauteften Beifall. Mit ber Schröter murbe Goethe gefellig befannt, bie tabellofe Reinbeit ihrer Sitten führte fie in bie besten Familien; auch rebliche Anbeter wies fie ab, beren Empfindungen Goethe zuweilen fein poetijdes Talent gelieben haben will. Gebichte biefer Art follen gebruckt ausgestreut fein. Es bat fich wenigstens teines berfelben wieber auffinden laffen. Un bie Schmehling, fpater vereblichte Mara, will Goethe nach ber Aufführung bes Saffeichen Dratoriums 'Selena am Calparienberg' 1771 in Leipzig eine Strophe gerichtet haben, bie er ibr fünfzig Jahre fpater mit einer neuen wiederum widmete; 1771 mar er aber nicht mehr in Leipzig und bie Concertfangerin gieng bamals in Dresben jum Theater über. Mit Corona Schröter, Die als Rammerfangerin nach Weimar tam, batte Goethe fpaterbin noch vielfache Begegnungen. Sie ftarb, fast verschollen, am 23. August 1802 in Almenan.

Neben diesen musikalischen Kreisen zogen Goethe auch künstlerische an. Er hatte schon in Franksurt, vom Bater dazu angehalten,
sich im Beichnen geübt. Um sich darin fortzubilden, nahm er bei Deser Unterricht. Abam Friedrich Deser, ein für Leipzig und für seine Beit sehr bedeutender Künstler, 1717 in Preßburg geboren, war vom Wien, wo er einen von der Afademie ausgesehten Preis erworden hatte, vor dem meuchlerischen Dolch eines Mitbewerders entsichen und hatte sich in nud um Dresden, in enger Freundschaft mit Windelmann, durchgeholsen und für die Classicität des Geschmads ausgebildet. Nach dem siedensährigen Kriege übernahm er das Directorium der in Leipzig errichteten Malerasademie, das er bis an seinen Tod im Jahre 1799 verwaltete. Er wohnte in der alterthümlichen Pleissendurg und hatte immer nur einen ausgemählten kleinen Kreis von Zeichenschildulern, dem, als Goethe daran Theil nahm, ein Livländer, Fr. G. d. Lieven, und Karl August Freiherr v. Harden-

berg aus hannover (ber fpatere Fürft Staatstangler), vielleicht auch ber Zweibrilder Fr. Gervinus, ber freilich erft Oftern 1768 bie Universität Leipzig bezog, angehörten. Bas Goethe in biefen Bripatftunden und im fonfligen Bertehr mit Defer, nicht fowohl an tednifder Fertigfeit, als an Ausbildung feines Gefdmads gewann. hat er, bis ihm die Antite felbft in Italien lebendig wurde, ftets bantbar anertannt. Defer war ihm, bamals wie fpater, ein richtiger, verftanbiger, finger Menfch, ber mußte, wie es auf ber Welt ausfah und was er wollte, und ber, um biefes Leben anmuthig gu genießen, keinen superlunarischen Aufschwung nothig batte, fonbern in dem reinen Rreife fittlicher und finnlicher Reize lebte. Fertigleit ober Erfahrung vermochte er freilich fo wenig als irgend ein Meifter feinem Schiller mitzutheilen, und eine Uebung von wenigen Rabren in einer bildenden Runft tonnte nicht über die Mittelmäßigfeit emporbeben, auch mar bie Sand bes Schillers nur fein Rebenaugenmert: aber er brang in bie Seelen und man mußte feine baben, um ibn nicht ju nuten. 'Sein Unterricht, forieb Goethe einige Rabre nach feinem Abgange von Leipzig an Reich, wird auf mein ganges Leben Rolgen haben; er lehrte mich, bas Abeal ber Schonheit fei Ginfalt und Stille, und baraus folgt, bag tein Jungling Deifter merben Rach ihm und Chatespeare ift Wieland noch ber einzige. ben ich für meinen echten Lehrer ertennen tann; anbere batten mir gezeigt, bag ich fehlte, biefe zeigten mir, wie ichs beffer machen follte.' Gegen Defer felbft betannt er bantbar, bag er ber einzige unter feinen Lehrern gemefen, ber ihn aufgemuntert, feiner Liebe au ben Mujen aufgehalfen habe, und bag er ohne biefe Ermuthiauna verzweifelt fein murbe; in feiner Schule fei er bemuthig ohne Rieberneichlagenheit und ftolz geworden ohne Anmagung; ihm verbante er feinen Gefdmad, feine Renntniffe, feine Ginfichten und bei ihm babe er mehr und mehr verstehen gelernt, daß bie Wertftatt bes großen Rünftlers ben feimenden Philosophen, ben feimenden Dichter beffer entwidle, als ber Borfaal bes Weltweifen und bes Rrititers. Und fo mochte benn ber unter Defers Leitung erworbene innere Bewinn mobl bas Bedeutenofte fein, mas Goethe mabrend feiner afabemiichen Reit in Leipzig fich zu eigen gemacht, ein bauernber Bewinn fürs Leben, die reinere Erfenntniß bes claffifden Alterthums. an bem bamals burch Leffing und Windelmann bie Beit fich innerlich neu bilbete und immer entschiedener, fich reinigte und fraftiate. Bie fehr mußte Goethe auf Windelmann, ben Freund Defers, gefrannt fein, ber eine Reise nach Deutschland angefündigt hatte, fie wirtlich bis Wien ausdehnte, bann aber von unwiderstehlicher Gehnjucht gurfidgezogen umlehrte und am 8. Juni 1768 in Trieft bem Renchelmörder erlag.

Durch Defer war Goethe auf bie in Dresben gefammelten Runft-

ichate aufmerklam gemacht. In seiner Baterftabt mar er nichts Plastisches gewahr geworben; in Leipzig hatte zuerft ber gleichsam tangend auftretenbe, bie Combeln folagende Faun einen tiefen Ginbrud auf ihn gemacht. In Dresben war an Originalen und Abguffen mancherlei bei einander. Man follte benten, Boethe habe fich nach biefen Bertorperungen bes Alterthums gefehnt. Aber als er im Sommer bie Reise nach Dresben machte, beschränfte er fich auf bie Gemalbegalerie und in biefer wieber vorzugsweise auf bie Rieberländer und die Landschaften. Die Antifen, die noch in ben Pavillons bes Groken Gartens ftanben, ju feben, lebnte er ausbriidlich ab. Bas er nicht als Ratur ansehen, an die Stelle ber Ratur fegen, mit einem befannten Gegenstande vergleichen tonnte, war auf ibn nicht wirffam. 'Der materielle Ginbrud ift es, fligt er biefem Befenntnig bingu, ber ben Anfang felbft gu jeber hoberen Liebbaberei macht.' Inbeffen ftellt er fich in ben Gefprachen, bie er auf ber Galerie führte, icon weit über biefen Gindrud hinaus bar, ba ibn porgliglich folde Dinge anzogen, bei benen ber Binfel über bie Ratur ben Sieg bavon getragen, ber Maler burch Stellung ber Begenftanbe. Licht, Schatten, Teint bes Gangen bie Birflichfeit gum Runftwerk erhoben hatte. Es mogen also andere Grunde gewesen fein, als bie ausgesprochenen, die ihn von bem Anschauen ber Antilen und ber Staliener, beren Werth er auf Eren und Glauben angenommen ober auf fich will haben beruben laffen, für basmal fern bielten; baf er fie nicht gefeben, geht auch aus fpateren Betenntniffen berbor. nach benen er gunachft in Mannheim fich ihnen naberte.

Es wurde auch noch feiner Beschäftigung mit Rabieren und Solsichneiben gu gebenten und ber Rünftler wie Gepfers, Baufes. Stods, au erwähnen fein, mit benen ihn biefe Reigungen aufammenführten; allein beibe Arten ber Runft waren ihm nur eine Beranberung in ben Mitteln, bie Biebergabe ber Natur fich ju erleichtern. und unter ben genannten Männern war teiner, ber auch nur annäbernd einen folden Ginfluß auf ihn ausgelibt batte wie Defer. Auch in ben Sammlungen ber begüterten Leipziger, Winklers, Richters. Rreuchauffs und Michael Subers, ju benen ihm ber Autritt erleichtert war, suchte er mehr bie Belehrung burch bie Gesprace über bie Begenftanbe, als biefe felbft. Und jene Renner, bie feine Borliebe für bie Gegenstände zeigten, weber für weltliche noch geiftliche, für ländliche ober für flabtische, lebendige ober leblofe, bei benen immer nur die Frage nach ben Runfigenliffen war; die nur bie Soule in Betracht zogen, aus welcher ber Rünftler bervorgegangen, die Beit, in ber er gelebt, bas besondere Salent, bas ibm bie Natur verlieben, und ben Grab, auf welchen er es in ber Ausführung gebracht - jene einfichtigen Manner mußten ibn in ber Er-Tenninig bes Runftlerifden rafder und richtiger forbern, als es ibm mit seinem hellen, aber vom Stoff befangenen Auge allein möglich gewesen ware. Und so hatte die Universität, wo er selbstgeständlich die Zwede seiner Familie, ja seine eigenen versäumte, ihn in demjenigen begründet, worin er die größte Zufriedenheit seines Lebens sinden sollte, in den kinstlerisch-ästhetischen Dingen, die ihm und und in ihm wichtiger waren, als seine juristische Ausbildung für

einen Dienft in ber faiferlichen Republit Frantfurt.

Doch auch in einer anbern Begiebung batte bas Leipziger Leben ibn geforbert. Seine menfoliche Entwidlung mar in bem Bertebr mit Frauenzimmern verschiedener Art fortgefdritten. Die hofrathin Bohme war am 17. Februar 1767 nach langer Krantbeit geftorben und batte ibn in ber letten Beit nicht mehr annehmen tonnen. In ihr verlor er eine mutterliche Freundin, als er icon langft Freunbinnen gefunden, die feiner Jugend beffer aufagten. Wenn gleich fein Berhaltniß gu Frieberite Defer, ber Tochter bes Rinftlers, und m Rathden Schontopf, ber Tochter feines Speifewirthes, bie Bichtigfeit nicht bat, bie ihm gewöhnlich jugefdrieben wirb, fo ift es bod pon Intereffe, ju feben, wie ber junge Boethe fich icon frithe in perwickelten Berbaltniffen an benehmen wußte. Er fpielte mit ben Ingendflammen jo ernfibaft, bag man überfeben tonnte, es fei mur ein jugenbliches Spiel in einer Reit und einer Stadt, wo bie Salantenie gur gewohnten Lebensordnung geborte. Schon im Sommer 1766 fand forn aus Frankfurt, ber feit Oftern in Leipzig finbierte, feinen Freund Goethe auffallend verandert, beffen Sitten und Betragen himmelweit von feiner vorigen Aufführung verschieben. Bei feinem Stolze mar er auch jum Stuter geworben; alle feine Meiber, fo foon fie waren, verriethen einen narrifden Gefdmad. ber ibn auf ber gangen Atabemie auszeichnete. Mochte man ibm feine Thorbeit vorhalten, so viel man wollte, es war ihm alles einerlei. Sein ganges Dichten und Trachten war nur, feiner gnabigen Fraulein und fich felbft gu gefallen. Er machte fich in allen Befellichaften mehr lächerlich als angenehm. Er hatte fich, blog weil es bie Fraulein gern fab, folde porte-mains und Geberben angewöhnt, bei benen man unmöglich bas Lachen unterbrücken konnte. Einen Gang hatte er angenommen wie ein Rector magnificus, bem Die vier Facultaten folgen. Und babei war feine Dulcinea bie abgefdmacttefte Creatur von ber Welt; ein coquettes garvoben mit bodmfitbigem Betragen war alles, womit fie ihn bezanberte. Go erfoien er bem Freunde, ber fich alle Tage mit ibm gantte, ohne bag Goethe bos auf ihn wurde. Dem mochte es auch giemlich gleichutitig fein, mas über ihn für Anfichten umliefen, ba er wußte, daß fie irrig maren. Denn die Aufflärung blieb nicht aus. Seine Liebe war, 'obgleich immer traurig, boch nicht ftrafbar', wie born fout geglanbt hatte. Goethe liebte, allein nicht jene Fraulein, fon-

bern ein Mabden, bas unter feinem Stanbe mar, wohlgemachfen, obaleich nicht febr groß, ein rundes freundliches, obgleich nicht außerordentlich icones Beficht, eine offne fanfte, einnehmende Miene. viel Freimuthigfeit ohne Coquetterie, ein febr artiger Berftand, ohne besonders forgfältige Erziehung. Er liebte fie fehr gartlich mit ben polltommen redlichen Abfichten eines tugenbhaften Menichen, ob er gleich mußte, daß fie nie feine Frau werben tonne. Um nun ben Berbacht wegen folder Liebe von fich abzulenten, batte er bie Miene angenommen, als liebe er jenes Fraulein, und wurde darüber in Gefellichaften wohl auch genedt. Go berichtete horn in Goetbes Auftrage an einen gemeinschaftlichen Freund in Frantfurt und fligte bingn: Goethe bat mich feit ber Reit einer naberen Bertraulichteit gemurbigt, mir feine Dekonomie entbedt und gezeigt, bag ber Aufwand, den er macht, nicht fo groß ift, als man glauben follte. Er ift mehr Bhilosoph und mehr Moralift als jemals, und fo unschulbig feine Liebe ift, fo migbilligt er fie bennoch. Wir ftreiten febr oft darüber, aber er mag eine Partei nehmen, welche er will, so gewinnt er; benn bu weißt, was er auch nur scheinbaren Gründen für ein Gewicht geben tann. 3d bedaure ibn und fein gutes Berg. bas wirklich in einem febr miglichen Buftande fich befinden muß, ba er bas tugendhaftefte und volltommenfte Mabden ohne hoffnung liebt.' Diefe Entbedungen' bestätigt ber fiebzehnjährige Goethe in einem Briefe (1. October 1766) vollständig und fligt bingu: Du wirft baraus gefeben haben, daß dein Goethe noch nicht fo bestrafenswerth ift als du glaubst. Dente als Philosoph, und so mußt bu benten wenn bu in ber Welt gludlich fein willft, und mas hat alsben meine Liebe für eine icheltenswürdige Seite? Bas ift ber Stanb? Gine eitle Karbe, Die bie Menfchen erfunden haben, um Leute Die es nicht verdienen mit anzuftreichen. Und Gelb ift ein ebenfo elenber Borgug in ben Augen eines Menichen ber benft. 3ch liebe ein Mabgen ohne Stand und ohne Bermogen, und iego fühle ich gum allererftenmale bas Glud bas eine mabre Liebe macht. Ich babe Die Gewogenheit meines Madgens nicht benen elenden fleinen Eracafferien bes Liebhabers zu banten, nur durch meinen Charafter. burch mein Berg habe ich fie erlangt. Ich brauche feine Gefchente um fie zu erhalten, und ich febe mit einem verachtenden Aug auf Die Bemühungen herunter, burch bie ich ehemals bie Bunfibegeugungen einer 28. erfaufte. Das fürtrefliche Berg meiner G. ift mir Burge, bag fie mich nie verlaffen wird, als bann wenn es uns Bflicht und Nothwendigfeit gebieten werden uns ju trennen. Sollteft bu nur biefes fürtrefliche Dabchen tennen, bu wurdest mir biefe Thorheit verzeihen, die ich begehe, indem ich fie liebe. Ja fie ift bes größten Glücks werth, bas ich wünsche ohne jemals hoffen gu tonnen etwas bagu bengutragen.' Wer unter jenem 'gnädigen Frau-

lein' und unter jener 28. ju verfteben ift, bleibt ungewiß, bag aber unter 'meiner G.' niemand anbers als Anna Ratharing Schönfopf gebacht werben tann, icheint ausgemacht. Ratheben, wie fie im Saufe bieg, ober Mennchen, wie Goethe fie nennt, mar brei Rabre alter als er, ein muntres aufgewedtes Gefcopf, bas fich bie Galanterien, die ihr von ben Tifchgenoffen bes Saufes bargebracht wurben, nicht fonderlich zu Bergen nahm und ihren mabebenhaften Muthwillen mit ben jugendlichen Berehrern trieb, fie lieber qualte, als fich von ihnen qualen ließ. Balb nach feinem Abgange von Leipzia fand Goethe fle in ihren Briefen 'noch immer fo munter, noch immer jo boshaft, fo gefdidt, bas Gute von ber falfden Seite au zeigen. fo unbarmbergig, einen Leibenben auszulachen, einen Ragenben gu verspotten.' Aber trot biefer liebenswürdigen Graufamfeiten mar es ibm eine ber größten Freuben, ihre Lebhaftigfeit, ihre Munterfeit. ibren Bits au feben, mochte berfelbe fo leichtfertig, fo bitter fein als er wollte. Diefe Schilberungen ftimmen wenig an bem Bilbe, bas Goethe in Dichtung und Bahrheit entwirft, als fei er, um bas Einformige bes Berbaltniffes manniafaltiger au machen, auf ben Einfall gerathen, bas liebe Rind mit Grillen und Gifersuchteleien au martern, bis fle fich von ihm weggewandt, ihn verlaffen habe. Amar betennt er auch in ben Briefen, bag er fich unanfrieben, launifc. verbrieflich gezeigt, aber nur beshalb, weil Rathchen ihn gequalt babe, und in ber Epiftel an Friederite Defer fagt er, bag fein bofes Raboben ihn geplagt babe und er por Berbrug aus ber Stadt gelaufen fei. Er fab fich bamals wenigstens nicht für ben iculbigen Theil an, und wenn bas fleine Schaferspiel Die Laune bes Berliebten', wie er verficbert, aus biefem Berbaltniffe ermachfen, nicht lebiglich aus bem Wetteifer mit Gellerts Schaferfviel 'Das Band' bervorgegangen ift, fo find wenigftens bie Rollen ziemlich umgetanfat worben, und ber im Leben Bequalte erholt fich an ben Qualen, die er einem lieben Rinde in der Komobie bereitet, was in ber Birflichfeit au thun ihn fein weiches liebevolles Berg ohnehin verhindern mußte. Bas das Wegwenden Kathchens von ihm, ihr Berlaffen betrifft, fo ift es auch bamit nicht fo genau zu nehmen. Goethe blieb mit ihr noch einige Reit im Briefwechsel und fagte ihr barin auch manchertei Artigfeiten, ans benen man eine leibenschaftliche Liebe berausgelefen, bie aber in Rathchens Augen mehr ben Charafter ber Recerei zeigen mußten. Als fie fich im Dai 1769 mit einem jungen Juriften, Dr. Ranne verlobt hatte, ben fie am 7. Marg bes nächsten Rabres beirathete, fdreibt Goethe ihr gwar, fie tonne fich vorstellen, mas er babei fühle, mas er für eine Freude darüber babe, wenn fie fich noch porftellen fonne, wie febr er fie liebe; aber, abgefeben von ber Doppelbeutiafeit biefer Borte zeigt ber Brief im Uebrigen tein fonderliches Bergeleid über die Berbeirathung eines

Mabdens, bem er feine Sand ju geben niemals gefonnen gewesen. Roch weniger Ernft als bas Berhaltnig zu bem nedischen Ratheben bat bas au Friederite Defer ju bebeuten. Friederite, ein Jahr alter als Goethe, mar nicht icon und hatte fruh icon gewußt, bag fie es nicht mar; fie fuchte fich bafur in andrer Weife Erfat au ichaffen und arbeitete energifch an ihrer Selbstbilbung, ohne ihre Munterfeit barliber zu verlieren. Goethe rubmt ihre Einficht, ihren Wit, ihr fluges, aufgewedtes Wefen und icheint, außer burch biefe Gigen icaften, von ihrer harmonischen Stimme angezogen au fein. Er tonnte fich eingebend mit ihr über poetifche Dinge unterhalten, befucte mit ihr Concerte und Theater und war oft auf bem Landfite ibres Baters in Dolits. Auch fie gieng nicht febr barmbergig mit ibm um und lachte ibn aus, wenn er flagte, jebenfalls beffer und ibm im Grunde auch erwunschter, als wenn fie ihn in feinen bypodonbrifden Borftellungen bestärft batte. Ihr Blappermaulden fand nicht leicht still und ichling auch bann teinen fowermutbigen Con an, als Goethe einer ernften Gefahr taum entronnen mar.

Nach ber Dresbener Reise, im August 1768, machte er eines Nachts mit einem beftigen Blutfturge auf, hatte aber noch fo viel Rraft und Befinmung feinen Stubennachbar, einen fillen armen Stubenten ber Theologie, Ramens Limprecht, ju meden. Der Argt Reichel murbe herbeigerufen, ber ihm aufs freundlichfte bulfreich marb. Er fowantte mehre Tage zwischen Leben und Tob, und felbft bie Freude an einer erfolgenden Befferung wurde baburch vergallt, bag fich bei jener Eruption jugleich eine Geschwulft an ber linken Seite bes halfes gebildet batte, bie man jett erft, nach vorübergegangener Befahr, gu bemerten Beit fanb. Bas ibn in biefer Beit besonbers anfrichtete, mar, ju feben, wie viel vorzugliche Manner ihm unverbient ihre Reigung zugewendet hatten. 'Unverdient, faat er, benn es mar teiner barunter, bem er nicht burch wiberliche Launen befcmerlich gewesen ware; teiner, ben er nicht burch franthaften Biberfinn mehr als einmal verlett, ja, ben er nicht im Gefühl feines Unrechts eine Reit lang forrifch gemieben hatte. Dieg alles mar vergeffen; fie behandelten ihn aufs liebreichfte und fuchten ihn theils auf feinem Bimmer, theils fobalb er es verlaffen tonnte, ju unterhalten und au gerftreuen; fie fuhren mit ibm aus, bewirtheten ibn auf ihren Landhäufern, und er ichien fich balb zu erholen.' Unter ben Freunden, bie fich feiner Bflege annahmen, thaten fich befonbers Dr. Bermann, ber nachberige Burgemeifter bon Leipzig, und Georg Groning aus Bremen bervor, ber feit Oftern 1768 in Leipzig ftubierte (ftarb 1825). Diefe Beiben nennt Goethe neben Freund Born, bet feine Liebe und Aufmertfamteit ununterbrochen wirfen ließ;' neben ihnen Ernft Theodor Langer, ben neuen Sofmeifter bes jungen Grafen Lindenau, ber fich eine umfaffende Belehrfamteit burch Selbstftubium erworben batte (er

farb 1825 als Leffings Rachfolger an ber Bolfenbuttler Bibliothet) und Goethes fieberhaften Beighunger nach Renntniffen burd bentliche Ueberfichten ju fillen fucte. Goethe berichtet gugleich, ber neue, fünf Sahr altere Freund habe ibn auf religiofe Bahnen gu leiten fic bemilbt, was wohl mehr auf ben flubennachbarlichen Theologen Limpredt anwendbar fein modte. Diefem von Goethe nirgend genammten Freunde, ber fich filmmerlich burchbelfen mußte und burch ein Angenleiben noch bebauernswürdiger erschien, bewahrte er benmod ein trenes bantbares Angebenten, fanbte ibm bon Stragburg aus Unterfiligung und munderte fich babei, wie Limprecht ibn babe ertragen konnen: 'Richt meine Rrantbeit mein ich: bas mar ein Liebesbienft und Liebesbienfte werben niemals fauer: aber wenn ich mid erinnere, was für ein unerträglicher Menfc ich ben letten gangen Sommer war, fo nimmt michs Bunber, wie mich jemanb hat ertragen tonnen.' - Goethe rebete fich nach ber leiblichen Genefung ein, er habe die Lungenfucht und muffe jung fterben. 2018 er jum erftenmale wieber nach Dolits tam und Friederite Defer fein Lib flagte, wollte fie fich ju Tobe lachen, wie ein Menfc bie Carricomribee baben tonne, im zwanzigften Jahre an ber Lungenfucht gu fterben. Ihm fcbien bie Sache nicht fo laderlich, wenigstens für ibn nicht; bod ließ er fich gern einbilben, es fei alles nur Ginbilbung. Er gieng, wenn auch nicht rubig, boch beruhigter fort. Auch Rathden hatte ibm bie Grillen laderlich gemacht. Bon ibr gieng er ohne Abidied au nehmen: er tam bis auf ben Sausffur, magte aber bie Treppe nicht binaufzusteigen und reiste am enachsen Lage, am 28. August 1768, neunzehn Jahre alt, von Leipzig gurud in bie Seimat.

Der Beg babin mag ibm nicht leicht geworben fein. Ungern berließ er Leipzig, wo er, alles Migbehagens im Ginzelnen ungeachtet, ein anregungsvolles Leben geführt und bie Freiheit in vollem Rafe genoffen batte. Best mußte ibm bie ernfte Geftalt bes firengen Baters, bas beklimmerte Antlit ber lieben Mutter vor bie Seele treten. Den Bewinn feines atabemifchen Lebens tonnte er jenem nicht aufzeigen, und was follte er biefer fagen, wenn fie fein franles Beficht fragte, wie er feine Jahre in Leipzig verbracht habe? Er wurde beffer aufgenommen, als er erwarten burfte. Dem Bater tonnte es freilich nicht lange verborgen bleiben, bag es mit ben juiftifden Studien nicht febr weit ber gewesen. Ginftweilen aber Aberwog die Sorge um feine Gefundheit alles andere. Borwfirfe wurden aurnidgehalten, zeigten fich bochfiens im Schweigen; 'ber Bater fimmte feine Laute langer als er barauf fpielte; bie Mutter war um ben Sohn und augleich um ben eigenen Bater beforgt. Der alte Schultheiß Textor war an ber einen Seite vom Schlage gelähmt, zwar ziemlich wieber bergeftellt, tonnte aber mit ber Sprache

noch nicht fort. Er erholte fich niemals wieder völlig und farb am 8. Februar 1771. - Goethe feblft befand fich allmäblich beffer, nur baß er feine Schwindsuchtsforgen nicht überwinden tonnte. Awölf Tage nach feiner Anfunft fchrieb er, am 13. September, an Defer, Anverwandte, Freunde und Befannte feien über ibn theils erfreut. theils vermundert, alle aber bemüht, bem neuen Antommling, bem balben Frembling gefällig ju fein, und ihm eine Stadt, bie gu febr Antithefe von Leipzig fei, um viel Annehmlichkeiten für ihn zu baben, burd einen freundschaftlichen Umgang erträglich ju machen. Er wolle feben, wie weit es bamit glude; einstweilen tonne er nichts fagen; er fei au gerftreut und mit feiner neuen Ginrichtung gu febr beschäftigt, als bag fein Berg für bas mas er verloren habe und für bas mas er in Frantfurt wiederfinde, viel Empfindung haben folle. Seine Krantheit liege nach bem Ausspruch seiner Aerate, nicht sowohl in ber Lunge, als ben bagu führenden Theilen und icheine fich täglich au beffern. Ingwijden fucte er fich in bas Frantfurter Leben wieber einzugewöhnen; es gieng ihm freilich fower ein; ber Bergleich mit Leibzig brangte fich immer wieber auf und fiel, namentlich mas ben Umgang mit bem weiblichen Gefchlechte betraf, fehr jum Nachtheil ber Baterstadt aus. Richt bloß in ben Briefen an bie Freundinnen, benen er bamit eine Courtoifie fonnte erweifen wollen, flagt er, bag fich mit ben Frantfurterinnen tein Discours führen laffe; auch wenn ihn afabemische Freunde, wie die Bruber v. Olberogge (am 27. October) besuchten, pries er bas vergnitgliche Leipzig, icalt über ben Mangel an Gefchmad in Frankfurt, auf Die flupiden Burger und nannte bie jungen Madden unausstehlich, und diese Freunde mußten ibm felbft in Gegenwart ber Schwefter, Die folche Rlagen jeben Tag mitanhörte, in so weit Recht geben, baß Goethe hier eine gewisse Anmuth, einen gewissen Bauber bes Betragens vermissen tonne. — Die Rur gieng babei fort und suchte bas erfchlaffte Rervenfpftem gu beben. Anfangs November fieng die Gefundheit an, wieber etwas gu fleigen, und boch mar fie noch nicht viel über's Schlimme. Die Runft mar, wie fonft, feine Sauptbeschäftigung, ob er gleich mehr barüber las und bachte, als felbft zeichnete. Die Gefellichaft ber Mufen und eine fortgefeste fdriftliche Unterredung mit feinen Freunden werbe ibm, bachte er, ben Winter ein frankliches einsames Leben angenehm machen, bas ohne fie einem Menichen von zwanzig Jahren eine ziemliche Folter fein mochte. Er begann auch zu arbeiten und war am 16. November nach Corneliens Beugniß, an einer neuen Romodie, mahricheinlich ber Laune bes Berliebten', Die erft in Frankfurt ausgearbeitet murbe, beschäftigt. Dann fab er fich wieber in den amar fleinen, aber ausgesuchten Cabinetten Frankfurts um und mußte es Defer Dant, bag er ihn gelehrt habe, wie man fich umfebe. Er predigte bem auten Gefdmad. Richtete er gleich nicht

viel aus, so lernte er doch immer dabet, und wenn es auch nur die Ersahrung war, daß weit ausgebreitete Gelehrsamkeit, tiesbenkende spitzssindige Weisheit, sliegender Wit und gründliche Schulwissenschaft mit dem guten Geschmad sehr heterogen sind. Ueber den literarischen Geschmad konnte er nichts Erbauliches sagen. Die Frauenzimmer — denn schon damals lasen die Männer dergleichen kanm — liebten sehr das Ersaunliche, vom Schönen, Naiven, Komischen hielten sie weniger. Deswegen waren alle Meerwunder, Richardsons Grandison, Beaumarchais' Eugenie, Fenouillots de Falbaire Galeerensclave und wie die ganze phantastische Familie hieß, in großem Ansehen, von Thümmels Wilhelmine dagegen war in

feiner Damenbibliothet ein Eremplar aufzutreiben.

So lieft fich ber Winter boch leiblich genug an. Allein balb tam ein harter Schlag. Am Geburtstage feiner Schwester, 7. December. wurde er von einer beftigen Rolit befallen, fo bag er bie furchtbarften Somergen litt. Die Mutter ichlug in ber außerften Roth ibres herzeus ibre Bibel auf und fand: 'Man wird wiederum Beinberge pflangen an ben Bergen Samaria, pflangen wird man und baan pfeifen.' Sie fand für ben Augenblid Eroft und in ber Folge manche Freude an bem Spruche. Inbeg für ben Moment war die Beforgniß um ben Kranten außerordentlich groß. Bergebens jucte man ihm einige Linberung und Rube ju verschaffen. Amei Tage hielt biefer ichredliche Ruftand an. bann murbe ber Rrante etwas beffer, boch konnte er sich noch keine Biertelstunde aufrecht erhalten. Sein Buftand erregte allgemeine Theilnahme; wo bie Schwefter fich in Gefellichaft zeigte, brangte fich alles um fie, Freunde und Freundinnen, um von feinem Befinden Rachricht an erhalten. Bolle brei Wochen tam er nicht aus ber Stube und faft niemand befuchte ihn, als fein Argt, ber Dr. Det, ber ein liebenswilrbiger Mann war. Er findet es felbft narrifc, bag er verbrießlich gewesen, als er in muntrer Gefellichaft gelebt, und nun luftig murbe. ba er fich von aller Welt verlaffen fab. Denn felbft mabrend seiner Krankheit fant seine Familie, die gar nicht in einem Bustande war, sich, geschweige ihn zu trösten, den Trost in seiner Runterfeit. In einem Anfall von großer Rarrheit' machte er bas 'Reniabrelieb' (Wer tommt, wer tauft von meiner Baar?'), und ließ es bruden. (Spater erfchien es mit Löhleins Composition im Decemberheft 1769 ber Samburger Unterhaltungen.) Uebrigens zeichnete er viel, ichrieb Darchen und mar mit fich felbft gufrieben. Seine Lunge war fo gefund wie möglich, aber am Magen faß etwas. Um ihn aufzurichten, murbe ihm zu einer angenehmen vergnuglichen Lebensweise hoffnung gemacht. Sobalb er wieber beffer fein wurde. follte er eine Reise nach Frankreich antreten. Als er wieber ausgeben burfte, gab ein Freund bes Saufes, ber Rath Morit, um

bas frobe Ereigniß feiner Genefung gu feiern, ihm balb nach Reujahr 1769 eine Gefellicaft. Richt lange nachber trat ein neuer Anfall ber Krantheit ein; er mußte wieberum vier Wochen bas Rimmer buten, verlor aber feine gute Laune nicht, machte eine Farce, Die ebeftens unter bem Titel 'Luftfpiel in Leipzig' ericheinen follte (vielleicht 'bie Mitfoulbigen' ober auch bie 'Laune bes Berliebten, die beibe in die Beit nach ber Seimtebr fallen, nicht icon in Leipzig geschrieben find). Was er von neueren Dichtungen mabrend ber Beit zu Gefichte befam, tonnte ibn nicht erfreuen. In bem Urtheile a. B. über bie Barbenpoefie zeigt er eine fo tiefe Brundverschiebenheit von bem berrichenben ber Reit, bag es eine Freude ift. ben Reunzehniährigen bas Urtheil ber Geschichte vorweg nehmen gu feben: 'Ja, wenn's eine Dichtungsart mare, wo viel Reichthum an Bilbern. Sentiments ober fonft mas lage! En ba fifct immer! Aber nichts als ein ewig Gedounere ber Schlacht, bie Glut, bie im Mut aus ben Augen blitt, ber golone Suf mit Blut bespritt, ber helm mit bem Feberbuich, ber Speer, ein paar Dutenb ungeheure Spperbeln, ein emiges Sa! Ab! wenn ber Bers nicht voll werben will, und wenns lange mabrt, bie Monotonie bes Sylbenmages, bas ift gufammen nicht auszusteben. Gleim und Beife und Gefiner in Ginem Liebchen, und was brüber ift, bat man fatt. Es ift ein Ding, bas gar nicht intereffiert, ein Bemafche. bas nichts taugt, als bie Beit zu verberben. Forcierte Gemalbe. meil ber Berr Berfaffer bie Ratur nicht gefeben bat, emige egale Benbungen; benn Schlacht ift Schlacht. Und was geht mich ber Sieg ber Deutschen (über Barus) an, bag ich bas Frohloden mit anboren foll, obl bas tann ich felbft. Macht mich was empfinben, mas ich nicht gefühlt, mas benten, mas ich nicht gebacht habe, und ich will euch loben. Aber garm und Gefdrei ftatt bem Bathos, bas thut's nicht.' Go fdreibt er ber Tochter feines Defer, beffen Lehren in ber Ginfamteit und Stille, an ber ibn bie Rrantheit verurtheilte, erft jest recht aufzugeben anftengen. Er philosophierte fiber Schonheit, bie ihm nicht Licht, nicht Racht. bie eine Dammerung, eine Geburt ber Bahrheit und Unmabrheit. ein Mittelbing ift, in beren Reiche ein Scheibeweg liegt, fo ameibentig, fo fcielend, bag ein Bertules unter ben Philosophen fic vergreifen tonnte. In feiner Abgeschiebenbeit, mit ein zwei Buchern. tam er in ber Ertenntnig ber Bahrheit oft fo weit und weiter, wie andere mit ihrer Bibliothetarwiffenschaft. Gin großer Gelehrter ichien ihm felten ein großer Philosoph und wer mit Dabe viel Bucher burchblättert habe, verachte bas leichte einfältige Buch ber Ratur. und es fei bod nichts mabr als mas einfältig fei; freilich eine folechte Empfehlung für bie mabre Beisbeit. Ber ben einfältigen Beg gebe. ber gebe ihn und foweige ftill; Demnth und Bedachtlichfeit feien

bie nothwendigsten Gigenschaften unfrer Schritte barauf, beren jeber endlich belohnt werbe. Defer babe feine Seele querft au biefer Fomn bereitet, bie Reit werbe feinen Fleiß fegnen, um auszuffibren, mas angefangen. - Unter ben einfamen fillen Befchaftigungen vergieng ber Binter, aber Dauer ber Gefundheit war nicht mit bem Friib linge gefommen. In die Abgeschiedenheit brangen neue Elemente. Dr. Met, ein Freund ber Rleitenberg und wie fie ein Freund bes berrenbutifden, myftifden Wefens, fucte ben Rranten biefes Beges ju führen. Die fromme Freundin, jugleich eine Bertraute ber Mitter, that bas Ihrige, um die religibse Saite Goethes antlingen gu laffen, ihn gu Gott gu wenden und gwar auf ihre Art. Sie brachte ibm gunachft wohl bie erbanlichen Schriften ber fillen Gemeinbe, beren Lectlire ibn mit bem febaratiftifden Standpunfte betomter machte und bann tiefer in Die teterifche Literatur und in bie Renntnig mpftifc-tabbaliftifder Berte bineinffibrte, womit bann nach Goethes Bericht ein aldemiftisches Studieren und Arbeiten fich verband, bas gwar nicht ben Stein ber Weifen felbft, aber boch ben Riefelfaft bes leitenden Doctors berftellen follte. Wenn in biefe Schilberungen nicht fpatere Erfahrungen verflochten find, fo mar es bem ungebulbig auf die Berftellung und weitere Ausbildung bes Sobnes barrenben Bater nicht zu verargen, wenn er feine Ungufriebenbeit fiber Beitvergenbung gu ertennen gab und bie vollige Genefung mehr wie eine Sache bes freien Billens, als ber Reit und ber Runft bes Arztes anfah. Fant fich boch endlich auch, als nach Berfuchen gu rabieren fich ein Recibiv einftellte, bag bas Uebel burd bie Ausbunftungen ber agenden Sauren und ber demijden Dinfie wenn nicht verurfacht, boch febr gesteigert mar. Der Bater tonnte bamals fo wenig als Goethe felbft wiffen, bag bie Befdaftiaung mit all biefen burchaus unjuriftifden Dingen gum belebenben Colorit einer Lebensbichtung bes Sohnes, ju ben Localfarben bes Kauft, mitwirten werbe. Er nahm ben Sohn von feinem, nicht unberechtiaten Standpunite und wünschte, bag er fich auf ber eingefolagenen Lebensbahn folgerecht weiterbewege, ju einem tuchtigen Geidäftsmann ausbilde und ber Familie Ehre made. Seinen tunfe lerifden Reigungen legte er teine Sinderniffe in ben Beg, wendete ibnen vielmehr Beifall gu und war bemubt, biefelben auf bie vermeinte richtige Bahn ju leiten. Rur bie Sauptfache follte barüber nicht pergeffen werben. Daß fich über biefen Buntt eigentliche Deiunnasbifferengen amifden Bater und Cobn erhoben batten, berichtet and ber lettere nicht, wohl aber, bag beibe fiber ben richtigen Weg, anf bem bas tunftlerifde Salent fich au bewegen habe, nicht gleichgefinnt maren, obgleich auch bies nur in beschränkter Beife ber Fall gewesen fein tann, ba ber geschmadvolle Alte ungefahr auf bemfelben Standpunft fich befand wie ber Sohn und mir bie tibrigens aner-

kannten Brincipien ba abwies, wo fie zur Umgestaltung vorhandner Dinge praftifch gemacht werben follten, wie bei ben verschnörfelten Rahmen ber Gemalbe ober einer raumsparenden Treppenanlage bes fertigen Saufes. Bon beiden Theilen mag in Fallen ber Art nicht mit ber fonftigen Rube verhandelt fein, und es mag fich in die fonft befriedigende Unterhaltung altere, aus andern Beranlaffungen gefammelte Bitterfeit gemijcht haben. Befennt boch Goethe felbft, fo lange er im Drud gelebt, fo lange niemand für bas, mas in ibm auf- und abstieg, einiges Gefühl gehabt, vielmehr bie Menichen erft ibn nicht geachtet, bann wegen einiger wiberrennender Sonderbar. feiten icheel angesehen, bag er in biefer Beit feiner Jugend mit aller Lauterfeit feines Bergens eine Menge falicher, ichiefer Bratenfionen gehabt habe und elend, genagt, gedrudt, verfilimmelt gemefen fei. Rur Berbefferung ber Stimmung tonnte ber enge Berfebr mit ber Somefter nicht wohlthätig wirfen. Cornelia mar mabrent ber Abmelenheit bes Bruders noch ichroffer und harter geworben, als fie gemefen. Der Bater hatte für ihre Ausbildung mit allem Gifer geforgt, fie batte bie neueren Sprachen bis ju einer gemiffen Fertigfeit erlernt, spielte fehr fertig Clavier und fang nicht unangenehm. Auch in geselliger Beziehung tann fie nicht fo abgeschieden gewesen fein, wie es ihr vorgekommen fein mag; fie hatte Freundinnen, mit benen fie balb innig vertraut, balb talt und gespannt mar; felbst fille, aber beftige Neigungen ju jungen Mannern batte fie faffen und im Umgange nabren tonnen; freilich ungludliche. Shre beimlichen Tagebücher geben barüber Auffdluß. Dennoch betrachtete fie nich als ein unichulbiges Opfer einer ungerechtfertigten Strenge bes Baters, bem fie nicht verzeihen tonnte, bag er ihr bie Reit ber fo mande unichnibige Freude verhindert ober vergallt habe und von beffen guten und trefflichen Gigenschaften, die ber Gobn willig anerfannte, fie auch gang und gar nichts wiffen wollte. Gie that alles, mas er befahl und anordnete, aber auf unliebliche Weife; fie that es in hergebrachter Ordnung, aber auch nichts brüber und drunter. Ans Liebe und Gefälligfeit bequemte fie fich ju nichts. Gelbft gu ber Mutter batte fie fich nicht in bas gebuhrende Berbaltniß au feten vermocht. Da fie aber fo liebebedurftig mar, wie irgend ein menschliches Wesen, so wendete fie nun ihre Reigung gang auf ben Bruder, bem bas mobigefiel, ber aber, feines eigenen Gemuthszustandes wegen und aus Schonung gegen bie liebende Schwefter, verfaumte, bas fleine eigenfinnige Ropfchen in beffere Berfaffung au bringen. Wenn auch etwas in ber Erziehung biefes 'inbefinibeln Befens' verfehlt fein mag, ber Schluffel jum Rathfel muß in einer franthaften Naturanlage gesucht werben, die ihren friihen Tob nach langen Leiben herbeiführte, bamals aber nicht geachtet murbe und wohl auch nicht zu beben mar.

Einftweilen besprach Goethe mit ber Schwefter feine Arbeiten. ffir bie er bann in ihrer Bewunderung einigen Erfat für ben anberswo verfagten Beifall fanb. Seine Lieber' mit Delobien, knospen und Bluten, bie ber Frubling 1769 trieb,' wie es in einem Briefe an Frau v. Stein beißt, hatte er theilweis ichon im Rovember 1768 an Friederite Defer mitgetheilt und aus der begleitenden poetischen Epistel erhellt, baß fie in ben Friihling 1768 geboren. Bermehrt mit einigen fbater entftanbenen erschienen biefelben. ohne Goethes Namen. als 'Rene Lieber in Melobien gefett bon B. Th. Breitlopf, Leipzig 1770' fcon im October 1769. Friederite fand wenia Gefallen baran; Goethe bat fie, biefelben ins Feuer gu werfen; er fei einer von ben gebulbigen Boeten: 'gefällt euch bas Bedicht nicht, fo machen wir ein anbers.' Beifälliger hatte fic Dr. Herthann in Leipzig geäußert, bem Goethe ju Anfang bes' Jahres 1770 mittheilen tonnte, bag er gegen Enbe Mary feinen Ang weiter nehmen wolle, querft nach Strafburg, wo er 'gerne modte feine juriftifden Berbienfte gefront haben.' Bon ba marfdiere a, wenn nichts bazwischen tomme, nach Baris, und von ba - bas wiffe Gott.

Bu ber angegebenen Beit trat er bie Reife nach Stragburg an, wo er am 4. April 1770 eintraf und bis in ben August bes folgenden Jahres blieb. Der Zwed mar die Bollenbung feines jurifliden Studiums und die Bromotion. Da aber bie Aurisprudens m feinem fpateren Leben ohne bedeutende Bichtigfeit geblieben, genigt es, bier nur ju bemerten, bag er bas Studium. bas bie hauptfache fein follte, wieder nur als Rebenfache betrieb, am 6. August 1771 iber gewiffe Rechtsfage bisputierte und ben Titel eines Licentiaten ber Rechte erwarb, ben er in Frantfurt mit bem üblicheren Doctortitel vertauschte, ohne, wie es wenigstens scheint, deufelben von irgend einer juriftischen Facultät erworben zu baben. für Goethes übrige Ausbildung mar fein Stragburger Aufenthalt bon größerem Werthe; er traf mit mehren in der Literatur bedeutend geworbenen Mannern aufammen und ichloß gum erstenmale fein Berg, bas bisber nur gespielt hatte, in mahrer reiner Reigung auf. Doch anch in biefen beiben Beziehungen bedarf es feiner ausführlichen Darftellung, ba bie betreffenden Abschnitte in Dichtung und Bahrheit, wenn auch fehr im Charafter ber ersteren, nur wenig mabbangig bapon an Ermittelnbes übrig gelaffen haben und jedenfalls als befannt vorauszuseten find.

Das Erfte, was Goethe nach feiner Antunft in Strafburg, wor im Wirthshanse zum Geist abgestiegen war, unternahm, war die Besteigung der Plattsorm des Münsters, um das schöne Land, das et einige Zeit bewohnen sollte, vor sich ausgebreitet zu sehen. Die methuliche Stadt, die weitumherliegenden, mit herrlichen Bäumen

befetten und burchflochtenen Auen, ber auffallende Reichthum ber Begetation, ber, bem Laufe bes Rheins folgend, Die Ufer, Anfeln und Werber bezeichnete, lag mehr im Geifte als in ber Birflichfeit erfreuend zu seinen Gugen. Die fruhe Jahreszeit hielt noch alles gurud. Aber ber frohliche Wechfel gwifden frudtbaren Rieberungen. Balb, Ebne und Gebirge, ber Blid nach bem Strome, bie liberall perfirenten Dorfer und Meierhofe ließen ibn fein Schicffal feanen. bas ihm für einige Reit einen fo iconen Wohnplat bestimmt batte. - Er bezog ein fleines, aber mohl gelegenes und anmuthiges Quartier an ber Sommerfeite bes fifcmarttes, einer fconen langen Strafe, wo immermabrende Bewegung jebem unbeschäftigten Augenblide an Gulfe tam. Durch bie mitgebrachten Empfehlungsichreiben tam er unter andern mit ber Familie eines Raufmanns in Berbinbung, ber jenen frommen, Goethe von Frankfurt ber aus bem Rreife ber Rlettenberg genugfam befannten Gefinnungen augethan mar, obne fich außerlich von ber Rirche abzusonbern. Balb nach feiner Antunft, am Charfreitage, batte Goethe feinem theologischen Stubennachbar Limprecht bei ber Ueberfendung eines fleinen Gefdents gefdrieben. wie er gewefen, fo fei er noch, nur bag er mit unferm herrn Gott etwas beffer ftebe und mit feinem lieben Sohn Jesu Chrifto, woraus benn folge, bag er auch etwas tluger fei und erfahren habe, mas bas beiße: bie Furcht bes herrn ift ber Weisheit Anfang. Freilich werbe bas Sofianna erft bem, ber ba tomme, gefungen; aber and bas fei Freude und Glud; ber Ronig muffe erft einziehen, ebe er ben Thron besteige. Und bald barauf bemerkt er: '3d bin anders, viel anders, bafür bante ich meinem Beilande; bag ich nicht bin, mas ich fein follte, bafür bante ich auch. Luther fagt: 'Sch fürchte mich mehr für meinen guten Werten, als für meinen Gunben.' Und wenn man jung ift, ift man nichts gang.' - Roch überraschender lautet ein Brief vom 26. August, ficher an die Rlettenberg felbft gerichtet: 'Ich bin beute mit ber driftlichen Gemeine bingegangen, mich an bes herrn Leiben und Tod zu erinnern.' Doch fligt er bingu: 'Mein Umgang mit ben frommen Leuten bier ift nicht gar ftart. Ich batte mich im Anfange febr ftart an fie gewendet; aber es ift, als wenn es nicht fein follte. Sie find fo von Bergen langweilig, wenn fie anfangen, bag es meine Lebhaftigfeit nicht aushalten tonnte. Lauter Leute von mäßigem Berftanbe, bie mit ber erften Religionsempfinbung auch ben erften vernünftigen Gebanten bachten und nun meinen. bas mare alles, weil fie forift von nichts wiffen.' Gine andre Befanntichaft, bemerkt er weiter, grab bas Wiberspiel von jener, habe ibm bisber nicht wenig genutt, bie Befanntichaft bes Actuarins Salamann, eines Theals für Mosheim ober Jerusalem, eines Mannes, ber burch viel Erfahrung mit viel Berftand gegangen fei und mit ber Ralte bes Blutes, momit er von jeber bie Welt

betrachtet, gefunden ju haben glanbe, bag wir auf biefe Belt gefeht worden besonders um ihr mutlich au fein: bag wir uns bain fibia machen tonnen, wogu benn auch die Religion etwas beife: und bak ber branchbarfte ber befte fei, und alles was barans folge. Rob. Daniel Salzmann, ber bamals im 49. Lebensjahre fanb, mar Actuer beim Buvillencollegium und mit ben meiften Familien ber Stabt in fremblicher Berbindung. Unberheirathet batte er fett Rabren feinen Mittagstifc bei ben Sungfern Lanth genommen, wo fich eine lebbafte Gefellschaft alterer und jungerer Leute versammelte und ibn. feiner langjabrigen Runbichaft und feines Berftanbes, feiner Radgiebialeit und Burbe wegen, willig als Tifdpruffibenten anertannte. ibn lieb batte und ihm folgte, fo bag er nur felten Beranlaffung fand, fein ernftliches Migfallen zu bezeigen ober mit Antorität amiiden fleine Banbel und Streitigkeiten eingutreten. Bu biefer Tifchgefellichaft, ber fich Goethe anschloß, geborten bamals und fo lange Goethe in Strafburg war, außer ben beiben Studiofen ber Rechte. Bepland und Engelbach aus Buchsweiler, und einigen altern Leuten. barunter ein Ludwigsritter, meiftens Mebiciner, die burch ihre Beimache in Goethe, ber mit bulfe eines Repetenten fein jurififdes Sinbinm balb absolviert batte, die alte Reigung wieber medten, fic mit Sulfe ibrer Biffenfcaft ber Ratur auch von biefer Seite au nabern. Go horte er benn icon im Binterfemeffer bei Lobftein Anatomie und bei Spielmann Chemie, befuchte auch, wie er fagt, um feinen Wiberwillen gegen efelhafte Anblide ju fiberwinden, bas Minifum bes alteren und bie Geburtshulfe bes fangeren Ehrmann. Unter feinen Tifchgenoffen bebt er nur einen Mediciner bervor. Robn Mener, eine beitere finnliche gludlich begabte Ratur, geb. 27. December 1749 gu Linbau, beffen Bater ber Chef eines Banquierbaufes in Wien mar. Er verband mit feinem Rachftubium bie Lectitre ber Alten, benen er mabrend feines gangen Lebens treu blieb. Etwas ted. porlaut und rudfichtslos gerieth er guweilen mit Goethe, ber ibn gurechtwies, in Conflicte, bie bei feiner fonftigen großen Entmittbiafeit immer beiter abliefen. Als er ausfindiert hatte, giena er nach Wien gurud, murbe Affiftent bes Arztes Joseph Baron v. Quarin, fam bann nach London, wo er von 1784 an banernb lebte und als allgemein geachteter Argt viel beschäftigt war. Rach vierzigiabriger Bragis gog er fich auf fein Landhaus in Brighton gurfict, wo er am 80. Juli 1825 ftarb. Er ift ber Walbberg in Rung-Stillings bekannter Schilberung ber Tifchgefellichaft, ber fich fiber ben Aufzug bes neuen Antommlings luftig machte und bann mit ben fraftigen Worten bon Goethe abgefertigt murbe: Brobier' erft einen Menfchen, ob er bes Spotts werth feil Es ift tenfelmäßig, einen rechtichaffnen Mann, ber feinen beleibigt bat, jum Beften gu haben.' Bon biefer Beit nahm fich Goethe Jungs

an, besuchte ihn, gewann ihn lieb, machte Brubericaft und Freundschaft mit ihm und bemuhte fich bei allen Gelegenheiten, ihm Liebe au erzeigen. 'Schabe, ruft ber bantbare Jung aus, bag fo menige biefen portrefflichen Menichen feinem Bergen nach tennen.' Er foilbert ibn, wie er mit großen bellen Augen, prachtvoller Stirn, ichonem Buchs muthig ins Bimmer tritt, fo bag er ihn für einen milben Rameraben angesehen; wie er feine Augen zuweilen bertiberwalst' nach bem unfcheinbaren Reuling, und wie freudig biefer vom ritterlichen Betragen bes ausgezeichneten Menfchen überrafcht murbe. Goethe gab ihm in Ansehung ber schönen Wiffenschaften einen andern Sowung, machte ibn mit Offian, Shatespeare, Rielbing und Sterne befannt und führte ibn in die gleich zu ermahnenbe literarifde Befellicaft ein. Bei allem Boblwollen und bei aller thatigen Theilnahme tonnte boch Goethe an Jung, ber fich mubjam vom Roblenbrenner gum Schneiber und nun gum Studenten ber Medicin burchgeholfen hatte, nicht finden, mas biefer in ihm fand. Das fefte Bertrauen Jungs auf die augenblickliche ummittelbar burch bas Gebet erwirkte Gulfe Gottes, felbft in ötonomifchen Bebrangniffen, veranlafte Goethe zu bem Ausruf: 'Der wunderliche Menfc glaubt eben, er brauche nur ju würfeln und unfer herr Gott muffe ibm bie Steine feten.' Biel naber fant ihm ein andrer Tifchgenoß, Frang Lerfe, ben Jung als 'einen ber vortrefflichften Menfchen, als Goethes Liebling ichilbert. Und bas verdiente er ju fein, benn er mar nicht nur ein edles Genie und ein auter Theologe, sonbern er hatte auch bie feltene Babe, mit trodnen Mienen bie trefflichfte Satire in Gegenmart bes Lafters hingumerfen; feine Laune mar überaus ebel.' Goethe bat ihm in Dichtung und Wahrheit und im Got ein icones Dentmal gefett. Lerfe mar fein Opponent bei ber juriftischen Disputation und verließ balb nach ihm Strafburg, um nach Berfailles zu geben: 1774 trat er als Inspector an die in Kolmar unter Bfeffels Leitung blübende Militaricule und besuchte ben alten Freund gu Enbe bes Rahrhunderts in Weimar, wo Bottiger allerlei Strafburger Stnbentengeschichten aus feinem Munbe begierig aufhaschte. Lerfe farb als Leiningifcher hofrath. - Der wichtigfte und für Goethe bebentenbite Rumachs, ben bie Gefellichaft in Strafburg erhielt, gefcab mit Berbers Antunft. Er batte einen Bringen von Gutin auf Reifen begleitet und lebte ben Winter in Stragburg, mo er fich burch Lobftein von einem Augenübel heilen ließ. Geine ausgebreitete Gelehrfamteit machte Einbrud auf Goethe, ber übrigens icon bor ber verfonlichen Befannticaft nicht blind für ihn eingenommen mar. burch biefe aber ebenfo febr gebrückt, als geforbert murbe. große Selbfibemußtfein, bas herber erfüllte, gab ihm gegen Anbere. und gegen bie Strebenben besonders, einen Ausbrud von spottifcher Schroffheit, eine Sucht zu neden und zu reigen, womit er nicht

wohlthatig und erfchließend wirfen tounte. Auf ihn felbft batte Samanns orafelmäßige Danier nicht ben beften Ginfluß genbt. Ihm fowebien große, jum Theil bom Meifter entlehnte Ibeen por und ibm fehlte bie Gabe ber reinen und flaren Entfaltung. Go giena er großentheils um die Sachen selbst, sie als unansprechlich und boch als felbstverkändlich voraussetzend, herum und gestel sich in einer andeutenden rhapsobischen Form, die zugleich enthüllte und verfcleierte. Damals lebte er in hamanns Gebanten, bag bie Boefie nicht bas Eigenthum einiger Benigen, fonbern eine urfprungliche allgemeine Gabe ber Ratur fei, und entwidelte barans in feiner Art die Ibee ber Bollspoefie, die er burch alle Linder und Reiten perfolgte und file bie Biebergeburt ber beutschen Boeffe gu einem ber haftiaften Gabrungsmittel machte. Er führte auf ben Begriff bes Rationalen und bamit bes Charafteristifchen gurud, woburd bie Allgemeingultigkeit ber Regeln, mit benen man fich fo viel gu thun gemacht, entfraftet wurbe. Ein neues höberes Gefet, bas ber freien Entfaltung ber Ratur, trat an bie Stelle. Sehr jur rechten Reit tamen babei gwei neue Erfcheinungen, gleichfam neue Entbedungen m Statten: Der überichwänglich lprifche, burchweg für acht gehaltene Offian, ben man unbebentlich neben homer einordnete, und ber ideinbar von allen Gefegen befreite Chatefpeare. Mur verftand herber unter ber freien Entfaltung ber Ratur etwas gang anberes. als die von feinem Evangelium berauschte Jugend; es follte bie Durchbilbung ber Ratur gur Freiheit, nicht bas gugellofe Balten derselben das Kunstwert schaffen, sowohl bei ben Individuen, wie bei ben Boltern, die als Individuen aufgefaßt gleich jenen ihre Epochen ber Jugend, bes reifen Alters und bes Abfterbens an burchlaufen hatten. - Wie befruchtenb biefe Ibeen für Goethe fein mußten und wie wenig ihn, bem es überall auf bie Sache felbft antam. bas inottifche Befen Berbers abhalten tonnte, biefelben mit ibm naber au befprechen und fie felbfiftanbig zu verfolgen, erfieht man leicht, wenn man fich erinnert, bag er fein ganges Leben binburch von einem einmal erfaßten Gegenstanbe nicht abließ, bis er ihn auf feine Art ju feinem Gigenthum gemacht hatte. Er fammelte für Berber auf feinen Wanberungen burch bas Elfag beutiche Bollslieber und versuchte fich auch wohl felbft in biefer Tonart (Beibenroslein), fanb aber balb, bag eine Rachahmung weber bem Gegenstanbe, noch ihm guträglich fei, und fang bann in feiner Tonart feine Empfinbungen, die wie bas beffere Bollslied unmittelbar aus ben Dingen berausquollen. Go entftanb feine erfte Lprit, bie ben poetifchen Anlag nicht mehr, wie es in ben Leipziger Liebern gefchehen war, burch Reflexion und Fronie gu fomilden, vielmehr fo einfach als möglich und boch fo frifc, lebenbig, vollständig und einbringlich zu geben vermochte, wie es bis babin fein zeitgleicher Dichter vermocht hatte.

- Berbers Anregungen wurden aber auch noch nach anbern Seiten bin wirkfam. Salxmann batte icon zu Anfang ber fechziger Jahre eine Belebrte Uebungsgesellichaft in Stragburg gestiftet, bie unter wechselnben Ramen als eine freie Bereinigung gu literarischer Anregung über Goethe's alabemijde Beit hinaus fortbestanb. An ibr nahmen bamals, außer ben findierenden Junglingen ber Tifchgefellicaft, auch andre junge Minner, pon bes Borfipers liebenswürdigem Charafter angezogen, wie Ang. Stober fagt, Antheil. Sier wurden nicht nur burch gemeinschaftliche Gelbbeitrage bie neuen Erscheimungen in perschiedenen Gebieten ber Literatur angeschafft und von ben Ditaliebern gelesen und besprochen, sonbern auch eigene Arbeiten geliefert und beurtheilt. Berber geborte biefer Gefellicaft als-Gaft an und ftellt, nach Goethes Bengnig, in feinem Auffat über Chatefpeare in bem Sefte von beuticher Art und Runft basjenige vor Augen, was in diesem lebenbigen Kreise gebacht, gesprochen und verhandelt wurde. Es ift noch ein anderes Bengniß jenes Geiftes fibrig geblieben, eine Rebe Goethes jum Shatespeare-Lage (14. October 1770), in ber er fich gegen die frangofischen Tragiter nicht minder bilberfiffirmerifch erweist, als Leng in ben Anmertungen über bas Theater. 218 er burch bie Befanntichaft mit Shatespeare inne geworben, wie viel Unrecht ihm die Berren ber Regel in ihrem Loch angethan hatten. wie viele freie Seelen noch barin fich frummten, fo mare ihm fein Bern geborften, wenn er ihnen nicht gebbe angefundigt batte und nicht taglich fuchte ibre Thurme aufammenauschlagen.' Alle frangofischen Tranerspiele waren ihm Barobien von fich selbft. Wie bas fo regelmäßig augeht, baß fie einander abnlich find wie Soube und auch langweilig mitunter, besonders im vierten Act.' Aber neben biefem polemischen Theile wußte er auch ben apologetischen au berlidfichtigen. 'Shatespeares Theater ift ein iconer Raritätentaften, in bem bie Geschichte ber Belt por unfern Augen an bem unfichtbaren Kaben ber Reit vorliberwallt. Seine Stilde breben fich alle um ben geheimnigvollen Puntt, in bem bas Eigenthumliche unferes Ichs. bie pratendierte Freiheit unferes Bollens mit bem nothwendigen Bange bes Bangen aufammenftoft.' Sier liegen bie Reime au Goethes Gos und ju andern Studen, wie Cafar, Sofrates, Brometheus und bergleichen, mit benen er fich in ber nachften Beit trug. - Jener vorbin genannte Theilnehmer ber Salamannichen Uebungsgesellicaft. R. M. Reinhold Leng, tam im Sommer 1771 nach Strafburg und trat mit Goethe, ber nur wenige Monate alter war, in ein febr enges Frennbichaftsverhaltnig. Goethe, Leng, Lerfe und Jung, jagt biefer, machten jett fo einen Birtel aus, in bem es jebem mobi warb, ber nur empfinden tann, was icon und gut ift. In feiner Schilberung Lengens bat Goethe bie fpateren Ginbrude nicht pon ben alteren gesondert. Weit entfernt, bag Leng ibm bamals ober

in ber Folge ju ichaben beabsichtigt hatte, war er ber reinften, neiblofeften Berehrung voll und irrte fich nur barin, bag er fich neben Goethe auf berfelben Stufe bachte, ein Brethum, ben viele ber Beitgenoffen theilten, indem fie Lengifche Arbeiten für Goethefche anfaben. Reiner von beiben abmte ben anbern nach, beibe fonfen aus bem gabrenben Drange ber Beit ihre Berte, aber beibe nach ber Gigenart ihrer Ratur. Danach war es begreiflich, baf Goethe felbft in feinen, mach ber socialen Seite bin am meiften rfittelnben Brobnetionen immer noch rubiger, gelaffener und flarer erfceinen mußte, als ber fürmifde, bis gur abgefcmadten Tollbeit bie Dinge auf ben Robf fellende Leng, 3. B. in feinen bie communistifche Golbatenebe prebigenben Solbaten ober feinem Fragenbilbe: Die Freunde machen ben Bilofophen,' an beffen Schluß ber Gine bem Ramen, ber Anbre ber That nach ber Chemann gu fein bie Uebereinfunft gefchloffen wirb. Jammerliche Berrbilber biefer Art, benen fich Goethes Stella nur mifernt nabert, ftellten ben armen Leng icon auf ber Sobe feines Birtens auf bem abichtiffigen Bege gum Bahnfinn bar, mehr als em berrfidtes Rind, weniger als ben boshaften Affen, als welcher er ben bertrauteren Reitgenoffen fpater ericheinen mußte.

Bas Goethes Strafburger Reit vor allem andern mit bem fomften hauche ber Boefie belebt hat, ift ein inniges herzensverhaltniß, bas wie bie lieblichfte Joulle in Dichtung und Bahrheit tilhrt und ergreift. Im erften Strafburger Berbft batte er einige Lage auf bem Lande, in Sefenheim, fechs Stunden von ber Stadt, bei gar angenehmen Leuten, ber Familie bes Pfarrers Brion, gugebracht, wo er burch einen feiner Elfager Freunde, ben Studenten Beyland aus Buchsweiler, eingeführt war. Die Gesellicaft ber liebenswürdigen Töchter vom Hause, bie schöne Gegenb und ber fremblichfte himmel weckten in seinem Herzen jede schlafende Empfinbung, jebe Erinnerung an alles mas er liebte. Aber nicht nur ritdwarts und in die Ferne blidte er; er fand in ber Gegenwart und lebendigen Rabe bas lieblichfte unschuldige Blück. Die jungere Lochter, Frieberite Brion, bamals im fechzehnten Jahre, ließ ibn bei ben niedlichen und muthwilligen Luftbarkeiten, womit fie fich bie Beit verfürzten, in ihrem offnen freundlichen Auge ein herzliches Bohlgefallen, bas balb in begludenbe Reigung übergieng, lefen. Goethe gieng und tam oft wieber. Das reine Glid ber Liebenben entfaltete fich immer fconer, inniger, feelenvoller. Den flarften Einblid in bies Berhaltniß gemahren bie Lieber, bie aus biefer Beit abrig geblieben finb. Des Dichters Seele ftromt barin gum erftenmale frei aus, por allen fibrigen in Billtommen und Abschied (Bie foling mein Berg). Reben biefen Liebern als ben mahrften Beugen feines Glads find einige Briefe an Freundinnen, wie Friederite Defer (benn an fie ift ber Brief, ben Scholl mittheilte, nicht an Ratharine Fabricius), und an Salzmann, Wieberhalle jener iconen Tage, in Die jeboch icon buntle Schatten fielen. Rachbem Goethe 3. B. am 14. Mai 1771, Dienstag vor Bfingften, feinen Freund Rung ju Schiffe begleitet, machte er fich nach Gefenbeim auf, fand aber bie Beliebte, Die fich in Saarbruden aufhielt, bort nicht vor: fie tam por bem gefte gurud, aber traurig frant, mas bem Bangen ein schieses Ansehen gab, 'nicht gerechnet conscis mens und leiber nicht recti,' die mit ihm herumgieng. Das hielt ihn jedoch nicht ab, die Festage lustig zu verbringen: 'Getanzt hab' ich und die Aeltefte (Marie Salome, bei Goethe Dlivie) Bfingftmontags (20. Mai) pon zwei Uhr nach Tijd bis zwölf Uhr in ber Racht, an einem fort, außer einigen Intermezzos von Effen und Erinten. Der herr Amt-Schulz von Reichwoog (einem großen Dorfe an ber Abeinftraße amtichen Sefenbeim und Beinbeim) hatte feinen Saal bergegeben, wir hatten brave Schnurranten ermifcht, ba giengs wie Better. 3ch vergaß bes Fiebers und feit ber Beit ifts auch beffer. Gie (Galamann) battens wenigstens feben follen. Das gange mich in bas Tanzen verfunten. Und boch wenn ich fagen tonnte: ich bin allichlich, fo mare bas beffer als alles. Der Ropf fieht mir wie eine Wetterfahne, wenn ein Gewitter heraufzieht und die Windfiofe veranderlich finb.' Er fab zu beutlich ein, bag er nach Schatten greife. Er liebte bas anmuthige Rind voll und gang, er gieng fo weit in einem Gebichte an Friederike zu fagen: Fühle mas bies herz em-pfindet, Reiche frei mir beine hand, Und bas Band, bas uns verbindet, Sei tein schwaches Rosenband, Worte, Die, wenn fie and nur auf ein inniges Band ber Freundicaft gielen follten, auf ber andern Seite boch nur gu leicht für einen wirflichen Antrag ge nommen werben fonnten. Und baran bachte Goethe nicht, mochte er nicht benten. Das enticheidende Bort blieb ungesprochen. Goethe verließ bie Freundin (bie im Rovember 1813 unverheirathet farb); er gieng einer glangenden Laufbahn entgegen, aber feine Seele murbe unrubig, wenn er an bies Edden ber Welt bachte.

Den Kückweg aus dem Eljaß nahm Goethe über Maunheim, das er diesmal nicht berühren mochte, ohne die Antiken zu besehen. Die in einem allerdings großen, von oben wohlbeleuchteten, aber sür die Menge der Kunstwerke doch zu beschränkten Saale aufgestellte Sammlung machte einen sast betäubenden Eindruck. Doch will Goethe über die seit Lessing vielbesprochene Laokoonsgruppe schon damals zu der Erklärung gelangt sein, die er erst sast dreißig Jahr später in den Prophäen bekannt machte. Bon da an wandte er der Antike mehr Ausmerksamkeit zu und kaufte von italienischen Gipszießern in Franksurt mancherlei Abgüsse, wie einen guten kaokonnskops, die Löchter der Niobe, ein Köpschen, das später als Sappho gedeutet wurde, und noch sonft einiges. Die edlen Gestalten, mit

benen er sein Franksurter Zimmer auszierte, waren ihm eine Art von heimlichem Gegengist, wenn das Schwache, Falsche, Manierierte Gewalt über ihn zu gewinnen drohte. Eigentlich aber empfand er immer innerliche Schmerzen eines unbefriedigten, sich aufs Unbekannte beziehenden, oft gedämpften und immer wieder auslebenden Ber-

langens, bas er erft in Stalien gu fillen boffen burfte. In ber Baterfladt fand Goethe es abermals, wie nach ber Beimtehr aus Leipzig, eng und unbehaglich. Dem Buniche bes Baters gemäß trat er als Abvocat ein und wurde am 31. August 1771 beeidigt. Seine Pragis, die ibm niemals viel Sorge gemacht haben tann, ließ fich recht wohl in Rebenstunden verfeben. Sauptfachlichfte that ber Bater mit Gulfe einer Art pon Schreiber. Der Sobn bagegen warf fich mit um fo größter Entichiebenbeit auf feinen eigentlichen Lebensberuf, Die Dichtung. Bunachft bramatifierte er die Geschichte Gottfrieds von Berlichingen, woraus bann nach manniafachen Aenderungen ber Gog bervorgieng, ber 1778 querft ericien (bas Rabere barüber, wie über alle fortan zu ermabnenbe bichterifche Schöpfungen, ift in ber Ginleitung bagu turg gufammengefaßt und barf als ein Theil ber Lebensftigze gelten). Rach bem Bos fludierte er Leben und Tob eines andern Selben und biglogifierte es in feinem Gehirn, boch war es vorläufig nur buntle Abnung. Er wollte in Gofrates ben philosophischen Belbengeift, ben gottliden Beruf jum Lehrer ber Menfchen barftellen, bie Menge, bie gafft, bie Wenigen, bie Ohren ju boren haben, bas pharifaifche Bhilifferthum ber Anflager; nicht die Urfache, nur bie Berbaltniffe ber Gravitation und bes endlichen Uebergewichts ber nichtswürdigfeit. - Um biefe Reit batte er bie Befanntichaft mit ben Gebriibern Soloffer erneuert, mit 3. Georg, ber fich aus bem Dienfte bes Bergogs Eugen von Burtemberg losgemacht und in Franffurt niebergelaffen, und mit feinem Bruber Sieronymus, ju bem bas Berhaltnif jedoch weniger vertraut war. Durch beibe wurde er mit bem Rriegszahlmeifter Merd in Darmftadt befannt, an bem Goethe einen einflugreichen Freund gewann. Go lange man Merd mur aus Goethes Schilberungen in Dichtung und Bahrheit tannte, tannte man ihn faft nur von fibler Seite. Die mabre Bebeutung bes Rannes, ber freilich, ohne feine Freundschaft mit Goethe, vergeffen fein murbe, haben bie aus feinem Rachlag berausgegebenen Briefe und eine Auswahl feiner Beinen Schriften, Die Ab. Stahr veranftaltete, reiner bervorgeboben. Merd war ein Menfc von eminentem Berftanbe, vielseitiger Bilbung, in allen prattifchen Dingen bem jungen Freunde weit überlegen und innerhalb einer untlar gabrenben Reit burch reinen unbeftochenen Blid ein auverläffiger Fubrer, ber Goethe mit ber vollen Liebe, beren er fabig mar, umfaßte. Entichieben wie er mar, brang er barauf, bag ber an Entwurfen reiche, aber in ber Ausführung gogernbe und fowantenbe Dichter abicließen und fich bann zu neuen Brobuctionen wenden follte. Gein unbeftedliches Urtheil nannte, wenn Goethes Erinnerung nicht täuschte, bas Gute aut, bas Mittelmäßige, was Anbere allenfalls auch gefonnt, mittelmäßig, Quart Quart; aber nur bem Berfaffer gegenfiber, bem bie Bahrheit allein nüten tonnte, mabrend bie übrige Belt fich felbft ihr Urtheil bilben mochte. Dies war bas Mephiftophelische. beffen Goethe gebentt, bas gefunde Anschauen und reine Erfennen ber Leiftungen und Beftrebungen, bie nur objectiv gelten, nicht nach bes Dichters Abfichten und Rielen gemeffen werben follten. Diefe Ralte bes Urtheils hielt ben Freund aber nicht ab, fich für bie Beröffentlichung geringerer Productionen zu bemüben, wie er den ins Bublitum gelangten burd treffliche, bas Berftanbuig erfchließenbe Rrititen forberlich murbe. Merd vermittelte, fo viel an ibm laa. ein friedliches Rebeneinandergeben ber alten Schule bes blog verftanbesmäßigen Schaffens und ber neuen Richtung, bie bem Geeliichen ihren Ausbrud fichern wollte; eine Art von Baffenftillftanb

amifchen ber Regel und ber freien Gutfaltung ber Ratur.

Awischen Frankfurt und Darmftabt entspann fich nun feit bem Berbfte 1771 ein lebhafter Berfehr. Goethe war oft bei bem neuen Freunde, in beffen Saufe Karoline Flachsland, Berbers Braut, ihn Tennen lernte. Goethe, foreibt fie ihrem Berlobten, ift ein fo autbergiger muntrer Menich, ohne gelehrte Bierath, und hat fich mit Merds Rinbern fo viel zu icaffen gemacht. Ginen Rachmittag haben wir (im Mara 1772) auf einem bubiden Spaziergang und in unferm Saufe (beim Web. Rath Beffe, ber Rarolinens Schwester gebeirathet) bei einer Schale Bunich jugebracht. Bir waren nicht empfinbfam. aber fehr munter, und Goethe und ich tangten nach bem Clavier Menuetten,' und barauf beclamierte er eine Ballabe von Berber, ber ihn in ber Erwieberung biefer Mittheilung nach feiner Manier einen 'wirklich guten Menfchen' nennt, 'nur außerft leicht und viel zu spatenmäßig, worüber er meine ewige Borwurfe gehabt hat. Er war mitunter ber Gingige, ber mich in Stragburg in meiner Befangenschaft besuchte und ben ich gern fabe: auch glaube ich ihm. ohne Lobredneret, einige gute Ginbrude gegeben ju haben, Die einmal wirffam werben tonnen.' Im April tam Goethe gu Gug nach Darmftabt, um Merd zu befuchen. Bir waren alle Tage gufammen. berichtet Karoline, und find in ben Wald zusammen gegangen und wurden auch jufammen burch und burch beregnet. Bir liefen alle unter einen Baum und Goethe fang uns ein Liebchen ans bem Shatespeare 'Bohl unter grinen Baumes Dad,' und wir alle jangen ben letten Bers mit: 'Rur eins, bas beißt rauh Better.' Das gusammen ausgeftanbene Leiben bat uns recht vertraut gemacht. Er las uns einige ber beften Scenen aus feinem Gottfrieb von Ber-

lidingen bor. Wir find barauf auf bem Baffer gefahren; es war aber raub Better. Goethe ftedt voller Lieber. Gins von einer Satte, bie in Ruinen alter Tempel gebaut, ift portrefflich.' Es mar eine altere Geftalt bes Gebichtes 'ber Banberer.' Merd ergablte ibm damals von Lila, einem Fraulein v. Biegler, Sofbame in Somburn, bie nach Oftern (19. April) ihren Befuch in Darmftabt angefindiat batte. Goethe mochte bas Berlangen fühlen, Die empfindjame Schmarmerin tennen gu lernen, bie fich ihr Grab in ihrem Barten gebant hatte, ein Schafden, bas mit ibr af und trant, am wenfarbnen Bambe führte und 'auf eine elenbe, iconblice Beife wegen ihres Bergens am Bof, wo leiber menfchliche Empfinbungen für Rarrheiten ausgeschrien werben, gepeinigt wurde. Das arme berichen batte fein Glud; ein Berr v. Reutern, ben Goethe in Leibzig gefannt, batte ber Schwarmerin bas Ropfden verrudt und ho bann nicht weiter um fie bettimmert; fie Nammerte fich an jebe ante Seele, die fie fant, und feste einen herrn v. Rathfambanfen. ben hofmeifter bes Darmftabtifden Erbpringen, einen ehrlichen guten Rann mit recht viel Empfindung, in nicht geringe Berlegenheit, weil fie ben Weg ber Liebe gieng und er fie boch niemals beiratben' tounte. Dann 'nagte ein Deutschfrangos, ein Berliner, eine fabe Creatur, ein Deutscher, ber tein Deutsch fprach, Berr v. Boben genannt, an ihrem Bergen um Liebe; bas gute Mabden fühlte nichts. war ihm aber berglich gut, und beinabe, waren Merct und ihre Freunde nicht gewesen, batte fie ihm ihr Berg gegeben, ohne bag fie felbft gewußt batte wie.' Gie hieng ihr Berg nach bem Tobe ibres Limmebens an 'einen trenen hund.' — Roch im April machten Ro Merd und Goethe nach homburg auf. Der Landgraf und bie Landarafin überbauften fie mit Gute; fie fuhren in einem Sofwagen. in ben Balb, ben ber Landgraf zu einem gauberifch-fconen Bart ungefcaffen, und machten bie Befanntichaft mit Lila, bei ber fich ein Fraulein v. Rouffillon, Sofbame ber verwittweten Bergogin von Ameibriiden, gum Befuche befanb; ein armes frantes Befcopf, bas in bem Greife ben Ramen Uranie führte und nicht lange barauf von ihren Leiben erlöst murbe. Auf biefe beiben Dabogen bezieben fich Goethes Gebichte 'Elpfinm. An Uranien' und Bilgers Morgenlieb. An Lila, Empfindungsftlide, benen fich bas ebenfo realififde, bie Birflichteit bes inbividuellen Erlebuiffes gur Babrbeit bes allgemein menfolichen Gefahls erhebenbe Gebicht: Relsweibe. In Bipoe,' Raroline Flachsland, anichließt. Goethe mar gleich nach feiner homburger Ercurfton wieber in Darmftabt, wo er fich einen großen prachtigen Felfen queignete, auf ben niemanb, als er allein gelangen tonnte. Dort meißelte er feinen Ramen ein. Rurg bor ihm war zahlreiche anbre Gefellschaft nach Darmftabt gefommen, bie Fran von La Roche mit ihrer Tochter Maximiliane, Lila und Urame,

und ein Troff von weniger bedeutenden Berfonen. Sophie v. La Rode, Die berühmte Berfafferin bes Romans 'Fraulein v. Sternbeim', und ihre Tochter regierten bie Gefellschaft mit Big. Die La Roche mar 'eine feine gierliche Frau, eine Hofbame, eine Frau nach ber Welt, mit taufend fleinen Bierathen, ohnerachtet fie feine Blonben trug, eine Frau voll Wit, voll febr feinem Berftanbe. Sie trat febr leicht auf, warf jebem, wem fie wollte, einen Sandfuß au: ibre iconen ichwarzen Augen iprachen rechts und links und überall. und ihr Bufen wallte noch fo hoch, fo jugenblich, daß Karoline Flachsland tein Gefallen an biefem Geschöpfe Wielands' mit ber fibermakigen Coletterie und Reprafentation finden tounte. Copbie nannte die Leute ins Geficht liebenswürdig und, wenn fie ben Ruden gebreht, Tapetenftiide. Wenigstens außerte fie fich fo in Bezug auf einen bamals vielgenannten Mann bes Darmftabter Rreifes, Frang Michael Leuchsenring, einen fuglich empfinbfamen Goongeift, ber mit aller Welt einen belebten Briefwechfel unterhielt und benfelben iiberall gur Unterhaltung ausframte; ein ftets 'umfliegenber Somarmer, ber nicht fomarmen will, immer fomarmt' und burch feine Reifen und Beranderung ber Scene, balb in Die Schweig, balb Rheinabmarts, 'immer mehr verrudt gu werben fchien.' Gelegentlich brachte er mit feinen Sentiments und feinem Schonthun auch Difverfiandniffe und Berftimmungen amifchen ben Leuten an Wege, trug liber, flatichte, wirrte gern ohne eigentlich boje Abficht Alles burcheinander und war auch wohl bereit, fich als troftenden Erfat in bie armen Bergeben ber guten Rinber einzubrangen. Aus ber Betrachtung bes feltfamen Gefellen gieng Goetbes Rafinadisfpiel pom Bater Brei bervor, in welchem Leuchsenring Die Titelrolle, Merd ben Burgframer, Berber und feine Braut ben Balanbrino und bie Leomore bedeuten. Als biefe ben Dichter fpater fragte, ob fie biefe Berfon fo gang gewesen fei, fagte er: Bei Leibe nicht! fie moge nicht fo beuten; ber Dichter nehme nur fo viel von einem Individuum. als nothwendig fei, feinem Gegenftande Leben und Babrbeit au geben. bas llebrige bole er ja aus fich felbft und bem Gindruck ber lebenben Belt.

Die Hauptveranlassung bes lebhaften Berkehrs zwischen Goethe und Merck waren die von diesem und Schlosser verabredeten, unter Goethes und herbers Mitwirkung seit dem Beginn des Jahres 1772 erscheinenden Franksurter gelehrten Anzeigen, die unter Schlossers Leitung im Berlage des Buchhändlers Deinet herauskamen. Die Kritik der Zeit wurde vorzugsweise von Nicolais Allgemeiner dentscher Bibliothek, der Lemgoer Bibliothek und von Beißes Neuer Bibliothek der schönen Wissen wirde und nebenher auch von gelehrten akademischen Wochenschriften ausgesibt. Keines von diesen Blättern legte einen grundsählich durchgesührten

Maffiab an; alle biengen theils von bem Belieben bes Beransgebers, theils von ben aufalligen Stimmungen ber Mitarbeiter ab. fo baß man nicht einmal nach bem Parteiftandmuntte bie Urtbeile reducieren fonnte. Die Frankfurter Anzeigen batten wenigftens bie löbliche Abficht, bas, mas fie ber Beurtheilung unterzogen, ans Ginem Sinne zu betrachten und ein Organ für bie nen aufftrebenbe Richtung an werben. Freilich tam es auch nicht viel über bie Abficht binaus, ba die Mitarbeiter in ber Babl ber Stoffe ibren Reigungen folgten und fich mehr geben, als von einbeitlichen Brincipien leiten ließen. Sie gemabren in ihrer eflettischen Beise fein Bilb ber bebeutenben Reitliteratur aus Ginem Gefichtsvanfte, bestanden in ben Sänden ber perbundenen Freunde auch viel zu turze Reit, um eine betrachtliche Birtung ju gewinnen. Goethe bat feinen Antheil an den Anzeigen, wenigstens in Auswahl, fpater in die Werte aufnebmen laffen. Wie er fich barin ber Beit gegenuber barftellt, tann bier nicht nachgewiesen werben. Die Beitgenoffen erfannten freilich bie manniafach ausgestreuten, in Samanns Beise orgtelhaft einge fleibeten Sbeen nicht; fie fühlten nur ben Schlag, ber fie traf, und rubmten fic, wie herr v. Schirach in helmftabt, bag es ihnen, 'um Frechheit mit Frechheit an vergelten und in bem Cone au antworten. in welchem man mit ihnen spreche, nicht an Muth, wohl aber an ber Bosheit bes herzens fehle, die bagu erforbert werbe,' - Durch bie Anzeigen war Goethe auch mit einem ber Sauptmitarbeiter, bem Bwfeffor Sopfner in Giegen, befannt geworben, bei bem er, nach bem Gießer Wochenblatte, im Jahr 1772 unter bem Ramen Banberer' logierte. Er batte fich bort querft unter frembem Schein eingeführt, ein Begegnen, bas Bopfner mit bramatifcher Lebendigfeit ju ergablen pflegte. Der junge munbericone Menich mit ben feuervollen Augen trat als beimkebrenber Studiosus ber Rechte mit unbebolinem lintischen Anftande bei bem altern Manne ein, führte allerlei tomilde Reden und fiel bann Sopfner plotlich um ben Sals, fich als Goethe zu ertennen gebend und für feine Boffe um Bergeibung bittend: 'Sch weiß, bag, wenn man auf die gewöhnliche Art burch einen Dritten mit einander befannt gemacht wird, man fich einander gegenüber lange fleif und fremd bleibt; da wollt' ich in Ihre Freundfoaft lieber gleich mit beiben Migen bineinspringen.' Die ftacheliaammuthigen Reden, die Goethe einmal in Bopfners Saufe gegen ben fleißigen, aber feichten Professor Schmid geführt baben mill, icheinen in das Reich ber Dichtung zu gehören und zwischen Gaft und Gaft an frembem Tifche nicht eben gludlich erfunden au fein. Dag fich bie Giegen-Darmflädter Freunde mit ibm von biefer literarischen 'Solinabffange' ablebrten, ift richtig, und Goethes Dichtung ftellt auch bier bie hobere Babrbeit bar, biesmal freilich nicht in ber foidlichften Form.

So wenig 3wang ber Rath Goethe feinem Sobne anthat, wollte er boch nicht, bag über bie Rebendinge, wie bie fünftlerifchen und Itterarifden Studien und Berfuche ibm ericeinen mußten. Die Sauptaufgabe, die juriftifche Laufbahn, vernachläffigt werben follte. war bamals Gebrauch, bag bie jungen Leute eine Reit in Betlar beim Reichstammergericht fich im Reichsproceffe gentt haben mußten, bevor fie die höhere juriftifche Carriere als bobere Beamte ober Diplomaten begannen. Der Bater verlangte, bag auch ber Cobn biefen Beg einschlagen follte. Montag. 25. Mai 1772. immatriculierte fich Goethe als Brattitant in Weblar, ein Schanplat, auf bem er fich wieberum wenig um ben nachften 2wed feines Dortfeins bekimmerte, bafitr aber eine tuchtige Soule bes Lebens burchmachte und feinen Charafter reiner und ichoner als bisber beransbilbete. Die Rraft ber Gelbftiberwindung macht feinem Bergen faft mehr Ehre, als feinem Talente ber Ruhm, ben er burch bie fünftlerische Behandlung eines Berhaltniffes gewann, aus bem er burch bie Reinheit feiner Jugend und bie Energie feines Billens glückicher bervorgieng, als ein andrer junger Mann aus einem abuliden. Giniges über biefe Dinge ift in ber Ginleitung gum Berther gefagt. Die reichste Quelle bietet, neben ber Dichtung, ber Briefwechfel Goethes mit Refiner. Diefer, ein Secretar ber hammoverfchen Befandtichaft gur Rammergerichtsvifitation, 1741 geboren und wie Goethe am 28. August, mar icon feit 1767 in Wetslar und burch fein ernftes gehaltnes Befen in ber Familie bes Amtmanns Buff im beutiden Saufe febr beliebt, namentlich ein Freund ber Mutter geworben. Er entwirft gleich nach bem erften Begegnen eine Schilberung von Goethe, burch beren etwas protofollarifche Erockenheit bie lebhaftefte Bewunderung unverfennbar burchbricht. Gleich Anfangs batten die fconen Geifter in Betslar ben neuen Antommling, ben einzigen Sohn eines reichen Baters, ber, anftatt fich nach beffen Willen in ber Pragis umguseben, ben Somer und Bindar zu ftubieren gesonnen war, als einen ihrer Mitbrilber, Mitarbeiter an ber Frantfurter gelehrten Reitung und Philosophen im Bublitum angeffindigt und fich Mibe gegeben, mit ihm in Berbindung ju treten. Da Reffner nicht unter biefe Leute geborte und nicht viel im Publifum vertehrte, lernte er ihn erft ipater und gang gufällig tennen. Giner ber vornehmften ber iconen Geifter, Legationsfecretar Gotter aus Gotha berebete feinen bannoverschen Collegen einft nach Garbenbeim. einem Dorfe, wobin man gewöhnlich fpagieren gieng, ihn ju begleiten. Dort fant er Goethe im Grafe unter einem Baume auf bem Ruden liegen, indem er fich mit einigen Umftebenden, einem epituraifden Philosophen, v. Sou 6, ber für ein großes Genie galt. einem ftoifden Bhilofophen, v. Rielmannsegge, und einem Bittelbinge von beiben, einem Dr. König, unterhielt, wobei es ibm recht

wohl war. Es wurde von mancherlei, jum Theil intereffanten Dingen gesprochen, und Refiner, ber fich barauf beruft, es fei befannt, bag er nicht eilig urtheile und auch biesmal nichts weiter von ihm urtheilen wollte, als bag er fein unbeträchtlicher Menfc fei, fant boch fcon, bag er Genie hatte und eine lebhafte Ginbilbungstraft, freilich Gigenschaften, bie ibm noch nicht genug bauchten. ihn hochauschätzen. Als bie Befanntichaft genauer murbe, fand er, baf Goethe febr viel Talente babe, ein mabres Genie und ein Menic von Charafter fei und vermoge feiner außerorbentlich lebhaften Ginbilbungstraft fich meiftens in Bilbern und Gleichniffen ausbrude. Er fage felbft, baß er fich immer uneigentlich ausbrude und niemals eigentlich ausbrifden tonne, aber boffe, wenn er alter werbe, bie Gebanten felbft, wie fie feien, ju benten und ju fagen. Er ift in allen feinen Affecten beftig, beißt es ferner, bat jeboch oft viel Bewalt fiber fich. Seine Dentungsart ift ebel; von Borurtheilen frei, bandelt er, wie es ihm einfällt, ohne fich barum zu beklimmern, ob es Andern gefällt, ob es Mode ift, ob es die Lebensart erlaubt. Aller Amang ift ihm verhaßt. Er liebt bie Rinder und tann fich mit ihnen febre beschäftigen. Er ift bigarr und hat in feinem Betragen, feinem Meugerlichen Berfcbiebenes, bas ihn unangenehm maden tomte. Aber bei Rinbern, bei bem weiblichen Gefchlecht, bor bem er febr viel Hochachtung bat, und bei vielen Andern ift er bod wohl angeschrieben. In seinen Grundgebanten ift er noch nicht feft und ftrebt noch erft nach einem gewiffen Spfteme. Er balt viel bon Rouffeau, ohne beffen blinder Anbeter ju fein. Er ftrebt nach Bahrheit, hat vor ber driftlichen Religion Sochachtung, nicht aber in ber Beffalt, wie fie unfere Theologen vorstellen. Die Wahrheit. fagt er, läßt fich beffer fühlen, als bemonftrieren. Er ift nicht, mas man orthodox nennt, glaubt aber ein fünftiges Leben, einen beffern Ruffand; er fort Anbre nicht gern in ihren ruhigen Borftellungen. Er hat icon viel gethan und viele Renntniffe, viel Lectlire, aber bod mehr gebacht. Aus ben iconen Wiffenichaften und Runften bat er fein hauptwert gemacht, ober vielmehr aus allen Wiffenschaften, mir nicht ben fogenannten Brodwiffenschaften. 3ch wurde nicht fertig werben, wenn ich ibn gang fcilbern wollte, benn es läßt fich gar viel pon ihm fagen. Er ift mit einem Worte ein febr mertwürdiger Menfch.

Dieser merkwürdige, ober wie der bewundernde Bater ihn nennt: dieser singuläre Mensch stand wie ein Gebieter zwischen seinen Gewossen und war ein Kind mit den Kindern, ein gesährlicher Freund bei den Frauen. Mit jenen, den jungen Leuten, hatte ihn der Auf, der eigentlich durch keine Leisung bisher begründet war, zusammengesthrt. Doch hatte er seinen Gottfried von Berlichingen fertig mit gebracht, die erste Form desseben, und ihn Gotter, Gous und den

librigen mitgetheilt. Wie bas unvollfommne Stud wirfte, erfennt man baraus, baf Goethe ben Ramen feines Belben erbielt und bak er bei ben Boffen, bie ber gu allerlei Genieftreichen besonders aufgelegte Gous ins Wert gerichtet hatte, gewiffermaßen bie Leitung führte. Die Tischgenoffen bilbeten eine Art von Rittertafel und hatten bie umliegenden Dorfer ju ihren Commenden und Comtbureien unter fich vertheilt. Goethe theilte für biefe ernfthaften Narebeiten bas Bollsbuch von ben Saimonstindern in Peritopen, Die bei fchidlichen Unlaffen, und folde fanben fich jeben beliebigen Augenblid, wie Abschnitte eines Orbensftatuts und einer Orbenschronit verlesen wurden. Da wimmelte es von ben ebeln Rittern Concv. Windfer, Kapel, St. Amand, Bomirfin, Gos und andern, wie fie Boue in feinen feltsamen Masuren naturgetreu wiedergegeben bat. Unter ben Benoffen fucte Gotter Goethe befonbers nabe zu treten. ein feiner Schöngeift, ber fich bem Frangofifden augewandt batte. und beffen Bebeutungslofigfeit Goethe balb inne murbe. Es bat fich anch fpater, als beibe fich ortlich nabe gerudt wurden, fein Berhaltniß zwischen ihnen gebilbet. Doch ichloß ihn Goethe in Bettlar nicht von feinem Bertrauen aus, wie er ihn unter anderm auch mit seinem Entwurfe bes Fauft befannt machte, ben bamals freilich ber Ropf bes Dichters noch nicht 'ausgebraust' hatte. Goue, ein halbverrudtes Benie,' bem Erunte ergeben, bem er auch in ber Folge erlag, mar Goethe zuwiber; als fich im Berbfte bas falfche Gerucht verbreitete, Gone habe fich erichoffen, 'ehrte Goethe auch folche That.' aber es erariff ihn bod taum ein ungewöhnliches Gefühl. Anders follte die wirkliche That eines andern jungen Mannes auf ibn einfturmen, ben er nur oberflächlich tannte, aber bober icaste. Ru ben lieberen Freunden gehörte Falle aus Sannober, ein ftrenger, ernfter Dann, ber mit einer großen Gefchaftstlarbeit einen ebenfo großen Sang ju geheimen Befellichaften verband und jene Spielereien ber Rittertafel ficher mit ber größten Befriedigung ernfibaft nabm. Er ftarb als Burgermeifter in Sannover. Jener ftoifche Philosoph. v. Rielmannsegge, aus bem Mellenburgifchen, ber feit Oftern 1770 in Gottingen finbiert und mit bem Dichter Burger in engem freundschaftlichen Berkehr gestanden hatte, war Aber fein Fach, Die Jurisprudenz, hinaus unterrichtet und im Umgange mit Biefter, bem Siftoriter Sprengel und Boie für bie allgemeinere Bilbung gewonnen worben. Goethe ließ ihn nach feinem Abgange wieberholt grußen und theilte ihm auch feine bamaligen Flugblätter mit. 218 Rielmannsegge Wetlar verlaffen batte, fcheint bie Berbindung erlos fchen gu fein.

Der Amtmann Buff hatte vor einigen Jahren seine treffliche Frau verloren. Dem kinderreichen Hause ftand, als Goethe in Wetglar war, die zweite Tochter, Lotte, eine blauaugige Blondine vor, die

noch nicht völlig zwanzig Jahr alt war (geb. 11. Nammar 1758). als Goethe fie am 9. Juni 1772 auf ber Fahrt zu einem Balle in Bolpertshaufen zuerft tennen lernte. Sie gog ihn burch ihre ein-nehmende Gefichtsbilbung, ihren Blid, heiter wie Frühlingsmorgen, ihr Gefühl für bas Schone ber Ratur und ihre frobe Laune unmiberfiehlich an. Refiner, mit bem fie nicht verlobt, aber fo gut wie verlobt war, tam erft fpater nach, ba ibn feine ftets mit ber größten Bunftlidleit mabrgenommenen Geschäfte in ber Stabt gurficaebalten hatten. Da er fich an öffentlichen Orten gegen Lotte nie anbers als nur freundlich erzeigte, tonnte Goethe, ber von feinem Berbaltnig nichts wußte, nicht auf ben Gebanten tommen, bag fie nicht mehr frei fet. Er war ben Tag ausgelaffen luftig, wie er es manchmal fein tonnte. Lotte eroberte ibn gang, um befto mehr, ba fie fich feine Mithe barum gab, fonbern fich nur bem Bergnitgen bes Tanges Aberließ, ben fie febr liebte. Andern Tages tonnte es nicht feblen. baß Goethe fich nach ihrem Befinden auf ben Ball ertundigte. hatte er borbin nur bas frobliche Mabden tennen gelernt, lernte er fie um auch von ber Seite tennen, wo fie ihre Stärke hatte, von ber banslichen, umringt von ihren fleineren Geschwiftern, einer Lenchen, Arroline, Sophie, Amalia, Sans, Albert, Ernft und wie bie foonen Engelstöpfe und Röpfchen biefen. Bon ba an tam Goethe faft taglich in bas Sans, plauberte, las, tollerte mit ben Buben herum, ergablte ben Reinen Marchen und ichlog ber lieblichen Sausmutter fein volles Berg auf. Er liebte die ammuthige Erscheimung, die in fetem Frohfinn fich gleich blieb und nur manchmal, wenn tiefere Empfindungen antlangen, jum fanften Ernft ober gur weichen Trauer übergieng. Goethe erfuhr febr balb ihr Berhaltnig zu Refiner, aber anderte fein Betragen in teiner Beife. Er fühlte mabre bochachtung bor bem trefflichen Manne, ber feinerfeits nicht baran bachte, bag ihm ber foone, gemuthvolle, geiftreiche, in allen Studen überleane Menfc gefährlich werben konne, benn er war von bem felsenfesteften Bertrauen 211 bem reinen Bergen feiner Lotte und bem eblen Charalter feines Freundes. Und barin täuschte er fich nicht. Als ein gemeinschaftlicher Befannter, Born, einft mit Goethe über feine Reigung an Lotte rebete, 'wie man fpricht,' und bemertte: 'Wenn ich Refiner mare, mir gefiel's nicht; worauf tann bas hinausgeben? Du fonnft fie ibm wohl gar ab? und bergleichen, antwortete Goethe ibm: 'So bin nun ber Rarr, bas Daboben für mas Befonbers au halten; betriigt fie mich und ware fo wie ordinair. und hatte ben Refiner jum Fond ihrer Sandlung, um befto fichrer mit ihren Reigen ju wuchern: ber erfte Augenblid, ber mir bas entbedte, ber erfte, ber fie mir naber brachte, mare ber lette unferer Befanntichaft.' Und unter uns, ohne Prablerei, fligt er biefem Betenntniß an Refiner hingu, ich verftebe mich einigermaßen auf die Mabgen, und

ibr wift wie ich geblieben bin, und bleibe für Sie und alles was fie gefeben, angerlihrt und wo fie gewesen ift, big an ber Belt Enbe.' — Gegen Refiner bedurfte es biefer Berficherungen nicht; ibm batten Gebanten, wie fie Born Goethen vor Augen fiellte, weltweit fern gelegen; wie batte er fie Andern gutrauen mogen? Er batte bas berglichste Wohlgefallen an bem tuchtigen Menschen, gieng mit ibm oft bis Mitternacht in mertwürdigen Gefprüchen auf ber Gaffe fpazieren, ließ Goethe feinen Unmuth und allerband Bhantafien bom Bergen weg reben, worfiber beibe bann am Enbe berglich lachten. Dber alle fagen, wie am 27. Anguft, bis Mitternacht im Deutschen Saufe aufammen, ba murben Bobnen geschnitten und ber achtundawanzigste, Goethes und Reftners Geburtstag, feierlich mit Thee und freundlichen Gefichtern begonnen. - Der Aufenthalt in Betalar mochte ihm jedoch auf die Dauer nicht erträglich erscheinen. August war Merd in Giegen und Weplar gewesen, wo mit bem Freunde eine Reise nach Cobleng, ju ber La Roche, verabrebet wurde, bie auf ihrer Fruhjahrsfahrt in Goethes elterlichem Saufe und bei Merct gewohnt hatte. Ru biefem Ausfluge ruftete fich Goethe im September. Als er, es war am 10. September, Mittags bei Refiner im Garten gegeffen, traf er Abends wieber mit ihm im Deutschen Saufe gufammen. Riemand wußte etwas von feiner auf ben nachften Morgen angesetten Abreife. Lotte fleng ein Gesprach vom Ruffande nach biefem Leben, vom Weggeben und Wiebertommen an. machten mit einander aus, wer zuerft von ihnen flurbe, follte, wenn er konnte, ben Lebenben nachricht von bem Buftanbe jenes Lebens geben. Goethe war febr gefaßt, aber 'bies Gefprach rig ibn auseinander.' Bare ich einen Augenblid langer geblieben, ich batte nicht gehalten,' forieb er noch benfelben Abend in bem Abidiebs-Rettel an Refiner. Am nachften Morgen fruh fieben Uhr reiste er ab. Er hatte es langft gejagt, bag er nach Coblenz wolle, bag er feinen Abichied nehmen murbe; aber Refiner, ber es erwarten tomite, fühlte. baß er bennoch nicht barauf vorbereitet war, fühlte es tief in feiner Seele. Lotte mar betrubt über feine Abreife, es tamen ibr beim Lefen bes Rettels an Refiner bie Thranen in Die Augen. Doch war es ihr lieb, bag er fort war, ba fie ihm nicht geben konnte, mas er wünschte.

Er schlug ben Weg über Braunfels, wohin ihn Born zu Pferde begleitete, nach Weilburg ein und folgte dann, in der herrlichen Gegend schwelgend, der Lahn über Ems nach Thal-Sprendreitstein, wo er im heitern Hause der La Roche mit den lieblichen Aussichten freundlich aufgenonanen wurde. Aber ein andrer Gast, der süße Leuchsenring, der hier wieder seine Allerweltscorrespondenz auskramte, gestel ihm nicht und verleidete ihm auch die Freuden des Umganges mit den schönen Töchtern Mare und Louise. Man durchsrich, als

and Merd mit seiner Frau angekommen war, die Gegend; Ehrenbreitstein am rechten, die Karthause am linken User des Rheines wurden bestiegen. Die Stadt, die Moselbrücke, die Fähre über den Khein, alles gewährte das mannigsachste Bergnügen außer dem hause, das auch drinnen Behagen gewährt hätte, wenn die Mappen des leidigen Leuchsenring nicht immer und immer wieder geöffnet waren. Merd blies aber noch rechtzeitig zum Aufbruche, kedor die unverträglichen Elemente in offine Disharmonie geriethen. Mit ihm enwirdsglichen Elemente in offine Disharmonie geriethen. Mit ihm dah en Seinigen suhr Goethe den Rhein hinauf, in der langsamen Jahr unhig zeichnend, am Rheinfels, St. Goar, Bacharach, Bingen, Cheb nod Biberich vortiber, mit Muße die nnendliche Mannigsaligeti der Gegenstände genießend, die bei dem herrlichten Wetter jede Stunde an Schönheit zunahmen und sowohl an Größe als an Gefälligkeit immer nen zu wechseln schienen.

Raum wieber in Frankfurt angekommen, wurde Goethe burch ben Beinch feines Wetglarer Freundes überrascht, ber am 21. Geptember bie herren v. Born, v. harbenberg (Goethes Leipziger Mitichiler bei Defer) und Freytag borthin begleitet hatte. Am folgenben Tage gieng er gn Schloffer und traf bort Goethe und Merd. Es war mir. eine unbeschreibliche Frende, fagt Refiner: er fiel mir um ben hals und erbritdte mich faft.' Sie giengen auf ben Romer, wo fie Merds Fran und Goethes Schwester antrafen. Bir giengen bors Thor auf bem Balle spazieren, berichtet Refiners Tagebuch ferner; unvermuthet begegnete uns ein Frauengimmer; wie fie ben Goethe fab, leuchtete ihr bie Frende aus bem Geficht; ploplic lief fie auf ihn zu und in feine Arme; fie fliften fich berglich; es war die Schwester ber Antoinette,' also Charlotte ober Ruthchen Gerod, Freundinnen feiner Schwefter und ebenfo febr bie feinen. Refiner lernte Goethes Familie kennen, wurde 'auf bas bei ber Mutter alles geltende Wort bes Sohnes von biefer und bem Bater freundlich aufgenommen und verkehrte fast nur mit diesem Saufe, besuchte mit Boethe, feiner Schwefter, Merd und Fran und Schloffer Die Komobie, peiste nachber bei Goethes und reiste am 24. September gurud.

Bon da an waren fast alle Gebanken Goethes nach Wetzlar gerichtet. Er hatte eine Silhonette Lottens mitgenommen und sie mit Rabeln an die Wand geheftet. Bor ihr hielt er seine liebsten Selbsigspräche. Die Entsernte wurde ihm fast lieber, als es die Nahe gewesen. Er erinnerte sich, wenn die Stunde des Abends kam, daß er zu ihr gegangen; er sam anf Wiederschen und kam im November wirklich noch auf einige Lage mit Schlosser nach Wetzlar mit ganzem wollem warmem Herzen und wurde über seine Hosstaug liebempfangen. Bei diesem Besuche konnte es nicht sehlen, daß von dem jungen Jemsalem gesprochen wurde, der sich am 29. Oktober in Wetzlar richossen hatte, weil sein durch Speculation, gekränktes Ehrgestühl

und ichimpflich gurudgewiesenes Berlangen nach ber Frau eines Anbern unerträglich geworbenes Leben einen rafchen gewaltsamen Abfolug verlangte. Refiner batte einen Bericht über ben gangen Berlauf ber Sache aufgefett, ben Goethe fich am 21. December erbat. von Refiner erhielt, abschreiben ließ, weiter mittheilte, 3. B. an Sophie v. La Roche, und am 20. Januar 1773 im Original gurlidlieferte. Wie er fpater erft, im Juni 1773, begann, aus ber Berfomelgung feiner inneren Bergensgeschichte und ber Geschichte Rerufalems feinen Werther gu bilben, ber, nach langfamer Arbeit, im September 1774 ericbien, ift in ber Ginleitung gum Werther bargelegt worben. Die beispiellose Bewegung, welche ber Roman erregte, muß in ber Monographie, bie J. 28. Appell barfiber veröffentlicht hat (Leipzig 1865, zweite Auflage), nachgelefen werben. Befannt ift, freilich nur unvolltommen aus jener Monographie, bag Leffing, ber mit ber Behandlung bes Gegenstanbes nicht gufrieben mar und einen talten Schluß, je conifder, befto beffer, verlangte, felbft Sand anleate, einen folden in bramatifder Form gu liefern, und bag bie Scene, bie wie ein ichlechtes Epigramm auf eine gute Symphonie Minat, in Leffings Schriften von Maltzahn Aufnahme gefunden bat. - Um gleich bier bas Berhaltniß Goethes ju Refiner und Lotte ju Ende zu führen, fei bemerkt, bag bas Brautpaar am 4. April 1773 aetraut wurde und bald barauf nach hannover überfiebelte. Goethe batte die Trauringe beforgt. Eine Beit lang fette er die warme Correspondeng fort, verscheuchte auch bie Berftimmung, die fich bei ber Lecture Werthers ber jungen Cheleute bemachtigen mußte; allmablig aber murben bie Briefe fparfamer und hörten icon bor Reftners Tobe (1800) gang auf. Lotte fab Goethe noch einmal im October 1816 in Beimar, nach 44 Jahren, wieber. Beibe fanben fic nattirlich febr verandert, boch war fie, fast 64 Sahre alt, immer noch 'eine fehr hubiche Frau; bebeutenbe Augen und icone Geftalt batte fie fich erhalten und ein icones Profil; aber leiber mackelte ber Ropf.' Sie ftarb, fünf Tage nach Bollenbung ihres fünfundfiebenzigften Jahres, am 16. Januar 1828 in Sannover.

Nach seiner Heimtehr aus Wetslar wurde Goethe mehr als je vom Bater ermahnt, sich mit Entschiedenheit sur seinen Lebensberuf thätig zu erweisen. Da aber beibe barüber sehr verschiedener Ansicht waren, was des Sohnes eigentliche Lebensaufgabe sei, hielt letzterer es sur angemessen, endlich sein Gewissen gegen den Bater zu erleichtern. Sie kamen überein, daß Goethe wenigstens die Praxis nicht ganz vernachlässigen solle und daß der Bater ihm die Arbeit abnehmen wolle. Dieses Abkommen konnte sich Goethe gefallen lassen, wie 'garftigen Processe,' die er sührte, die 'Localcommission,' auf die er ausgeschickt wurde, die Debitsachen, in denen einige Proclamata unter seinem Namen erschienen, batten nicht viel zu bedeuten, und

es ift in der Folge zwischen Bater und Sohn mehr aber Reiseprojecte, Empfang von Gaften und literarische Dinge die Rebe, als über

die Braris; icon weil die Clienten ausblieben.

So verliefen bie zerftrenungsvollen Tage beiter und vergufiglich; Ausflitge und filles Arbeiten wechfelte ab. Balb feben wir Goethe in homburg, balb in Darmftabt (December 1772), wo er Merd zeichnen und in Rupfer flechen lehrte. Freunde und Freundinnen fagen beim Bintertifd um ibn berum. Er foien filler und gelanterter geworben gu fein. Er bachte, noch ein Maler an werben. Alle riethen ihm zu. 'Da mir boch alle Tugenben fehlen, fagte er, jo will ich mich auf Talente legen. Es wurden Reifeplane gemacht. Im Friihjahr follte es in bie Soweis geben, woraus freilich nichts murbe. — Bon Arbeiten Goethes brachte bas Rabr nichts weiter mehr, als bas im Rovember erschienene Blatt über Erwin p. Steinbad, bas bie gotbifde als beutide Baufunft anfprac. - Das folgende Rabr, 1778, brachte ber Rerftrenungen und ber Arbeiten bie Rille. Ohne Leibenschaft zu leben, war ihm nicht möglich, er mufite immer eine unterhalten, fei es au einem lieblichen Gefcopf Gottes ober zu einem aufdammernben Bilbe feiner Phantafie; nicht felten verband er beibe. Gos von Berlicbingen wurde aum Drud ausgearbeitet, Werther begonnen. In ber Ueberfetung bes Blantus von Leng nahm Goethe thatigen, wenigstens nachbeffernben Antheil. Er felbft beschäftigte fich mit einem 'Drama für's Anfführen.' bamit bie Leute feben follten, bag nur an ihm liege, Regeln gu beobachten und Sittlichkeit, Empfindsamkeit barguftellen.' wuchsen seine Ibeale täglich aus an Schönheit und Größe, 'nnb wenn mich meine Lebhaftigfeit nicht verlägt und meine Liebe, fo folls noch viel geben für meine Lieben, und bas Bublitum nimmt auch fein Theil.' Rleine bramatifche Sachen liefen nebenber, wie ber Brolog zu ben neueften Offenbarungen Gottes verbeuticht burch Babrot, ber bie Bibel in modernen Stil umfdrieb; Bater Brei, von bem porhin bie Rebe gemefen; auch fleine Gebichte, unter benen ber icon friber entworfene Banberer bas bebeutenbfte mar. Es eridien im September im Göttinger Musenalmanach für 1774. Rad Goethes ausbridlicher Berficherung an Refiner ift-bas Gebicht in feinem Garten (gu Beglar?) an einem ber beften Tage gemacht. Lotten gang im Bergen und in einer rubigen Gemuthlichfeit. all eure fünftige Glüdfeligleit vor meiner Seele. Du wirft, wenn Dus recht anfiebft, mehr Inbividualität in bem Dinge finden, als es ideinen follte: Du wirft unter ber Allegorie Lotten und mich. und was ich fo hunderttaufendmal bei ihr gefühlt, ertennen. Aber verraths teinem Menfchen.' Geltfam freilich, bag bie gange Sbee 'ber Banbrer auf ben Ruinen, die Frau mit bem Anaben auf bem Arm. ber Banbrer mit bem Rnaben auf bem Arm und bie lette Bitte

um eine Sitte am Abenb,' icon vor Goethes Befannticaft mit Lotte, ber Braut Berbers im April 1772 befannt war, wenn gleich fie die Abidrift erft im Mai aus Beplar erhielt. Gin fpater auftauchenber Brrthum ahnlicher Art betrifft Goethes Dabomet, ben er nach ber Befanntichaft mit Lavater und Bafebom, Die erft im Sahre 1774 ftattfand, ausgebacht haben will, mabrend ein fehr bezeichnenber Gefang (zwischen Ali und Fatema) im Göttinger Mufenalmanach angleich mit bem Wanberer erfchien und fcon im Friibiabr 1773 burd Merd an ben Berausgeber eingefandt war. Bom Mahomet haben fich auch fonft noch Bruchftiide erhalten. Den Blan beutet Goethe in Dichtung und Babrheit an. In ben Arbeiten biefes Rabres geboren auch bie beiben fleinen Flugschriften: Brief bes Paftors' u. f. w. und '3mo wichtige bisher unerörterte biblifche Fragen,' bon benen jene Colerang predigt und biefe fich mit ber Auslegung bes 'in Rungen Reben' am Bfingfifefte beidaftigt. Beibe find in bem Samann - Berberichen Stile gefdrieben, ber icon aus ber

Strafburger Periode befannt ift.

Goethes gefelliges Leben bot mannigfache Berftreuung. Im Jamuar 1773 vertraut er, bag er 'ein gewiffes Mabchen in Frankfurt bon Bergen lieb habe und bag er, wenn er gu beirathen batte, gewiß vor allen andern biefe nehme'; fie war am 11. Januar, wie Lotte, geboren und tann beshalb nicht Anna Sibplla Mind fein. beren Geburtstag auf ben 3. Juli 1758 fiel. Er putte fie gum Balle, ohne mitzugeben. Sie glich einer Schwester Lottens. Er bieß fle, obwohl er fle nicht fo lieb hatte, wie Reftner feine Braut, 'fein liebes Weibgen,' benn 'neulich als fie in Gesellschaft um bie Runggefellen mürfelten, fiel Goethe ihr gu; fie follte 17 abwerfen, hatte icon ben Muth aufgegeben und warf gludlich alle 6.' (Februar 1778.) Im April thut es ibm leib, 'von Anngen ju geben,' als er am 14. nach Darmftabt manberte, ben Brautstrauß Lottes, bie am 4. April verheirathet mar, auf feinem But. Er wanderte wiederum gu Merd, um bie Berausgabe bes Got gu überlegen, ber in feinem und Merds Gelbstverlage erfcien. Während feines bortigen Aufenthalts farb Fraulein v. Rouffillon (Uranie). Gie ift bie Freundin. beren Werther gleich Anfangs, im Briefe vom 17. Mai, gebentt, ihres festen Sinnes, ihrer göttlichen Dulbung. - Doch biefem Trauerfall follte balb ein frendigeres Greigniß folgen. Berber murbe am 2. Mai mit Karoline Flachsland getraut. Goethe wohnte ber Hochzeit bei und verließ am 3. Darmftabt, bas ihm nun verobet ericien. Denn auch Merd verließ es auf langere Reit, inbem er in Angelegenheiten bes Sofes eine Reife nach Betersburg unternahm, von ber er erft im December 1773 gurlidfam. Die Bereinsamung füllte fleißiges Arbeiten am Werther aus. Auch erschienen Befuche in Frankfurt, die Goethe nicht gleichgultig waren. Im August mar

die la Rode mit ihrer Tochter acht Tage bort. Damals murben bie Einleitungen gur Berbeirathung Maximilianes mit bem Bittmer Brentano getroffen, einem reichen Frantfurter Raufmann, ben bie Gefellichaft nicht fite voll aufah. Goethe felbft theilte biefe Anficht nicht. Er nennt ibn 'einen witrbigen Mann, eines offenen Charatters, viel Scharfe bes Berftanbes und ben tuchtigften gu feinem Geidaft.' - Durch bie La Roche icheint Goethe and mit ben Franen des Jacobi'ichen Saufes befannt geworden zu fein, die im Berbft nad Frankfurt tamen und in turgem munterm Briefmedfel mit ihm blieben, ohne bag fich eine Befanntichaft mit ben Brübern Friedrich und Georg Jacobi fcon jest gemacht batte. - Im October tam dagegen aus bem nordifden Rreife Rlopftod's ein, mabrideinlich burch Boie empfohlener Bogling ins Goetheiche Saus, Gottlob Fr. Ernft Sonborn, ein Schützling Bernftorffs, ber als banifcher Confulatsjecretar nach Algier gieng und fich nun im Goethehaufe bie achtungsvolle Freundschaft bes Baters, bas gange Berg ber Mutter und Goethes Bertrauen erwarb. Goethes Brief an Schonborn aus bem Sommer 1774 fpricht bies lebendig aus. Der Besuch fiel turg vor ein anderes Ereigniß, bas Goethe noch mehr und bauernd verwaifen follte. Seine Schwefter Cornelie, die bisher an allen feinen Freuden und Leiden Theil genommen, war schon seit läugerer Beit mit 3. Georg Schloffer verlobt und wurde ihm am 1. Rovember 1778 angetrant. Das Chepaar reiste am 7. November nach Emmenbingen ab, wo Correlie nach langerem Leiben am 8. Juni 1777 ftarb. Dag bie Che feine gludliche mar, wird allgemein behauptet; boch war mehr bie Rranklichkeit ber Frau, bie ihren Mann aus Liebe genommen hatte, baran Schuld, als irgend ein anderer Grund. Soloffer beirathete eine Freundin Corneliens, Johanna Fahlmer, eine Bermanbte Jacobis, wieber, die lange genug Augenzeugin in Soloffers Saufe gewesen war, um nicht zu bemerten, ob an Soloffer bie Sonlb gelegen. Goethe rühmt feinem Somager nach, er fei ber befte Chemann, wie er ber gartlichfte und unverritdtefte Liebhaber gewefen.

Gegen ben Schluß bes Jahres schien sich plöglich eine Aussicht zu erössen, die Goethe überraschte. Sie zersloß freilich sehr bald wieder, aber die Art, wie Goethe sich babei zeigte, verdient Erwähnung. Kesner hatte von möglicher Näherung Goethes zu ihm einen Bint gegeben. Es gieng ihm durchs Herz. Mein Bater, schried er, hätte zwar nichts dagegen, wenn ich in fremde Dienste gienge, auch hält mich hier weder Liebe noch Hossnung eines Amtes, und pheint es, könnt' ich wohl einen Bersuch wagen, wieder einmal wie's draussen aussieht. Aber die Talente und Kräfte, die ich habe, brauch' ich sie nich selbst gar zu sehr; ich din von ieher gewohnt wur nach meinem Anstinkt zu handeln, und damit könnte keinem

Fürsten gebient sein. Und dann biss ich politische Subordination lernte — Es ist ein verstuchtes Boll, die Franksurter, pflegt der Präsident v. Moser zu sagen, man kann ihre eigensinnigen Köpse nirgends hin branchen. Und wenn auch das nicht wäre, unter all meinen Talenten ist meine Jurisprudenz der geringsten eins. Das dissem Theorie und Menschanderstand richtens nicht aus. — hier geht meine Praxis mit meinen Kenntnissen Jand in Hand, ich lerne ieden Tag und haudere mich weiter. — Aber in einem Instiz-Collegio — Ich habe mich von ieher gehütet ein Spiel zu spielen da ich der unerschrenste am Tische war — Also.' — Diese Aeußerungen wersen ein helles Licht rückwärts und vorwärts; sie bestätigen was bisher siber seine 'Praxis' gesagt ift und zeigen, wie der Bater über den Eintritt in fremde Dienste gestint war. Bis die Entscheidung darüber näher rücke, waren noch zwei inhaltsreiche Jahre zu durchmessen.

Am 15. Nanuar 1774 traf Beter Brentano mit feiner jungen Frau, Mare, bie ihm am 9. in Ehrenbreitstein angetraut mar, in Frankfurt ein. Frau La Roche begleitete bas junge Baar und blieb bis jum Schluß bes Monats. Die gange Beit liber mar bei Goethe feine Branche feiner Erifteng einfam. Er frente fich biefer mit fowarmenben Reften angefündigten neuen Erweiterung feines Frankfurter Lebens und bas Schicfal, mit bem er fich fo oft berumgebiffen. wurde jest höflich betitelt, bas foone, weife Schidfal, 'benn gewiß, bas ift bie erfte Gabe, feit es mir meine Somefter nahm, bie bas Anfeben eines Aequivalents hat. Die Mar ift noch immer ein Engel, bie mit ben fimpelften und wertheften Gigenschaften alle Bergen angiebt, und bas Gefühl bas ich für fie habe, worin ihr Mann eine Urfache gur Gifersucht finden wird, macht nun bas Glud meines Lebens.' Aber Brentano mar fo thoricht nicht, er wünschte bringenb, baf Goethe fein Saus besuche, und biefer fpielte mit ben Rinbern es maren beren fünf aus erfter Che - und begleitete mit bem Bak bie Fran am Clavier, ober wie Merd, febr fpottifc über biefe Berbindung gestimmt, feiner Frau berichtet, er hatte fie über bie Geruche von Del und Rafe und tiber bie Manieren ihres Mannes an troften. 3m Werther, ber ibn um biefe Beit eifrig beschäftigte, ericheint die junge Fran als Franlein B., boch ohne ftrenge Aehnlichfeit. Balb fab er fle nur felten; boch wenn fie ihm begegnete. mar's immer wie eine Erfcheinung vom himmel. Es bilbete fich bamals ein andrer Rreis um ben jungen berühmten Dichter, theils altere Freunde, theils neue Befannte. Bu jenen geborten bie Sugenbfreunde Sorn, Riefe und Crespel. Ihnen gefellte fich ber tatholifche Brebiger Dumeir, eine Ranfmannsfrau Gerviere, bie ein Barfumeriegeschäft ihres abwefenben Mannes verfab, bie altern Freundinnen Corneliens, jo weit fie nicht verheirathet waren, Die

fon genannte Anna Sibplia Mund, Lochter bes Raufmanns Bhilipp Anfelm Mind, ber ein großes angenehmes Saus machte, und 5. Leopold Baaner mit Maximilian Rlinger. Babrenb Anna Mind ibn gu ber Abfaffung bes Clavigo beim Borte genommen baben foll (wobei ein Gebachtnifirrthum mahricheinlich ift), waren bie beiben lettgenannten Genoffen feine literarifden Bertranten. Ueber Rlinger, ben allgemein Gefannten, beffen leibenbes Beib Goethen einführt, bedarf es feiner weiteren Mittheilungen, wohl aber fiber Leo polb Bagner (geb. 1747 in Strafburg, geft, 1779). ben Goethe awar 'nicht ohne Salent, Geift und Unterricht' nennt, aber bod. wie fo manden Jugenbgenoffen, nicht mehr beutlich vor der Erinnerung hatte. Leffing, ber ihn freilich für Lenz anfah, anferte gegen feinen Bruder (8. Fannar 77), es fei immer noch ein gang anbrer Ropf als Rlinger; er batte feine Rinbermorberin' (in ber Bearbeitung bes jüngeren Leffing) mit Bergnugen gelefen. In Bejug auf bies Eranerspiel bemerkt Goethe, Bagner habe bie Ibee bagu von ihm und zwar von Gretchen im Rauft entlehnt, was unmöglich ift, ba nicht ein einziger Rug übereinstimmt, als ber Morb, ben Goden und Gretchen an einem Rinbe vollbringen; in allen fibrigen Studen find beibe Stude fo verfcbieben, wie Lengens Romobien und Rauft. Bei Wagner ift ein Berfinten im Roben, Gemeinen und Grellen wie bei Leng, und ebenso wie bei biesem eine unlengbare Geftaltungsfraft, bie nur nicht jur Durchbilbung gelanate. Bagners Reue nach ber That war ein Borläufer von Schillers Rabale und Liebe und barf fich im Gingelnen, freilich nur im Gingelnen, bamit meffen. Der vielverbreitete Frrihum, als habe Goethe Bagners Ramen im Rauft von biefem Jugendgenoffen entlehnt, erledigt fich icon burch ben Umftanb, bag Faufts Famulus bereits im Bollsbuche Bagner heißt. Rur bie Geltenheit ber Bagnerfchen Shriften macht es erflärlich, bag fiber ibn, ber fich neben Rlinger und Leng fiellen barf, noch keine Monographie erschienen ift.

Goethe wandte sich mit seinem Kreise spröde und erbittert von den sirebenden Geistern am Niederrhein ab. Die Bekanntschaft mit Jawbis Fran, Eissabeth, mit seiner Schwester Charlotte, mit seiner Lante Johanne Fahlmer hatte in diesem Berhältniß nichts gebessert. Rach Düsseldorf, schrieb er an die La Roche, kann und mag ich nicht. Sie wissen, das mirs mit gewissen Bekanntschaften geht wie mit gewissen Ländern; ich könnte hundert Jahr Reisenber sein, ohne Berns dahin zu sübsen. Noch entschiedener heißt es in einem gleichzeitigen Briefe an Resner: Die Jris ist eine kindische Entreprise und soll ihm (Georg Jacobi) verziehen werden, weil er Geld dabei zu schieden benkt. Eigentlich wollten die Jackels den Merkur minieren, seit sie sind mit Wieland überworsen haben. Was die Kerls don mit benken, ist mit einersei. Spedessen haben sie auf mich ge-

ichimpft wie auf einen Sunbejungen und nun muffen fie fublen. baf man ein braver Rerl fein tann, ohne fie juft leiben zu tonnen. In biefem Berhaltniß follte balb eine große Umwandlung eintreten, wie auch bas verbitterte zu Wieland noch vor Jahresichluß eine friedlichere Benbung erhielt. Der von Wieland feit bem Beginn 1778 berausgegebene beutiche Mertur, für beffen Berbreitung Goethe Anfangs felbit geworben batte, blieb binter feinen Anspritchen weit gurud und argerte ibn burch bie Mattherzigfeit beffen, mas er gab, worunter R. Georg Jacobis Beitrage nicht bas Tuchtigfte waren. Als nun aber Bieland von bem weimarifden Erfolge feiner Alcefte über ben Werth berfelben fich soweit verblendete, wie er es in ben Briefen that, Die er im Mertur veröffentlichte, ergrimmte Goethe über biefe Bratenfionen und überbot bie ichlaffe Mattherzigkeit, Die bier bem griechischen Alterthum aufgebrungen war, mit ber übertriebenen Derbheit ber Geniemanier: Bieland im Schlafrod und ber Nachtmute und Berfules ben Mund voll cynifcher Reben. Die Farce Botter, Belben und Bieland murbe mohl, wie abnliche, liegen geblieben fein, wenn nicht Leng, bem fie Goethe mitgetheilt, fie in Rehl eigenmächtig, aber in feiner bofen Abficht gegen Goethe, batte bruden laffen. Die Jugend begann bamals gegen Wieland fich au emporen, Die Gottinger Dichter machten Fibibus aus bem Soris, die gange Richtung ber Reit mar eine ber wielanbichen Manier entgegengefette, und ohne eine Erfrischung feines großen Talents an bem neu ermachenden Geifte murbe Wieland balb untergegangen . fein. Rene Karce mar im Mars 1774 icon in aller Sanden. 'Dein garflig Beng gegen Wieland, fdrieb Goethe an Reffner. macht mehr Larm als ich bachte. Er führt fich gut babei auf, wie ich bore, und so bin ich im Cort.' Doch an bie La Roche beißt es: '3ch bachte, Wieland follte fich fo albern nicht geberben. Denn mas ift an ber gangen Sache? 3ch hab ihm ein Gartenbauschen feines papiernen Ruhmes abgebrannt; tommt er barüber außer fic, mas wird er erft gegen bas Schicffal toben, bas mit unerhörter Impertineng ben Scheschianischen Balaft, mit jo viel Runftwerten und Roftbarteiten, ber Arbeit fo vieler Sunbert Menfchenfeelen. in vier und amangig Stunden in die Afche legt.' Bieland empfahl im Mertur biefe fleine Schrift allen Liebhabern ber pasquinifchen Manier als ein Meifterftlick von Berfiflage und fophistischem Wit, ber fich aus allen möglichen Standpunkten forgfältig ben auswählt, aus bem ihm ber Gegenstand ichief vortommen muß, und fich bann recht berglich Inflig barüber macht, bag bas Ding fo fchief ift. Gleichzeitig munfchte er aber (in ber Recenfion bes Got), bag bie Schriftsteller einander weniaftens mit Anftanbiateit behandeln, ihre Talente nicht gur Befriedigung fleiner ichlechter Leibenichaften migbrauchen und ben Stand ber Gelehrten nicht burch ibre eigenen Bemubungen in ben Augen

ber Beltlente verächtlich machen michten. Goethe aber solle eine Frende daran haben, Personalsatiren auf den Ersten den Besten zu machen, der ihm in den Burf komme. Boß wußte, daß Goethe noch ähnliche Satiren liegen habe, unter anderm auch gegen Jacobi. In Bahrheit, die veröffentlichten waren nur Proben einer größeren Reihe, die durch Goethes Sorglosigkeit unvollständig geworden ik. Calt ihm doch selbst der nach heinses Borbild geschoffne Saturos, der in den Herbst des Jahres fällt, für verloren, bis Jacobi ihm denselben zurückstelte. Was er im Jahr 1774 fertig daran beisammen hatte, wurde einzeln, oder in dem 'Neneröffneten moralisch-politischen Puppenspiele veröffentlicht, in dem auch das Jahrmarktssieß zu Plundersweilern zuerst erschien. Andre Stüde, wie hans wurfts Hochzeit, blieben unvollendet.

Reben diesen aristophanischen Studien gab Goethe den Wetteiser mit Shakespeare oder Asschilos nicht aus. Er begann, einen Cäsar, wur dem er schon bei Schöndorns Anwesenheit in Franksurt gesprochen, weiter auszubilden; doch hat sich nichts als einige hingeworsene Süte daraus erhalten, die vielleicht noch aus der Straßburger Zeit hersammen, da sie einer ersten genaueren Bekanntschaft mit Shakepeares Manier ihre Entstehung zu verdanken scheinen. — Den Plan zum Prometheus hat Goethe mitgetheilt und was von dem Stüde selbst bekannt geworden, kann für ein Ganzes gelten. Auch der Ewige Jude fällt in diese Zeit, die wenn man Clavigo und die Arbeit am Faust, vielleicht auch Stella dazu rechnet, als eine mygmein reichhaltige und trotz der Zersplitterungen durch Reisen und Besuche eine sleißig ausgenutzte sich darstellt.

Ru Anfang Juni erwartete Goethe einen neuen Freund, Lavater. Auf Berbers Empfehlung hatte fich Lavater an Goethe als einen großen Reichner gewandt, um für feine damals beabsichtigte Bbofiognomit fich feinen Beiftand ju erbitten. Goethe, ber gleich mit gangem Gifer barauf eingieng, munichte eine perfonliche Befanntichaft, ju ber fich Gelegenheit fand, als Lavator, mit Reichnern umgeben, im Ruli 1774 feine Reife nach Ems machte. Er blieb faft eine Bode im Goetheschen Saufe und gewann die Achtung ber Eltern bes Dichters, ber ibn nach Ems begleitete, aber balb gurudtebrte, weil feine Heinen Befchafte gerade auf ber Bahn waren, fo bag er fle taum perlaffen burfte. In der That hatte er damals, laut einer Aufforderung in ben Frankfurter Rachrichten vom 10. Juni, eine Cabe für bie Borftabt- und Bubbeifden Berren Erben gu führen, bie ibm jeboch nicht viel Ropfbrechens gemacht und nicht viel Beit weggenommen haben wirb, ba er mit Bafebow, bem bamals bea nihmten Regenerator bes Erziehungsmefens, ber ihn am 12. Juli in Frantfurt besuchte, icon am 15. aufbrach, um ibn nach Ems au begleiten und Lapater wiebergufeben. Bon ba reiste bie gange Ge-

fellschaft bie Lahn hinunter nach Cobleng, wo Goethe bei bem betannten Diner als Weltfind amifden ben beiben Propheten mitteninne. von benen ber Eine einem Pfarrer bie Apotalppfe auslegte, ber Andere feinen Nachbar Tangmeifter über bie Taufe belehrte, einen Sahnen verzehrte. Mit Basebom bilbete fich tein Berhaltnig, er mar zu ungeschlacht: feine Manieren wiberftanben Goethe. Ru Lavater fühlte fich ber junge Freund um so inniger hingezogen. Zwar lachte er ihn aus, bag er jebe Biertelftunde an bie Seinigen forieb und mit jeber Boft Briefe und Bettelchen erhielt, worauf eigentlich nichts ftanb, als bag fie fich wie por vier Wochen noch immer berglich liebten. Aber biefe feltfam fowarmerifche Ratur, in ber eine unenbliche Mulle ber Liebe au mohnen fcbien, imponierte ibm. Die phyfiognomische Theorie Lavaters, Die aus ber Profillime Die Gigenicaften ber Menichen erkennen wollte, beuchte ibn eine neue wirksame Sandhabe, bie Rathfel ber Ratur zu lofen. Gine Beitlang fcmarmte er eifrig mit, murbe aber balb genug gemahr, bag aus jener Linie nur befamte Gigenicaften berausgelefen murben, und bag bie taufcenbe Wiffenschaft unbefannten Brofilen gegentiber in fomantenber Berlegenheit verftummte ober fich argerliche Bloken gab. Den groken Erfolg ber 'Bhyfiognomischen Fragmente' verursachten theils bie fconen Rupferftiche, theils die Gitelfeit ber Menfchen, fich abgebilbet und ihre Silhouetten ober ausgeführten Bildniffe mit fomeichelhaften Andentungen begleitet zu feben. Dabei murben bie Beriihmteren mit Ramen genannt, ber Befcheidenheit aber blieb überlaffen, fich au diefem ober jenem Bilbe ober Topus ber Gefichtsformen au befennen.

Bon Ehrenbreitstein aus, wo Frau v. La Roche einbringlich gugerebet haben mochte, folgte Goethe bem Rhein abmarts nach Diffelborf, um bie Familie Jacobi's aufzusuchen. Er hatte fich bort Mirglich burch einen Brief an Beinfe über beffen Laibion wenigftens etwas genähert. Als er bort eintraf, fand er bas haus leer, Frit war nach Elberfelb, feine Frau ju ben Eltern nach Baels gereist, bie fibrigen in Bempelfort. Rach einem Bange auf bie Galerie, bie 'feines Bergens Bartigfeit erweichte,' gieng er nach Bembelfort binaus, um wenigstens Jacobi's Sowestern, Charlotte und Selene, fammt ben Rinbern gu feben. Nachmittags gog er weiter, nach Elberfeld, wo er feinem alten Freund Jung-Stilling und endlich. unangemelbet und unborbereitet, auch Jacobi gegenübertrat. Wer Die feltfame Menfchenfammlung, die fich in Elberfeld um einen Tifc icaarte, tennen lernen will, muß Jung-Stillings romanbaft gebaltenen Bericht in beffen Banbericaft nachlefen. Auch Lavater batte fich unerwartet eingefunden, und Beinfe, bas Urbild bes Satpros. faß mit Phyfiognomifern, Myftifern und Pietiften an bemfelben Tifche, bie ben unruhigen, um ben Tifch tangenben Goethe, ben biefer Rirtel von Menschen königlich gandierte, ab und an mit ftarren und gleich-

fam bemitleibenben Angen anfahen, worauf er fie mit großem bellem Blid barnieberichoß. Die Frommen entfernten fich balb, Goethe aber reiste mit Jacobi und Beinfe nach Duffelborf gurud und gog bam, von beiben Jacobi's bis Roln begleitet, wieder rheinaufmarts. Biergig Jahr fpater erinnerte F. Jacobi ben Freund noch mit ber amen Glut ber Angend an die Stunden in Roln, 'an bas Jabachiche hans, das Schloß zu Bensberg, die Laube, in der bu über Spinoza. mir fo unvergeflich. fprachft; an ben Saal in bem Bafthof zum Beift. wo wir über bas Siebengebirge ben Mond herauffteigen faben, mo bu in ber Dammerung auf bem Tifche fitenb uns bie Romange 'Es war ein Buble frech genung' - und andere berfagteft . . . Belche Stunden! Welche Tage! - Um Mitternacht suchteft bu mich noch im Dunteln auf - Dir murbe wie eine neue Seele. Bon bem Augenblid an tonnte ich bich nicht mehr laffen.' - Auch Goethe, ber am 27. Juli in Ems nochmals mit Lavater und Bafebom gufammentraf und am 13. August wieder in Frankfurt mar, batte bamals bigelben Empfindungen. An Jacobi's Frau fdrieb er: 'Ihr Frit, Betty, mein Frit: Gie triumphieren, Betty, und ich hatte gefchworen, ibn mie ju nennen vor feinen Lieben, bis ich ibn nennen tonnte, wie ich ihn nie zu nennen glaubte, und nun nenne. Wie schon, wie berrlich, bag Sie nicht in Duffelborf maren, bag ich that, mas mich bas einfültige Berg bieß. Nicht eingeführt, marschalliert, ercuffert; grad rab vom himmel gefallen vor Frit Jacobi bin! Und er und ich, und ich und er! Und waren icon, eh noch ein ichwefterlicher Blid brein praliminiert batte, was wir fein follten und tonnten. Und an Jacobi felbit: 'Du haft gefühlt, bag es mir Wonne war, Gegenstand beiner Liebe ju fein. D bas ift berrlich, bag jeber glaubt, mehr vom andern zu empfangen, als er gibt. D Liebe! Liebe! Die Armuth bes Reichthums - und welche Rraft würdts in mich, ba ich im andern alles umarme, was mir fehlt, und ihm noch bazu idente, mas ich babe. Glaub mir, wir tonnten von nun an ftumm gegen einander fein, uns bann nach Beiten wiedertreffen, und uns wars, als waren wir Sand in Sand gegangen. Einig werben wir fein fiber bas, mas wir nicht burchgerebet haben.' Goethe war ber Rann, beffen Jacobi's Berg bedurft hatte, ber bas gange Liebesfeuer feiner Seele aushalten und ausbauern tonnte. 'Mein Charafter, betennt Jacobi ber La Roche, wird nun erft feine achte eigenthunliche Reftigfeit erhalten, benn Goethens Anschauung bat meinen beften Been, meinen beften Empfindungen, ben einfamen, verihloffenen, lebendige Rraft und unüberwindliche Gewißheit gegeben. Und an Bieland ichrieb er nach biefer erften Befanntichaft, je mehr er's überbente, je lebhafter empfinde er bie Unmöglichkeit, bem, ber Gothe nicht gefeben, nicht gebort habe, etwas Begreifliches fiber bifc außerorbentliche Weichopf Gottes ju ichreiben. Beinfe nenne

ihn Genie, Rraft und Sturte vom Wirbel bis gur Bebe, und er felbft mochte ihn einen Befeffenen nennen, bem faft in feinem Ralle gestattet fei, willfürlich zu handeln. Man branche nur eine Biertelftunde bei ihm au fein, um es im bodften Grabe laceilich au finden, von ihm zu begehren, daß er anders benten und handeln folle, als er wirklich bente und handle. Doch fei bamit nicht angebeutet, bag teine Beranberung jum Schöneren und Befferen in ihm möglich fei: aber nicht anders fei fie in ihm möglich, als fo wie die Blume fich entfalte, wie die Saat reife, ber Baum in Die Sobe machfe und fich frone. Diefe tiefen Ginbrude wieberholt Jacobi faft wortlich aus feinen Briefen im gleichzeitigen 'Allwill' als Rüge biefes im übrigen mit Boethes fraftiger Geftalt in feinem Stude übereinftimmenben Belben. Wie gewaltig Goethes perfonliche Erscheinung wirkte, flingt in allen Briefen bes Difffelborfer Rreifes wieber. Beinfen mar er ein Berg voll Gefühl, ein Beift voll Feuer mit Ablerflügeln. tannte feinen Menfchen in ber gangen gelehrten Gefchichte, ber in folder Rugend fo rund und voll von eignem Benie gemefen mare. wie biefer. 'Da ift fein Wiberftand, er reißt alles mit fich fort.' Labater nennt ibn in seiner flammelnben Manier ben Unvergleichlichen, Ginzigen, 'ben furchtbarften und ben liebenswürdigften Menfchen.' Boethe aber hatte bem neuen Freunde Jacobi ins Berg gerebet, bas Speculieren einmal zu laffen und anftatt zu betrachten. lieber au schaffen. Jacobi entwarf alsbalb einen Roman in Briefen und fleng an ibn ausznarbeiten. Es waren die form- und geftalttofen 'Allwills Bapiere,' bie gleich frifdweg an ben beutichen Mertur abgefandt murben und fich neben Werther, ber im September ericien. wie die Caricatur zur Ratur ausnahmen. Denn bei allen ingendlichen Selbstäuschungen ber beiben neuen Freunde mar bie Grundverschiedenheit ihres Wesens boch nicht zu verbeden. Goethe ließ in voller Gefundheit Berg und Geift gleichen Schritt geben. Nacobi brangte fich mit frampfhafter Gewaltfamteit aus feiner untlaren Ibeenwelt jum ichaffenben Leben; mahrend Goethe aus feinem Leben Gebichte pflicte, wollte Jacobi fein Leben gum Gebicht machen. Es tonnte nichts darafteriftifder für ihn fein, als nach Goethes Abreife fein Bug in ben Balb, ben er Goethen in beffen nachgeahmter Rebemeije ichilbert, als ob in biefen Phantaftereien und im Berfchluden bes fimmmen o Goethes Wefen liege. Diefe allan beiß begonnene Freundschaft tounte nicht von Daner fein, ba Goethe nur gab, Jacobi nur empfieng und nicht einmal zu nuten wußte, mas er empfieng. Wie anders modte Goethe bie Ratur entzuden, ba bie Catrin Lisbet, feine alte Betlarer Strumpfwafdern, Die Schwätern' balb nach feiner Beimtehr zu ihm in die Stube trat und ihm von 'bem berglieben Lottgen' ergablte, wie fie fo garftig gewesen und ein aut Rind, und wie fle bie 'Schloderhandgen,' bie Lotte gemacht, ihm pormachte.

Der erfte Ansfling, ben Goethe nach ber Rheinreise unternahm. war nach Langen , zwischen Frankfurt und Darmftabt, wo er mit Red mammentraf, um ihm von seiner Aussöhnung mit Jacobi und feinen Blanen gu berichten. Ginige Tage porber batte ibn Botter besucht, ber mit zwei Schwestern nach Lyon reiste, um bort eine Schwester zu seben. Er war gut, sehr trant, boch munter; ihr altes Leben ward recapituliert; Goethe fomante ibm allerlei por. und so gieng er wieber. Darin bab ichs gut, ruft er Refiner an, wenn meine Freunde halbweg reifen, fo muffen fie an mir, bei mir vorbei und gollen.' So erwähnt er, am 23. September, wahrend Die Meffe um ihn ber freischte, feine Freunde feien in Frankfurt. und Bergangenheit und Zukunft schwebe wunderbar in einander Mit bem Schweizer Rarl Ulpffes v. Salis-Marfolins, ber feines Erziehnnasinstitutes wegen eine Reife nach Deffau machte, murbe Boethe um biefe Beit gleichfalls befannt. Doch hatte bie Begegnung feine weitere Folge. Intereffanter mochte ibm fein, bag fich Rlop-Rod, mit bem er feit bem Friibjahr in Briefwechsel ftanb, bei ibm ammelbete. Rlopftod, beffen Deffias abgefoloffen erfdienen war und beffen eben erfchienene Gelehrtenrepublit die feltfam gespannten Erwartungen bes Bublifums gwar getäufcht, ber Berehrung für ben Dicter aber teinen Gintrag gethan, war, auf feiner geraufchlofen Reife nach Rarleruhe begriffen, burch ben Mangel an Boftvierben in Sttingen, wo ihm bie Berehrung bes jungen Dichterbundes Erfat für ben Berfehr mit ben Univerfitatsperruden gewährte, langer. als er erwartet hatte, gurudgehalten und beshalb von Goethe, ber ibm bis Friedberg entgegengereist mar, vergebens erwartet worben. Endlich tam er in ben erften Tagen bes Octobers in Frantfurt an und flimmte bie bobe Meinung, bie ihm entgegentam, swar nicht bernnter, hatte aber, ein Bierteljahrhundert alter als Goethe. ein fertiger Rubm bem aufglangenden Geftirn gegenüber, nicht bie Angiebungsfraft , bie ju einem innigeren Berbaltnig batte führen tonnen. Seine weltmannischen Manieren paften an bem freien, offenen, unbefangenen Wefen bes Jungeren febr wenig. Die Richtungen beiber lagen weit auseinander. Jener hatte fich zu einer feierlichen Berfonlichkeit, biefer mur feine Ratur herausgebilbet. Dennoch war bie Berehrung Goethes und bie Empfindung, wie große Ehre ihm biefer Befuch machte, fart genug, um bem Gafte angenehme Lage gu bereiten. Goethe theilte ihm vielleicht ichon bamals Scenen aus feinem Hanft mit, an benen Rlopftod wenig Gefchmad fand, wie er benn woch nach Jahren, als bas erfte Fragment erschienen war, über Die 'tranrige Genieerei ber Faufte' traurig genug epigrammatifierte. Goethe begleitete ibn bamals, wie es fcheint, eine Strede Beges und bidtete am 10. October im Boftmagen bie Apoftrophe 'An Schwager Aronos.'

Rach biefem Besuch lag er, wie er ber la Roche schreibt. fimmm in fich gelehrt und ahnbete in feiner Seele auf und nieber, ob eine Rraft in ihm liege, all bas zu tragen, was bas eherne Schicffal flinftig noch ihm und ben Seinigen zugebacht habe, ob er einen Rels finde, brauf eine Burg ju bauen, wohin er im letten Rothfall Ro mit feiner Sabe flüchte. Diefe fdwermuthigen Betrachtungen, beren bestimmte Beranlaffung nicht beutlich nadzuweifen ift, bie fich aber vielleicht auf ein teimenbes Berhaltniß beziehen, bas uns balb flarer gegenübertritt, wichen, als ber Winter fich entschieben einftellte und am 10. November bas erfte Gis brachte. Es fror fo fart, bag balb barauf ber fleine Teich, ber flach vor ber Stadt lag, trug. Alsbalb wurde Bahn geschaufelt und nun mit ben Freunden bas Bergutigen bes Schritticublaufens, bas Rlopftod befungen und empfohlen batte, bis jum unfreundlichen Abend gefoftet. An einem folden Abend ichrieb er bann bie Berfe in bas alte bei Crespels aufgefundene Stammbuch 3. Beter Revniers, bie einen beitern Ginblid in bas trauliche Leben binterm Ofen eröffnen. Die barin ermabnten zwei großen Diebe von Boft und Rirche maren feine Freunde Crespel und Riefe, gu benen nur forn beshalb nicht gefellt ift, weil er ben Abend nicht zugegen war. - Dann, wie er am Tage branf melbete, orbnete er, lernte er und gieng nach Offenbach, wenn was bran liegt, begann in Del zu malen, portraitierte ins Große und machte fleine Liebeslieber. Ginige Gebichte biefer Art aus alterer Beit fanbte er am 1. December an ben alteren Jacobi, Johann Georg, ben Berausgeber ber Bris, ben er an bie guten Stunden erinnerte, bie fie pon Duffelborf nach Roln geführt, und mit ber Bemertung, bag er ben jungeren Bruder, Frit, gegen Enbe bes Jahres in Frankfurt erwarte, einlub, auch einmal zu versuchen, wie fich's auf reichsfläbtis fchem Sanbe fige. So hatte er auch nach biefer Seite bin, burch Theilnahme an ber einft so wegwerfend ermabnten Bris, seinen Frieben gefchloffen. Es follte nicht lange mabren, fo folog er ibn auch mit Wieland.

Am 12. December trat in der Dämmerung ein Fremder bei ihm ein, den er stür den erwarteten Friz Jacobi hielt. Es war Karl Ludwig v. Anebel, der im Gesolge der auf einer Reise nach Karlsruhe begriffenen Prinzen Karl August und Konstantin von Sachsen-Beimar-Eisenach, in Franksurt angelommen war und den Dichter des Gög, des Clavigo und Berther kennen zu kernen wünschte. Er war seit singen Monaten Instructor des jüngeren Prinzeu, des sonders in militärischen Wissenschaften. Durch Knebel wurde Goethe den Prinzen vorgestellt, die lebhaftes Gesallen an dem jungen Manne, der ihnen freilich an Jahren überlegen war, unverholen zu erkennen gaben. Besonders sühlte sich Karl Ausgust zu ihm hingezogen und sein Wille, obgleich er damals noch nicht mündig war (geboren

3. September 1757), hatte bod Gewicht genng, bag Graf Gora, ber bie Reife leitete, einer Ginlabung nach Maing nicht binberlich fein tounte. Bahrend fie bortbin weiterreisten, blieb Rnebel bei Goethe mrud, 'um ben beften aller Menichen ju genießen.' Am 18. folgten bann beibe ben Bringen nach Maing. Anebel batte bie Rebe auch auf Goethes Farce gegen Wieland gebracht und es, ohne weitansfebende Rebengebanten, lediglich ber Sache wegen für löblich gebalten, wenn ber jungere Mann bem altern in berfelben freimutbigen Beife, wie ibm, beteune, bag er eigentlich nichts gegen Bielands Berfon babe und auf die Satire feinen Rachbrud lege. Bon Mains aus fchrieb Goethe an Bieland und erhielt, wie aus einem Brief an die La Rode erfichtlich, and Antwort von ihm, wie er fie vorgeffihlt. 'Das ift ein Berfluchtes, bag ich anfange, mich mit niemand mehr miffauverftebn,' als ob er bie Epoche fühlte, bie fich antanbigte, und argerlich-humoristisch nach ber Reit gurudverlangte, ba er fich im freien Jugendmuth vor feinem Anftogen und Anbinben geschent batte.

Als er heimlam, war seine gute Alettenberg gestorben (18. December) und begraben (16.), sie, die ihm so lieb, so viel war. An die La Roche schrieb er: Mama, das picht die Aerls und lehrt sie, die Köpfe strad halten. Er hatte wohl Grund dazu, denn bevor er an die Stätte versetzt werden sollte, auf der sich seine keben voll entsalten konnte, hatte er noch ein schweres Jahr durchzumachen; glitchich genug für ihn, daß das Schickal, 'das schöne, weise Schickal ihm wieder Gelegenheit gab, sich mit ihm 'herumzubeisen,' und ihn vor der Einklammrung in kleine, wenn anch nicht reizlose bürger-

lide Berhältniffe bewahrte. Als er im Januar 1775 bie Briefe bes vergangenen Jahrs fortierte und auffdrieb, giengen ibm manderlei alt neue Ibeen burch ben Ropf. Benn man fo ben moralifden Schneeballen feines 3ch ein Rabr meiter gemalat bat, er bat bod um ein Gutes gugenommen. Bott verhute Thanwetter! Runachft malgte er ben phyfioanomifden Ballen für Lavater, ber bas Manufcript gu feinem großen Berte an ben Buchanbler Reich burch Goethes Sande geben lief. Die Beitrage, welche Goethe gu ben 'Fragmenten' lieferte, find in feine Berte nicht aufgenommen und von Lavater wohl nur theilweise angezeigt; fie find nicht unbeträchtlich und wurden, tonnte bier eine ansführlichere Darftellung gegeben werben, als Symptome feiner Mitleibenschaft an ber physiognomischen Zeitepidemie einzuschalten fein. - Dann malate er ben Ballen in gefelligen Berftreuungen weiter. Er war lebensfroh, im farten Treiben. Frit Jacobi war jum Befuch getommen, mit bem er feine Dichtungen, Die noch im Manufcripte lagen, burchfab. Jacobi lernte hier icon ben Fauft fo tennen. bag ibm nach bem Ericbeinen bes Fragments faft nichts

Reues barin begegnete. So erfrenlich Goethe bie Gegenwart bes Freundes auch mar, fo gern er auch Ermin und Elmire, ein Singfpiel, an bem er icon 1773 gearbeitet und bas er am 6. Febr. absandte, für bie Fris gufagte, tonnte er boch gu feiner Arbeit tommen und bat ben Freund endlich zu geben. Diefer reiste am 5. Febr., nach faft vierwöchigem Aufenthalt, über Mannheim nach Karlsrube. Auf ber Midreife blieb er bann wieber vom 24. Februar bis gum 2. Mars in Frankfurt, mo Goethe burd ben Befuch bes in einer Augenfur bamals ungludlichen Jung-Stilling und burch bie Strubel ber Wintervergnitgungen balb bier balb bortbin getrieben murbe. In biefen Tagen, mabrend bes erften ober zweiten Aufenthalts, lernte Nacobi bei Goethe auch Rlinger tennen, beffen er fich nach breifig Rabren noch erinnerte. Fraglich ift es, ob Goethe ibn auch mit Elifabeth Schonemann (Lili) jufammen ju führen Gelegenheit hatte ober haben wollte. Schon feit bem Spatherbft bes vorigen Jahres hatte er bies junge Rind (getauft 23. Inli 1758) einer reichen Wittme, geborene b'Orville, tennen gelernt und fich ju bem foonen muntern gefallfuchtigen Dabchen bingezogen gefühlt. Balb murben beibe vertraut und, um turg zu sein, von einer Freundin bes Saufes, fast ohne felbst zu wissen, wie es zugegangen, mit einander verlobt. Goethes Eltern waren ber Beirath anfänglich febr entgegen, ba fie eine folche Butbame für ihr Saus nicht paffend bielten. Goethe felbft will nach feinen Mittheilungen in Wahrheit und Dichtung Lili leibenicaftlich geliebt haben und war jedenfalls entichloffen, fie au beirathen. Die Sturme aber, die hier vor ber Sochzeit tamen und ibn bamals von Stimmung zu Stimmung warfen, ibn beglücken, weil er ohne folde Aufregungen nicht glaubte leben und lieben zu tonnen. ihn aber ebenfo oft und tief erschütterten, wie ans ben leibenschaftlichen Briefen an bie Grafin Auguste Stolberg, ben treueften Refferen seines damaligen inneren Lebens hervorgeht — biefe fiets wieberfebrenben Sturme öffneten ihm icon fruh bie Augen. Schon im April war er enticoloffen, ju verreifen. Aber bas Geben that ibm an meb: er ichlog die Augen wieder und ließ fich wieder leiten. gangeln und qualen. Er fchilbert fich felbft in feiner Doppelnatur. ben Kaftnachtsgoethe, ber im galonierten Rod, fonft vom Ropfe gum Buke auch in leiblich confiftenter Galanterie, umlenchtet bom umgebenben Brachtglange ber Band - und Kronleuchter, von ein Bagr iconen Augen am Spieltifch gehalten wirb, aus ber Befellicaft ins Concert und von ba auf ben Ball fich treiben läßt und mit allem Intereffe bes Leichtfinns einer niedlichen Blondine ben Sof macht - und ben Goethe, ber im grauen Biberfrad in ber ftreichenben Februarluft icon ben Friibling abndet, immer in fich lebend, firebend und arbeitend, bald die unschuldigen Gefühle ber Jugend in fleinen Gebichten, bas fruftige Gewurze bes Lebens in mancherlei

Dramen, bie Gestalten feiner Freunde und feiner Gegenden und feines Sansraths mit Rreibe auf grauem Bapier, nach feiner Daafe auszuhrücken fucht, weber rechts noch links fragt, mas von bem gehalten werbe was er macht, weil er arbeitend immer gleich eine Stufe bober fleigt, weil er nach teinem Theale fpringen, sonbern jeine Gefühle fich ju Sabigfeiten, tampfend und fpielend, entwicklu laffen will. Diefe ftreitenben Raturen fuchte er ju verfohnen, aber ber Breis war nicht ber, um ben er ba war, bie große Dame tonnte ihn nicht begluden, und feine tiefe Liebesfülle mar ju gut jum Spielen. In feiner Unruhe um ein Lebensglud, bas er wie verirrt judte, erhob ihn bann, bag febr viel eble Menfchen von allerlet Enben bes Baterlandes, zwar freifich unter viel unbedeutenden, unerträglichen, in feine Gegend zu ihm tamen, manchmal vorübergiengen, manchmal verweilten. 'Man weiß erft, daß man ift, wenn man fich in andern wiederfindet. Es mag babin geftellt fein, ju welcher Gattung er die Bringen von Meiningen rechnete. Rarl August und Georg, die burch Frankfurt reisten und ibn und feinen Freund Riefe am 2. Februar ju Tifch gelaben batten. Karl Auguft, wie jener weimarifche auch ein minorenner Thronerbe, berichtet bartiber feiner Schwefter Marie Charlotte, Bergogin von Gotha, er habe neben Goethe gefeffen: 'Er fpricht viel, gut, befonders, original, naio und ift erstaunlich amufant und luftig. Er ift groß und aut gewachsen, in ber Statur Gotters, bat feine gang eigenen Jacons, fo mie er fiberbaupt zu einer befondern Gattung von Menichen gebort. Er bat feine eigenen Ibeen und Meinungen über alle Sachen ; über die Menfchen, die er tennt, bat er feine eigene Sprache, feine eigenen Borter. Auch Rlapftod, ber icon im Februar Die Rudreife beichloffen batte, tam am 80. Marg, auf ber Fahrt von Rarisrube nach Samburg, wieder ju Goethe. Giner feiner Britber, ber gebn Jahre in Madrid gewesen, batte ibn überrafcht und jur Mitreile berebet. Die Gerlichte, bag er in Berbrug ploplich abgereist, waren falfd. Er fand Goethen Diesmal 'in fonberbarer Bewegung,' fo bag. Diefer 'pon bem Theuren nur ichlurbite.' Rene Bewegung mar eben ber Amiefpalt amifchen Reigung und Bunfch frei gut fein, bem er folgte, als die Brilder Chriftian und Friedrich Leopold Stolberg mit Saugwig im Dai auf bem Wege in die Schweiz bei ibm einkebrten und ihn leicht beredeten fie ju begleiten. Als diefe brei und Goethe wie bie vier Saimonskinder von Goethes Mutter mit Tyrannenblut ibren Eprannenbaß binunterzuspilblen ermahnt murben exhielt Die Frau den Ramen ber Fran Ria, bem fie wie einen Ghrennamen beibehielt. Mit ihnen und Rlinger machte Goethe Ausfluge bis gur Ingelheimer Mu und rig fich bann aus ber Gtrubelet, ber Ummagiafeit des Bergnugens und Schmerzens' los und reiste mit ihnen fiber Emmendingen, wo er feine Schwefter am 4. Juni jum lettenmale,

fab, in bie Schweig. Bon diefer Reife fammen bie bem Werther angebangten Briefe. Am 5. Juni war er auf bem Bege nach Schaffbaufen, am 12. an Lavaters Bult, am 19. in Altorf, am 20. beflieg er ben Gottharb, am 2. Juli finden wir ihn wieder bei Lapater, zwifden bem 10. und 14. traf er mit Bimmermann in Strafburg gujammen, ber ibm eine Silhonette ber Fran v. Stein in Weimar zeigte, unter welche Goethe forieb: 'Es ware ein berrliches Schauspiel gu feben, wie bie Welt fich in biefer Geele ivienelt. Sie fieht bie Welt wie fie ift, und boch burchs Medium ber Liebe. So ift auch Sanftheit ber allgemeine Einbrud.' Rimmermann verfehlte nicht, ber Frau v. Stein barüber genauen Bericht zu erftatten. Am 25. Juli ichrieb Goethe wieber aus Frankfurt an Angufte Stolberg, und am 27. an die la Roche: 'Mir ifts wohl, bag ich ein Land tenne, wie die Schweiz ift; nun geh mir's wie's wolle, hab' ich boch immer ba einen Aufluchtsort.' - Während feiner Abwesenheit waren die weimarischen Prinzen, die von Karlsrube aus mit Erlaubniß ihrer Mutter eine Reife nach Paris gemacht, von ba wieber auf ber Beimreife burd Frankfurt gefonunen. - Das Drangen und Treiben begann wieder; icon am 5. August bachte Goethe baran, nach Stalien zu reifen, aber Liti-Belinde gog ihn unwiderfteblich guritat, bis endlich auch biefe Reffeln riffen wie fie gefnitoft maren, man wußte nicht wie.

7

Da Goethe bes Besuches bei Sulger in Frankfurt (2. Sept.) felbst gebentt, moge bier auch aus Gulgers Lagebuch einer nach Missa gethanen Reife beffen Mittheilung angeführt merben: 'Diefer junge Gelehrte ift ein mahres Originalgenie von ungebundener Freibeit im Denten, sowohl in politifchen als gelehrten Angelegenheiten. Er befitt bei wirklich icharfer Beurtheilungstraft eine feurige Ginbilbungstraft und febr lebhafte Empfindfamteit. Aber feine Urtheile über Menschen, Sitten, Politit, Geschmad find noch nicht burch binlängliche Erfahrung unterflütt. Im Umgange fand ich ihn angenehm und liebenswürdig.' Ift es nicht, als habe Sulzer Goethes Bort aus den Frankfurter Anzeigen iber seine Allgemeine Theorie der iconen Runfte beftätigen wollen, bag er wohl tritbfinnigen Gifer, aber feinen beitern Glauben habe? Der große Philosoph, ber icon au Leffings Berliner Beit veraltete, ftellte in feiner Theorie Die Grundfate einer untergebenden Welt gufammen; wie hatte er bem alanzend aufgebenden Stern einer jugenblich erwachenben gerecht

fein tounen!

Der Herhft 1775 verlief unter ben buntesten Zerstrenungen. Am 10. September seierte der Prediger Joh. Ludwig Ewalb (geb. 1747), ein Freund Goethes, in Offenbach seine Bermählung mit Gertrub du Jah, zu der Goethe das Bundeslied dichtete. Mit Ewald, ber sich in dichterischen Productionen versuchte, stand Goethe damals in mannigfachem Bertehr und theilte ihm Meine Gebichte mit, beren Erifteng er fpater vergaß, 3. B. Sehnfucht (bies wird bie lette Thran' nicht fein'), ein Lieb, bas Ewalb 1798 in feiner Urania veröffentlichte.

Das vielbewegte Treiben ber nachften Boche fcilbert Goethe tagebuchartig in ben Briefen an bie Grafin Auguste Stolberg. Berfall mit Lift tritt immer entfchiebener bervor, boch ift ber nachfte Anlag nicht bentlich ju ertennen. Am 19. September follte ein Maslenball ftattfinden, auf ben fic Goethe freute. Allein Lill weigerte fich ju tommen, was Goethe verftimmte. Ihm war's in all ber Bewegung, wie einer Ratte, bie Gift gefreffen hat und von unausloidlich verberblichem Fener glitht."

Am Dienftage, 19. September, waren bie Bringen von Deimingen von ihrer Reise burch die Someiz und bas Elfaß wieder in Franffurt angefommen und erwarteten bort ihre Mutter. Goethe. ber auf dem Balle bis fechs Uhr Morgens geblieben mar, aber nur mei Memuets getangt hatte, ftellte fich ben Pringen Rachmittags bor, gieng ums Thor, in die Komobie und fagte Lili, die in ben Britien aus Frankfurt bei biefer Belegenheit jum lettenmale genannt wird, fieben Borte. Der Bruch mar geschehen; Goethe mar ber Seffeln lebig und trug fie fortan nicht gur Laft, allenfalls als eine thetorifde Rigur. Elifabeth Schonemann verlobte fich im nachften Sabre mit einem Strafburger Bantier v. Türfheim. 218 Goethe. halb im Schlafe, bie Rachricht erhielt, tehrte er fich um und folief weiter. (Lill wurde am 25. August 1778 getraut und farb am 6. Mai 1817 in Rraut. Egersheim bei Strafburg.)

Am 21. September war auch bie Bergogin von Meiningen in Frankfurt eingetroffen, um ihre Sobne abzuholen. Rugleich mit hun war ber Bergog von Beimar, ber bie Regierung am 8. Sentember angetreten hatte (bamals achtzehn Jahr alt), sowie bie perwittwete Martgrafin von Bairenth anwesend. Bu all biefen 'Alteffen' trat Goethe, ber in biefen Tagen and Zimmermann gum Befuch hatte, in Begiehung. Am 21. erwartete er einen Mann von Beiff. ber fich bei ihm hatte melben laffen; es war Bimmermann, ber mehre Tage bei Goethe blieb und am 27. icon in ber Wetterau bei einem herrn v. Low in Staben fich gerftreute. Zimmermann mar Reuge. daß der Herzog von Weimar gang verliebt mar in Goethe, 'eins ber anserorbentlichften und gewaltigften Genies, bie jemals in ber Welt eichienen find,' fab aber auch, wie biefer große Mann bem Bater und ber Mutter gegenüber ber befte und liebenswürdigfte Sohn' mar, dif es taum möglich schien, ihn anders, als 'burch bas Medium ber liebe ju feben.' Goethe nennt ben Gaffreund in einem Briefe an die & Roche 'gar brav, einen gemachten Charafter, Schweizer, frei geboren und am beutschen hof mobificiert, ber alle Welt bezaubert.

sonderlich die Beiber.' Um so auffallender ift es, daß Goethe in Bezug auf biefen Freund und feine Tochter, bie ber Bater aus einer Benfion in Laufaune geholt, wo fie ihren Berlobten gurudgelaffen batte, in Dichtung und Bahrheit Dinge ergahlen tonnte, die nicht allein burchmeg unmahr, fonbern auch geradezu unmöglich maren. Alle Thatsachen, die Goethe anführt, find theils erfunden, theils anf Roften Bimmermanns in einen faliden Bufammenhang gebracht, theils aus ber Rufunft vorweggenommen. Diefer buntle Fled in Goethes Selbstbiographie bebarf zwar nicht mehr ber Wiberlegung. mobl aber ber Aufflärung, wozu Rimmermanus noch vorbandener Briefwechsel vielleicht einmal ben Anlag bieten wird. Beder Bichmanns Lebensbeschreibung noch Balbingers aphoristische Mittheilnygen über Rimmermann tonnten Goethe verleitet haben, ba beibe fo menia als Tiffot irgend einen Bint ber Art geben.

Rarl August, ber auf ber Sochzeitsreife begriffen war, batte Goethe eingeladen, ihn in Weimar zu besuchen. Die Ginladung murbe mieberholt, als bas junge bergogliche Baar am 12. October wieber burd Frankfurt tam, und qualeich verabrebet, bag Goethe mit bem Rammeriunter v. Ralb, ber einen gurudgebliebenen Bagen nachbringen werbe, die Reise machen folle. In Erwartung biefes Bealeiters nahm Goethe von Freunden und Befannten Abschieb, fab fich aber, ba Sag um Sag verftrich, ohne ben Erwarteten zu bringen unangenehm getäufcht. Er beschäftigte fich, wie er in ben leisten Wochen überhaupt nicht unthätig gewesen war und namentlich am Rauft viel gefdrieben hatte, mit einem nenen Eranerfpiel, Egmont. und brachte es 'faft zu Stande.' Als fich indeß die Ungewißheit mehr und mehr fleigerte, tam er mit bem Bater überein, Die icon mabrend bes gangen Jahres beabsichtigte Reife nach Stalien nun angutreten. Er padte und fuhr am Montag, 30. October, frith Morgens gen Guben, tam aber nur bis Beidelberg, wo ihn eine nachgefandte Staffette einholte, die unverschuldete Bogerung aufflarte und ibn gur Umtehr bewegte. Goethe folgte gern und war am 7. November frith Morgens in Beimar.

Weniae Nahre fpater erinnerte Goethe feine Mutter an bie letten Reiten, Die er in Frankfurt jugebracht, und fügte bingu, baf er unter folden fortwährenden Umftanden, gewiß murbe an Grunde gegangen fein. 'Das Unverhältniß bes engen und langfam bewegten burgerlichen Kreifes gu ber Weite und Geschwindigfeit meines Beiens hatte mich rasend gemacht. Bei ber lebhaften Ginbildung und Abnbung menfolider Dinge ware ich boch immer unbefannt mit ber Welt, und in einer emigen Rindheit geblieben, welche meift burch Eigendünkel und alle verwandte Fehler fich und Andern unerträglich

wird.' Run wurde er in ein Berhaltniß gefett, bem er fic von leiner Seite gewachsen fab: wo er burch manche Rebler bes Unbegriffs und ber Uebereilung fich und Anbre tennen ju lernen Belegenbeit genng hatte; wo er fich felbft und bem Schichal liberlaffen. burd jo viele Briffungen au geben batte, bie jo vielen bunbert Menfchen nicht nothig fein mochten, beren er aber au feiner Musbilbung außerft bebilrftig war. Der Buftanb, in ben er verfest wurbe, tonnte für ihn tein gliictlicherer fein, ba er für ihn etwas Unenbliches hatte. Wenn fich auch täglich nene Fähigkeiten in ihm entwidelten, feine Beariffe fich immer aushellten, feine Rraft fich vermehrte, feine Unterscheidung fich berichtigte und fein Muth lebhafter wurde, fo fand er auch taglich Gelegenheit, alle biefe Gigenschaften bald im Großen, bald im Rleinen anzumenben. — Auf ber Schmelle jum Schanplate feines fibrigen Lebens, bas fich in Weimar wie au einem Runfimerte erweiterte und abrundete, mag ein rafder Blid auf die ftrebenden beutschen Sofe jener Beit geftattet fein, um Goethe bam mabrend ber Jahre tennen zu lernen, bie er im Dienfte bes Beimarijden Sofes verbrachte, ohne für fein mahres Wefen baburch fo geforbert zu werben, wie er es felbft für erforberlich bielt. Er rettete fich burch bie Alucht, um auf claffischem Boben fich felbft wiederzufinden und bie ebelften Rrafte in fich frei zu entwideln. Dann trat fein geläutertes Befen in ichroffen Contraft mit ber erschitterten Belt, fo bag bie in Stalien gewonnenen Refultate verloren zu geben idienen. Aus biefer Gefahr rettete ibn bie enge Berbindung mit einem grundverfcbiebenen, aber congenialen Beifie, bie enge Freundschaft mit Schiller, bie beibe, wie auf einer feligen Infel, fur bie Renicheit wirten ließ, ohne fich burch bie Sturme ber Denichen, die mfällig ibre Reitgenoffen waren, in ihrer großen Aufgabe beiren ju laffen. Als ber Lob bies gemeinschaftliche Birten unterbrad und die Belterschütterung bis in die fillen Rreife bes friebliden Saufes nachwirtte, rettete Goethe fich in die Biffenfchaft und fucte in ber weiten Beltliteratur Erfat und neue Lebensquellen. Debr und mehr abgelost von ben Beftrebungen ber Mitlebenden betrachtete er fich felbft und fein Wirten wie ein Symbol ber Beit und fouf fic eine fombolifierende Boeffe, mehr für bas Studium nachlebenber, als für ben Genug mitlebenber Gefclechter. - Das reiche Leben, bas fich mit bem Gintritt in Weimar bor uns öffnet und mit ber Berfentung in die Fürstengruft foließt, läßt fic, im Rahmen einer Stigge, nur nach ben hauptzugen barlegen. Die Bertiefung in die nnendliche Fulle bes Gingelnen icheint fortan auch micht mehr erforderlich, ba bie größeren von jest an entftehenden Berte, bie nur genannt zu werden brauchen, um wie lebenbige Benguiffe bes Lebens ju wirfen, ber treufte Spiegel beffelben find und ber flare Blid in bas Gange fich in ber Daffe bes Details

leicht versiert. Indem die Darstellung in ihren engen Grenzen sich bemnach darauf beschränkt jene vorhin genannten Epochen in Goethes Leben anschaulich zu machen, wird doch, wo es zur Charakteristikt zwechmäßig erscheint, mitunter ein augenblickliches Berkieren ins Detail nicht gemieden, und fortan auch wie bisher der Wortlaut der Duellen der eignen Schilberung vorgezogen werden.

Der beutiche Geift, ben ber fiebenjährige Rrieg in Deutschland erwedt hatte, war auch an ben Sofen nicht ohne merklichen Ginfink geblieben. Zwar herrschte bort im Allgemeinen nach wie vor bie frangofifche Sprache, aber man begann boch allmählich fich gu erinnern, bag man eine andere Muttersprace habe, und nahm nicht ungern mahr, bag in biefer fich Dichter und Schriftsteller hervorthaten, bie, wenn fie auch nicht bas Leichte und Gefällige bes Frangofen besagen, bafür bas Martige, Gebantenreiche und Tüchtige bes Deutschen zur Geltung brachten. Bie viel Erbarmlichkeit bie Bofaeldichte jener Beit aufzubeden haben mag, fo läßt fich boch ein Fortidritt jum Beffern nicht wegleugnen. Die Beit, wo ein Salent wie Rlopftod auf Danemart angewiesen war, erlofd. Es gaben fich auch an beutschen Sofen allmählich Sympathien für heimische Talente gu ertennen. Das gutgemeinte Streben bes Bergogs Rarl von Burttemberg mar freilich ju eigenfinnig auf bas Babagogifche, wie er es auffaßte, gewandt, um eine felbstflandige freie Richtung bulben zu konnen. Dennoch war es nicht werthlos und nicht ohne Birtung. Der Marigraf von Baben batte Reigung zu ben nordbeutichen Dichtern; er lub Rlopftod ein, um feinem Sofe eine Bierbe ju geben nicht, um von ihm irgend welchen Bortheil zu gewinnen. bauernbes Berhaltnig ließ fich nicht begrunden. Die Liebhabereien bes Rurfürften von ber Pfalz in Mannheim erftredten fich mehr auf Die Schauspielerinnen, als auf die Runft und Literatur; boch hatte er bie moblmeinenbe Absicht, Leffing in feine Rabe gu gieben, ein Borhaben, bem die Sofpartei mit fleinlichen Ranten gu begegnen mußte. In Darmftadt hatte fich um bie Landgraffin Raroline ein fleiner Rreis gebilbet, ber freilich ohne Merds geiftvolle Berfonlichfeit auf feine sonberliche Bebeutung Anspruch machen fonnte. Die Landarafin veranstaltete eine Sammlung Rlopftodifder Oben im Drud. Die fie aus Liebe jum Dichter verbreitete, freilich ju beffen nicht geringer Ungufriedenheit. Rach ihrem Tobe wurde Claudins nach Darmftabt gerufen, ber es bort nicht lange anshielt. In Maing pflegte Emmerich Roseph bas Theater und zeigte eine mehr als gewöhnliche Liebe für beutsche Literatur; bag er babei fich vorzugsweise an die liebe Mittelmäßigfeit hielt, benahm feinem guten Billen nichts. An ben übrigen geiftlichen Bofen mar wenig Beil gu er-

murten; bagegen zeigte fich bin und wieber an ben fleinen weltlichen 5olen Rorbbentichlands ein beachtenswerthes Streben, fic etwas bon bem jungen Leben anzueignen. Der Graf von ber Lippe-Chaumburg, ein vielfach ausgezeichneter Mann, hatte Thomas Abbt ju fich berufen und jog nach beffen Tobe Berber in feine Rabe. fmilich obne ibn batten au tonnen. In Braunfdweig-Lineburg batten bie Dichter ber Bremer Beitrage gum Theil ihre Stelle gefunden. In hannover gebrte 3. A. Schlegel vom Ruhm feiner Jugenb. Den eigentlichen Mittelbunit in literarifden Dingen bilbete bort ber Comeiger S. G. Bimmermann, beffen ansgebreitete Betannticaften ber Literatur in biefen fonft flerilen Regionen bei ben boberen Stanben Gingang verfchafften. In Braunfchweig hatte ber Bergog Gartner, Chert, Bacharia und Schmid gut feffeln verftanben und ber Erbpring Auf Wilhelm Ferdinand gog Leffing nach Bolfenbittel als Bibliothethr, obne jeboch beffen Aufriebenbeit begrunden au tonnen. Seine Sowester, Anna Amalia, war mit bem Bergog von Weimar verberathet gewesen und fruh Bittme geworben. Gie verband einen minuligen Beift mit einer unerschöpflichen Gutmitthigfeit und großen Lebensluft. Abren Bittwenftand erheiterte fie mit ber Bflege ber Biffenfcaft und ber Rünfte; fie zeichnete, componierte und batte eine entidiebne Reigung jum Theater, bas fie nach bem Schlogbranbe 1774 burch Liebhabervorftellungen ju erfeten fuchte. Durch fie mar Bidand und bald nachber auch Knebel nach Weimar gerufen, um unter ber Oberleitung bes Grafen Gorg bie Erziehung ihrer beiben Sohne zu übernehmen. Diefe, Rarl August (geboren 3. September 1757) und Ronftantin (geboren 8. September 1758, nach bem Tobe feines Baters), maren bon fehr verfchiedener Begabung. Der Erbming, ber nach Bollenbung bes 18. Lebensjahres bie Regierung antmt, war eine burdaus tiichtige Ratur, zwar anfangs fomachlich, aber balb erftartend und bann nur burch Ueberanstrengung mitunter leibend. Den Rürften ließ er gern bei Seite und suchte fich menfchlich burchzubilden: berb, turg, spartanisch, war ihm bas höftiche Befen mwiber; er fpottete, als fich eine rein ablige Gefellichaft in Beimar bilbete, über Die lautere Reinheit bes Methers, in ber man nicht jum Athemholen tommen tonne. Er liebte berbe Spage und icheute auch in Gegenwart ber Frauen nicht bavor gurlid. Erot einer beimlichen Reigung gur frangöfischen Literatur mar er boch für jebes tuchtige Erzeugniß ber beutiden lebhaft intereffiert. Seine gange Liebe hatte fich auf Goethe und beffen Schaffen gusammengebrängt; von biefem galt ihm alles, bas Unbebeutenbere wie bas Bleibende, weil er alles als vereinzeltes Wirten einer großen Gesammtthätigfeit auffaßte, bie ihm in Goethes Perfonlichfeit mehr fühlbar als verstandesmäßig beutlich wurde. Gelbft bie Satiren Boethes mußte er ju fchaben und vielleicht war ihm bie gegen Wieland, bei aller Berehrung gegen biefen seinen Lehrer, fein geringes Gaubium. Seine Frau, Louise, jüngfte Tochter jener Karoline von Darmftabt, fand fich fower in die Berhaltniffe ju Beimar, fie führte eine giemlich frendlofe Erifteng und troftete fich mit bem Bebanten, ihr Rang erforbre bas. Gigentlichen Antheil nahm fie an nichts. Sie hatte, wie Lavater fagte, 'eine große Seele,' nach Bimmermann 'Berbers Erhabenheit in Blid und Auge,' mar nach Goethe 'ein Engel; fie mar verehrungswurdig, tonnte aber feinen Geaenfand finden, ber ihr Berg gu fich lentte; es blieb bei ihr alles, fo gu fagen, in ber Anospe; 'ber Bugefoloffene folieft an und ber Offine bffnet.' Sie tonnte, wenn es ihr auch nur Augenblide mit Menfchen mohl murbe, febr angenehm fein, felbft wenn fie aus Raisonnement gefällig war. Aber für bas, was Weimar specifisch por allen bofen ber Beit auszeichnete, hatte fie feinen Ginn. .Ihr Schwager, ber Bring Konftantin, ein ichbner begabter Junge, fand im Grunde ebenfo wenig Gefdmad an bem Weimarifden Leben; in manden Dingen feinem Brnber fiberlegen, fant er boch an Charafter ibm nach; er mar von etwas leichtfertiger Art, ohne jene tiefe Lebensluft, Die aus Gefundheit bes Bergens hervorquillt, und bem

Leben Beftalt zu geben weiß.

Goethe gieng in Beimar auf wie ein Stern; alle Bergen flogen bem jungen, iconen, geiftvollen, offnen und von unenblicher Liebe befeelten Manne gu. Der Bergog tonnte ohne ibn nicht fcwimmen noch waten. Beibe Bergoginnen ertannten in ihm einen geraufchlos ausgleichenden Bermittler; selbst das junge Ehepaar empfand das Wohlthätige seiner Nähe. Als Gast durfte er sich manches gestatten, mas bem Diener nicht gulam. Die Gewohnheit tam ihm auch fpater als Diener ju Statten. Bieland fand gleich beim erften Anblid in ihm ben Mann feines Bergens; feine Seele war fo voll von ibm, wie ein Thautropfen von der Morgensonne. Er war ibm in allem Betracht und von allen Seiten bas größte, befte, herrlichfte menfchliche Wefen, bas Gott ericaffen; es gab Stunden, wo er ibn in feiner gangen Berrlichfeit, ber gangen gefühlvollen reinen Menfolichfeit fab, außer fich neben ihm tniete, Die Geele an feine Bruft brliefte und Gott anbetete. Der gute platte Mufaus, Professor am Gomnafium und Berfaffer ber Bollsmarchen, tam wenig in Betracht: er konnte ben neuen Ankömmling nicht anders als wohlwollend anfeben. Beniger gunftig blidte Bertuch auf ibn, bamals Cabinetsfecretar, in allerlei industrielle Projecte verwickelt und bon einer Sparfamfeit, bie mit ben freigebigen Reigungen bes Bergogs nicht im Ginflang ftand. Bertuch batte jum Theil Die feftliche Gelegenbeitspoefie beftritten und fab fich etwas in ben hintergrund geichoben. Um fo berglicher folog fich Anebel an; er lebte bamals mit bem Pringen Ronftantin in Tiefurt und geborte gu ben Mus-

erlefenen, bie in ben erften Boden bes weimarifden Lebens eine Befellicaft in ber Gefellicaft bilbeten. Ru ihr gehörte auch ber Regierungsaffeffor Bilbebrand v. Ginfiebel, ein vielfach begabter, febr gerftreuter Menfc, ber wohl in vollem Coffim, eine Schaar Strafenjugend binter fich, am bellen Lage gu einer Borftellung bes Liebbabertheaters fiber bie Gaffe gieng ober fiber eine Uebung auf bem Cello, bas er leibenschaftlich liebte, bie Abfahrt an einer eiligen Reife vergaß. Seine Arbeiten für bie Bubne trugen viel gur Belebung ber gefelligen Luftbarkeiten bei, Die Sigmund b. Sedenbarf, bamals Rammerherr, burch feine mufitalifden Salente gu erboben verftand. Er hatte fehr viel und fehr gut gefeben und beobachtet und hatte bie claffifche, bie beutiche, englische, frangofiche, italienifde, fpanifche und portugiefifche Literatur, nach Billoifons Bengniß, febr gut inne. Dagn tam allenfalls noch ber Capellmeifter E. B. Bolf, ber mit ber Sangerin Raroline Benba oerheirathet war, und fleißig componierte; endlich noch ber Legationsrath und Bibliothetar Gottl. Ephr. Berrmann, beffen Operetten (bie treuen Athler, bas Rofenfest u. a.) auf ber weimarifden Buhne und answarts febr beliebt maren und mit benen von Chr. Relix Beiffe in Leipzig wetteiferten.

Mit allen biefen Mannern trat Goethe gleich Anfangs in mehr ober weniger genauen Bertebr. Bu ihnen gefellte fich ber Rugenbgewiele und Freund bes Bergogs, ber Rammerherr v. Bebel, 'ein bloger Cohn ber Matur, aber einer von benen, bie, wie Bieland an hirzel ichreibt, ihrer Mutter mabre Ehre machen.' Anfanglich war and Goethes Reifegefahrte, v. Ralb, ein Mitglied bes engeren um ben Bergog versammelten Rreifes, ber fich in und um Weimar in frobem Rugendübermuth bewegte. Man machte Spaziergange geradezu fiber Raune, Sohlwege, Thaler und Felfen, reiste im Lande berum, mobei benn überall brav gezecht, qualeich aber auch genane Renntnik bes Landes und ber Berfonlichteiten erworben murbe. Besonders beliebt waren die Jagden, die man um Imenau veranfaltete, und bie Cangvergnugungen in Stutgerbach, wo mit ben Bmernmabeln bis tief in bie Racht berumgefprungen wurde. 'Manche Grentricitaten giengen vor, berichtet Anebel, Die ich nicht gu beforeiben Luft habe, bie uns aber auswarts nicht in ben beften Ruf feten. Goethes Geift mußte inbeffen ihnen einen Schimmer von Benie au geben.' Als Sauptquelle ber fibeln Gerfichte, bie fiber bie 'inflige Reit,' bie wilde Birthichaft' umliefen, wird allgemein ber Graf Gorg genannt, ber feit bem Regierungsantritt bei Seite acfoben war und im Berein mit ber Grafin Gianini, Oberhofmeifterin ber jungen Bergogin, burch eine ansgebreitete Correspondeng bie Benieftreiche ju Schandthaten und Berbrechen ftempelte. Er batte am 2. September 1775, am letten Tage ber Minorennitat Rarl Angufts, fich bie Freiheit genommen, ben jungen Fürsten vor 'erivolen Luftbarteiten und Berftrenungen, vor bem Bflichtwergeffen auf ber Ragb ober im Schauspielbaufe an warnen, wodurch er ben Beift bes Biberipruchs medte, fo bag er nun au feinem Berbruft feben mufte, wie bie Bergnugungen bes Bergogs nun gerabe nach biefer Seite fich Enft machten. Er nahm Dalberg in Erfurt, Lichtenftein in Gotha, Grofchlag in Mainz, Mofer in Darmftabt und Andre au anbern Orten gegen ben jugendlichen Sof ein und icob naturlich Goethe bie hauptschuld zu. Bon jenen Buntten aus verbreiteten fich bie Geruchte, beständig wachsend, weiter und balb mar alle Belt poll von ber 'Birthichaft in Beimar.' Beiffe in Leipzig borte 'viel Schwante von Goethe, Die man Laune nennt und Die wir alten Leute ungestitet beigen;' Defer mußte, 'bag er fich Tags eine Stunde. vermuthlich gur Motion, in Convulfionen übe.' Der Buchbandler himburg in Berlin, ber Goethes fleine Schriften, Romane, Schauspiele und Gebichte fammelte und ohne Borwiffen bes Berfaffers berausgab, verficherte, Goethe und fein Bufenfreund ber Bergog führten bas aussichweifenbfte Leben von ber Welt; es fei nichts mehr von ihm zu hoffen, weil er fich ben gangen Tag in Branntwein befaufe.' Auch Rlopftod 'wußte glaubwürdig,' bag 'ber Bergog fich fortwährend bis jum Rrantwerben betrant, und meinte Goethe ein Beichen feines Bertranens zu geben, wenn er ihn auf die bojen Folgen, untergrabene Gefundheit, Louisens Gram u. f. w. aufmertfam machte. Goethe antwortete, er wurde feinen Augenblick feiner Existen übrig behalten, wenn er auf alle folde Briefe, all folde Anmahnungen antworten follte, und einer Freundin trug er auf, Bimmermann gu fagen, bag er einen Bit auf alle feine Freunde habe, bie ibn mit Schreiben von bem, mas man fiber ibn fage, wider ihren Willen plagten. 'Du fennft meine Lage am beften, fligte er hingu, also fag ibm, was birs Berg fagt.' Aber gerade biefe Freundin war Rimmermanns Quelle gemejen; fie batte ibm am 10. Dai 1776 gefdrieben : Boethe verurfacht bier eine große Ummalzung; wenn er wieder Ordnung ju machen weiß, befto beffer für fein Benie. Es ift ficher, baß er in guter Abficht handelt, indeffen zu viel Jugend, ju wenig Erfahrung - aber marten mir bas Ende ab. All unfer Glud ift bier verfdwunden; unfer Sof ift nicht mehr, mas er gewesen. Gin Berr, ber mit fich und aller Welt ungufrieben ift und alle Tage fein Leben aufs Spiel fest, und ohnehin nicht allzuviel Gesundheit aufwenden tann; fein Bruder noch fcmachlicher, eine verftimmte Mutter; eine unzufriedene Gemablin; lauter gute Leute und nichts, mas in Diefer unglücklichen Familie jufammenpaßt.' Aber Wieland, ber alles in ber Rabe fab, mit mandem nicht gufrieben mar, wie wenig es ibn auch berührte, warnte die La Roche vor Allem, mas von ben Beimarern und weimarifden Sachen, Berfonen, Berhaltniffen u. f. w.

in ber Belt berum getragen, gefdrieben und gefprochen werbe, inimberheit mas aus ber unreinen Quelle (Gbrzens), Mund und Reber fliefe, und foilbert biefen Gerfichtverbreiter feinerfeits mit ben grellfien Farbeil. Um gu tennzeichnen, burch welche Berleumbungen fich Goethe feinen Beg babnen mußte, waren biefe gleichzeitigen Menferungen nicht ju übergeben; wollte man gar auf bie fpateren Trabitionen, 3. B. eines Böttiger, ober auf Die Scanbaldyronit, wie fie gegenwartig in Weimar umläuft. Rudlicht nehmen, murbe man fein Enbe finden. Mir uns Rachlebenbe bebarf es einer Rechtfertigung jener Borgange, ob mabr ober numahr, burchaus nicht mehr, benn wir wiffen, daß Goethe nicht bloß in auter Abficht handelte, sondern and mit gutem Erfolg. Er rig, wie Sufeland bezeugt, ben jungen Aurften ploplic aus einer pebantifden, befdruntten, vergartelten hoferifteng ins freie Leben binaus und fleng bamit an, bag er ibn im Binter eistalte Baber nehmen ließ, ihn beftanbig in freier Luft erhielt. Die erfte natürliche Folge biefer beroifden Rur war freilich eine tobtliche Krantheit bes Bergogs [wovon fibrigens bie Gefchichte nichts weiß), aber er überftand fie glucklich, und ber Erfolg war ein abgebarteter Rorper für bas gange folgenbe Leben, fo bag er ungebenre Stratagen bat aushalten tonnen. Goethe felbft leugnet nicht, bag er aufänglich weiter gegangen, als er fpater billigte. Soon wenige Stabre nachber mochte er nicht gern in Almenau fein: Die Beifter ber alten Beiten laffen mir bier teine frobe Stunde: ich mag keinen Berg besteigen, die unangenehmen Erinnerungen haben alles befiedt.' Aber er hatte gefchehen laffen, was er bamals noch nicht anbern tonnte. Seine Frennbichaft mit bem Bergoge mar bon Anfang an fest und innig; allein Goethe war wie der Lowenbandiger. ber fo lange gut banbigen bat, wie ber Lowe will; beliebt's biefem einmal, bie fonigliche Ueberlegenheit geltend gu machen, ift's mit bem iconen Spiele raich vorbei. Um ficher nach außen zu wirten, unfte er fefifteben. In ben erften Monaten war er bloger Gaft. ben man burd einen Bint verabicieben tonnte. Die hofungebung arbeitete balb mit allen Kraften babin, bag biefer Bint gegeben werbe. Allein vergebens. Denn Rarl Anguft hatte jo unerschutterlides Autranen an bem ausgezeichneten Menichen, beffen innige reine Liebe ibm fifinblich fühlbar blieb, bag er fich burch feine Rante ber Soflente irre machen ließ und bei jedem leifen Berfuche berfelben, ihn von bem Frennde gu trennen, fich um fo fester an ihn aufchloß. Als Goethe fowantte, ob er geben ober bleiben folle, zwang ihm ber Bergog ben Entfolug gleichsam auf, indem er Bertuch aus feinem Bartenhauschen trieb (natürlich auf eine für Bertuch fehr vortheilhafte Beife) und es Goethen einraumte, ber am 21. April 1776 babon Befit nahm. Am 11. Juni ernannte ber Bergog ben Freund wegen feiner Uns gemng betammten Gigenfchaften, feines mabren

2

;

Attachements au Uns und Unfers baber fliegenben Rutrauens und Bewifibeit,' bag er nutliche Dienfte leiften werbe, jum Bebeimen Legationsrath mit Sit und Stimme im geheimen Confeil und einem Gehalt von 1200 Thalern. Go war er für Weimar gestonnen und aunachft für ben Bergog. Denn nicht, um ihm Gefchafte aufzulaben, fonbern um ihm Gelegenheit zu geben, überall einzubringen, wo er es im Intereffe feines fürftlichen Freundes für rathlich balten werbe, war ihm biefe Stellung eingeräumt. Der Bergog ertannte jebe andre, als bie er als fein Freund einnehme, für eine, bie feiner nicht werth fei. Und wie bie Stufen amtlicher Burben auch maren, bie Goethe in Weimar betrat, auf allen hat ibn Rarl August als feinen wahren Freund behandelt. Im Januar 1779 übertrug er ihm bie Rriegscommiffion, am 5. September 1779 ernannte er ihn gu feinem Bebeimrathe, am 3. September 1781 gab er ihm 200 Thaler Befolbungsaulage (fpater bezog Goethe 1800 Thaler bis aum Sahr 1816. wo bie Ministergehalte auf 3000 Thaler vermehrt murben, woan noch ein Rufdug zur Saltung eigner Equipage tam). Durch taiferliches Diplom vom 10. April 1782 wurde Goethe gegbelt; am 11. Juni 1782 übernahm er interimistisch bas Brafibium ber Rammer. Alle biefe Stellungen und Aemter hatten feinen anbern Amed, als Goethe in allen Angelegenheiten ohne Wiberftand zu roicher Inftruction au verhelfen, bamit er mit bem Lanbesberrn felbft bann bie Sachen gesprächsweise behandeln und bestimmen tonne. Daß Goethe jedes biefer Memter mit großer Gewiffenhaftigfeit, wenn auch nicht im Styl ber actenmäßigen Bureaufratie, verfah, ift vielfach urfundlich bargelegt worben; boch würbe es bier gu weit führen, ihn auf biefen Wegen zu begleiten, bie ihn mehr von feiner tunftlerifden Bestimmung abführten, als barin forberten. Er felbft erfannte gwar bantbar an, bag er bei allen Opfern, bie er bringe, ber gewinnende Theil fei, immer reicher werbe, je mehr er bingebe: allein wenn man die ftets wiedertebrenden Seufzer bort, baß ibn bas gange Rahr tein angenehmes Geschäft auffuche, bag er vor Gefcaftsuberhaufung ju nichts tommen tonne, bag feine Umftanbe ben Gedanken an große Unternehmungen ausschließen; so wird man ben Bewinn an Welt-, Geschäfts- und Menschentenninis, ben ihm feine amtliche und fonftige Thatigfeit im Intereffe bes fürfilichen Saufes abwarf, nicht allzu boch anschlagen bitrfen und ihn boch immer für ben opfernden Theil ansehen muffen. Denn er opferte auch ba, wo er scheinbar seinem Berufe als Dichter folgte, in Bersplitterung und im 'Dienfte ber Gitelfeit' feine Rrafte mehr, als ihm bas Bergutigen bes weimarifden Sofes Dant wußte.

Schon die bloge Geselligkeit, ber er sich weber entziehen wollte noch konnte, nahm ihm viel mehr Zeit weg als in Franksurt. Hier konnte er nach freier Bahl sich ausbreiten ober beschräufen. In Beimar, wo ihn bie Gunft bes Fürften vor allen auszeichnete. batte er andre Pflichten zu erfüllen; er burfte weber die fürfiliche Kamilie. mod ben Sof. noch bie übrige Gefellicaft vernachläffigen. And mar die innere Reigung, fich in biefen weiter gezogenen Rreifen und ber größeren Bielgeftaltigfeit ber Charaftere umzusehen und beimijch gu moden, beträchtlich gewachsen, je mehr er fich als zu Beimar geborig anfeben mußte. Die Frauenwelt, bie ihn immer angezogen, ericien ihm bier von gang neuer Seite. Die Berfchiebenartigfeit ber Charaftere war burd eine gewiffe Gleichmäßigkeit bes Softons fdeinbar fast aufgehoben: es war eine anziehende Aufgabe, fie benmd unter biefer ewig beitern, glatten, rubigen Außenseite wieberpfinden. Bie groß bas Gefallen am Bertehr mit ben Mifels (Demoffelles), mit 'ben fconen Rinbern' ber Befellichaft auch fein mochte; der offne Blick bes Menschenbeobachters hatte ebenfo viel Antheil daran, als bas Berg. Freilich tonnte ibn weber Thusnelba, wie die Meine anomifche, geiftreiche, muntere Gefellichafterin ber alteren Berjogin, Frantein & v. Godhaufen, genannt wurde, noch Karoline Alten, noch die kleine Schardt, die Baldner und wie fie fonft beigen mochten, auf die Dauer beschäftigen, wohl aber vorlibergebend reigen und zerftreuen. Giner andern Erscheinung mar es vorbehalten, bas berg bes liebebebürftigen Dichters au feffeln und bauernd an balten. Charlatte v. Stein. Tochter bes hofmaricalls v. Scharbt, Somefter ber Louise 3mhof, seit bem 8. Mai 1764 Frau bes Oberftallmeifters v. Stein, mar am 25. December 1742 geboren und, als Goethe fie tennen lernte, Mutter von fieben Rinbern, eine feine, grazioje, unterrichtete, ftrebfame Frau, beren Silhouette Goethe in Strafburg, nach Bimmermanns Mittheilung an Frau v. Stein, gefeben, mit ben befannten Worten bezeichnet und fo auf fich batte wirfen laffen . baß er brei Tage hindurch feinen Schlaf finden tonnte. Gine folde Empfehlung mochte ibre Wirtung nicht verfehlen. Gleich vom Anfang an zeichnete Goethe bie zierliche, anmutbige Frau por andern aus und fühlte fich zu ihr mit einer Liebe bingezogen, bie er damals für einen foonen Talisman feines Lebens ertlarte. Diefe Liebe murbe immer heftiger, immer reiner. In ben Briefen an bie Stein fpricht Goethes Berg unmittelbar, wie in feinen Liebern. Er nennt fie 'fufe Unterhaltung meines innerften Bergens,' feine 'liebe unverflegbare Quelle feines Blids, 'bu Ginzige unter ben Beibern, die mir eine Liebe ins Berg gab, die mich gludlich macht, 'bie all fein Bertrauen bat, und fo Gott will auch all feine Bertraulichfeit baben foll,' fein Berhaltniß zu ihr ift 'bas reinfte, iconfte, mabrite. bas er, aufer zu feiner Schwefter, je zu einem Weibe gehabt;' fie ift ibm die liebe Begleiterin aller feiner Gedanten, ber liebe Inbegriff feines Schicfals, atter feiner Freuden und Schmerzen; Die liebe Seelenflihrerin; feine Liebe war ihm wie ber Morgen- und Abend-

Ś

1

:

:

7

٦

į

ij

ftern, ber nach ber Sonne unter und por ber Sonne wieber aufgebt. wie bas ewige Marchen ber berühmten Dinargabe in ber Tanfend und einen Nacht, 'Abends bricht man fie ungern ab und Morgens tnüpft man fie mit Ungebuld wieber an.' Go wechselt bie unendlichfte Manniafaltigfeit ber liebevollften Berficherungen an bie einzige unaussprechliche Geliebte, ben sugen Traum feines Lebens, ben Schlaftrunt feiner Leiben, fein Glud, fein Golb, feinen Magnet, ber er mit Berg, Leib und Seele ju eigen ift, ber er lebt gegenwartig und abwesend, schlafend und wachend, von ber er fich nicht getrennt benten tann. Wenn bu mich auch nicht fo porzuglich liebteft, wenn bu mich nur neben andern bulbeteft, jo mare ich bir boch mein ganges Dafein an widmen verbunden; benn batt' ich auch obne bich ie meinen Lieblingsirrthumern entfagen mogen; konnt' ich auch wohl bie Welt fo rein feben, fo gludlich mich barin bewegen, als feitbem ich nichts mehr barin au suchen habe!' Frau v. Stein war ihm nicht nur feine liebe Beichtigerin, feine liebe Befanftigerin, fie mar auch seine fiete Treiberin. Alles, mas er in ben Jahren vom Gintritt in Weimar bis gur italienischen Reise geschaffen bat, verbantt mittel- ober unmittelbar biefem Berhaltniß feinen Urfprung, von Schritt zu Schritt, von Tage zu Tage gibt er ihr über ben Fortgang feiner Arbeiten, über Sphigenie, Saffo, Egmont, Bil helm Deifter und bie fleineren für ben Sof geschaffenen Dichtungen Rechenschaft; die Briefe an fie geben über alle mabrent biefer Reit entftanbenen Iprifden Bedichte mit Ginfolug ber Gebeimniffe ben willfommenften Aufschluß und laffen recht eigentlich in die innerfte Wertflätte bes Dichters bliden, wie fie benn auch bas tlarfte Bilb feiner inneren und außeren Erlebniffe geben.

Unter jenen Hofbichtungen sondern sich brei Gruppen, die, welche zur Feier des Geburtstages der Herzogin Louise, 30. Januar, zur Belebung der winterlichen Redouten und für das Liebhabertheater bestimmt waren. Bon jenen beiden ersteren sind zu nennen die vier Weltalter (30. Januar 1780), Epiphanias (6. Januar 1781), Aug der Lappländer (26. Januar 1781), Aufzug des Winters (30. Januar 1781), Amor (30. Januar 1782), die neun weiblichen Tugenden (1. Februar 1782), Planetentanz (30. Januar 1784). Mancherlei der Art mag verloren gegangen sein; so erwähnt er im Jahre 1782 eines Aufzuges, den der Herzog auf der Redoute aufsühren wollte,

mit bem Beifat : 'ich werbe auch noch Balletmeifter.'

Mehr Zeit und Kraft nahm das Liebhabertheater in Anspruch. Die erste Schauspielergesellschaft in Weimar, die Starkische, spielte 1769 im Reithause; nachher kam die berühmte Kochische, mit Edhof, Brückner und andern, die später im Schlosse spielte. Ihr solgte die Seplersche, die, als das Schloss mit dem Theater im Jahre 1774 abgebrannt war, nach Gotha gieng. Weimar blieb

eine Reibe von Jahren ohne offentliches Theater, aber nicht ohne Schanspiel. Goethe, ber gang im Theater lebte und bie Mummerei auch ins Leben au übertragen liebte, rubte nicht, bis er eine Liebhabergefellicaft aufammengebracht batte, außer ber großen auch noch eine fleine von Kinbern und jungen Leuten, bie unter anberm, nach einer Borftellung von Goethes Ermin und Elmire, ein fleines Stild 'ber junge Don Quirote' im Sauptmanniden (fpater Reigenfteinschen) Saufe an ber Esplanabe aufführten und nacher in ihrem Roffin auf dem Afirftenbanfe bewirthet wurden. Chr. 2B. Sufeland wielte barin ben Grofvater. Anfänglich bestritt bas Liebhabertheater leine Roften felbft, in ben folgenden Sabren nahm ber Bergog finanziellen Theil baran, trug die nicht unbedeutenden Ausgaben für Decorationen, Garberobe, Beleuchtung, und ftellte seine Hostapelle mr Berffigung. Bertuch mar Rabimeifter und ichfittelte nicht felten ben Roof, wenn er für eine einzige Borftellung mehrere hundert Thaler auszahlen mußte. Goethe führte unter Mitmirlung ber berpoglichen Kamilie die Direction und leitete mit Sedenborf bas Einfubieren und die Proben. Kraus war Decorateur. Der Ort ber Borftedungen wechselte, balb war Ettersburg, balb Tiefurt, mitunter and Belvebere auserwählt. Da bie Bergogin-Mutter, ber Bergog und Bring Konftantin unter ben Darftellern waren, tonnte fich micht leicht jemand ausschließen, wenn ihm eine Rolle zugebacht wurde. Go feben wir Beamte bes Bofes, Staatsbiener, Militars, Cavaliere, Sofhamen und Bagen als wirtenbe Mitglieder biefer pornehmen Bubne, die mehr ibres eignen Bergnugens als bes Bublitums wegen fpielte, bas, wenn es eingelaben wurbe, einer Borftellung beizuwohnen, barin eine Ehre ertennen mußte. In biefer frielenden Beije mufte Goethe bie midermilligen Elemente au gemeinfamer Euft zu verbinden. Er felbft fpielte bie humoriftifchen Rollen unfibertrefffich; über feine Befühigung au ernften waren bie Stimmen getheilt; nach ben Ginen mare er ju ungeftum und in feinen Bewegungen bennoch etwas fteif gemefen; Andere eriunerten fid mod fpater mit Entzuden ber unvergleichlichen Schuneit feiner Ericeinung und bes Meisterhaften feines Spiels, 3. B. als Dreft. Dem guten froben Mufaus gelangen bie niedrig tomifchen Rollen, wogn bie Drolligfeit feines Meugeren fich herrlich fchidte, ungemein wohl. Sein heulen als Marbocai in Goethes Buppenspiel reigte alle Buborer jum Lachen, fein Forftmeifter im Boffguge gefiel und ber Birth in Leffings Minna von Barnhelm war ein Meisterfilld. Anebel beclamierte mit feinem schönen Organ vortrefflich und war in Rollen, bie Burbe erforberten, wie Thoas in Johigenie, ber König in Goggis gludlichen Bettlern, gang an feinem Blate. Ginfiebel fpielte ofters mit bem beften Erfolg tomifche Rollen, ba er aber tein bestimmtes Sach batte, fo zeigte er fich jur Bufriedenbeit bes Bublitums auch

in Charakterrollen, vergaß auch wohl einmal eine Scene und gieng zu hause. Die Göchhausen zeichnete sich aus in komischen Birkhimmen und carifirten Damen. Selbst der gute dide Bode, der mit der Gräsin Bernstorf sich in Beimar niedergelassen, spielte seine Rollen, unter andern auch als Gonvernante, mit vielem Behagen. Sine besondere Zierde der Bildne war Corona Schröter, die auf Goethes Beranlassung als Kammersängerin nach Weimar berusen war und z. B. als Iphigenie alles entzückte. Unter den sibrigen ständigen Mitzielern begegnen wir der Hosbanen. Wölmarth, Amalie Kozebue, der Schwester des Bühnendichters, sür die Goethe die Geschwister und dem Hostischer und Maschinsten Mieding, den Secretär Seidler und dem Hostischer und Maschinsten Mieding, bei dessen Tod (27. Januar 1782) Goethe den unvergleichlichen Ehrenkranz auf sein Grad legte.

Schon die bisher ermahnten Stude laffen auf bas Repertoire biefes Liebhabertheaters ichließen; es war nicht beffer und nicht schlechter als bas ber übrigen Theater ber Reit und weit entfernt bon bem Anfpruche, eine Mufterbubne ju reprafentieren. Das Berantligen mar bie Sauptfache, ein wirklich afthetifcher Berth galt bochftens in ameiter Linie. Gine unvertennbare Borliebe ffir bas Singfpiel machte fich geltend, bie icon vor Goethes Antunft geberricht batte und ber er fich, ba obnebin fein Gefchmad bas Obernartige liebte, gern anbequemte. Er ließ feine Singfpiele Erwin und Elmire und Claubine von Billa Bella aufflihren, gab bann bie melobramatijde Broferpina, vielleicht icom jum 30. Januar 1776, und ließ bie Wefchmifter folgen. Auch bie Mitfoulbigen und bie Laune bes Berliebten gelangten gur Darftellung. Bum Geburtstage ber Bergogin, am 30. Januar 1777, murbe Lila gespielt, bamais noch in ber Bearbeitung, wo die Frau ben verdufterten Gemahl beilt, ein Stud gang auf Dufit und bie Erfindungen bes Balletmeifters angelegt. Manches in biefem Stilde, wie in anbern biefer Beriobe batte feinen Reig burch Beziehungen auf Weimar ober auf gebeime und boch allgemein befannte Beziehungen ber Mitfvielenben unter einander und mußte in Diefem Ginne gang anders wirfen. als auf die Lefer von beute. 3m September 1777 tam Goethe in übermuthiger Laune auf eine 'Zollheit', auf bie Bee gur 'Geflichten Braut' (bie in ber Ueberarbeitung ben Titel 'Triumph ber Empfinbfamteit' betam), worin er mit ber fentimentalempfinbfamen Literatur, fich felbft nicht iconend, entschieden abichloß. Der Ucberarbeitung murbe fpater Broferping' einverleibt und amar nicht eben gli lich. Ein Broduct gleicher Richtung wie ber Triumph ber Enpfinojamteit mag die Bearbeitung bes Narrenfcneibens von Sans Sachs gewesen fein: Goethe als Wunderboctor gog bem Rranten gierlich aus Golg geschnibte Narren aus bem Wamms, und wie er fie

commentiert haben mag, läßt fic aus ber Meußerung erratben: 'Ich babe wieber eine Schere gugerichtet, um eine große Beerbe gu icheren und gelegentlich zu fchinden.' Bu ben beitern Beitragen für bie Aebhaberbuhne geborten and bie Singfpiele Sery und Bately und bie Fischerin, benen fich bas nach italienischer Manier gearbeitete Soera, Lift und Rade anfolog. Die improvifierenbe Romobie war auf ber weimarischen Bubne, wie auf ber beutschen überhaupt, nicht fremb. Goethe war barin besonders an seinem Blate, da er in Bers und Brofa niemals verlegen wurde und bei bem Stoden ober allgubreitem Rebeftrom ber Uebrigen fich burch beroifde Mittel gu belfen mußte, bie Gefdmatigen als trant megttagen ober einen hartnädigen, nicht weichenden und wankenden Ritpieler frifchweg erflechen und abführen ließ. — Bei dem Blid auf die beluftigenden Thorheiten und Boffen Diefer vornehmen Schanfrieler barf jeboch nicht vergeffen werben, bag Goethes Sphigenie bie außere Beranlaffung biefem Liebhabertheater verbankt, und bag, wie gering Goethe felbft bie Bogel auch anschlagen mochte, bie gleichfalls für biefe Bergniigungen gefdrieben murben, fie bie fconfte Blite feines bamaligen Sumors maren.

Bie groß ber Ginfluß Goethes war, zeigte fich gleich zu Anfange in einigen bebeutfamen Broben. Die Grafen Stolberg tamen auf ihrer Reise vom Guben in die Beimat gegen Ende Robember 1775 nach Beimar und nahmen an ben Freuden ber erften Boben froben Antheil. Goethe vermochte ben Bergog, ben bebeutenberen ber Britber, Friebrich Leopold, jum Rammerherrn gu ernemen. Stolberg nahm an, tam bann aber nicht, ba Rlopftod ibn, in Rolge feines unerfreutichen Briefwechfels mit Goethe, bestimmte. bie Stelle nicht angutreten. Er entschuldigte fich nicht einmal. -Glidlicher mar Goethe in ber Berufung Berbers gum Generalinperintenbenten nach Beimar. Schon im December 1775 batte er vertraulich angefragt und sofort die freudig annehmende Antwort erhalten. Umftanblichfeiten, Die von Seiten ber flabtifchen Beborbe gemacht wurden, verzögerten Berbers Antunft bis jum 2. October 1776. Er verlieh Weimar einen großen Buwachs an Beift unb Ruhm, und Goethe freute fich, ben verehrten Mann gewonnen gu haben. Der Berkehr mit herber erhob fich periodisch zu einem innigen Austaufd. litt bann wieber an Erfaltungen und Entfrembungen. beren Schuld immer auf Seiten Berbers lag, von biefem aber Goethe jugeicoben murbe. Geltfam ift ber Anblid, wie in ben Briefwechfeln Berbers Frau immer von Goethe und feinen Werten und Thaten eingenommen, bann aber febr oft, nachbem Berber ihr barüber feine Anficht mitgetheilt bat, bis jur Bitterfeit bagegen aufgebracht erideint, 'eine mabre Elettra-Ratur, rafc und unvorfictig.' Gpethe. ber immer reines Wohlwollen gegen Berber begte, überfab bie mürrischen Berstimmungen bes Alten auf dem Topfberge,' und brach das Berhältniß erst turz vor Herders Tode schmerzlich ab. — Wenn auch nicht unmittelbar nach Weimar, doch in die Nähe, nach Jena, suchte Goethe seinen alten Gönner Höhfner von Gießen zu ziehen, indem er ihm die durch hellselds Tod erledigte Prosessur autrug. Höhfner mochte sich jedoch nicht von Gießen trennen und lehnte ab. — Auch die bebeutende Unterstützung, die Goethe sür ger unter dem Weimarern zusammenbrachte, damit er sich mit größerer Mußeseiner Uebersehung des Homer widmen könne, zeugt von der Wirksamkeit seines Wortes auch da, wo es auss Zahlen aus Privatmitteln binauslief.

Der Ruf, bag er in Beimar 'Regen und Sonnenschein' mache, perbreitete fich weit in die Welt und lodte alte Freunde berbei. Leng tam icon im April 1776. Elinger im Juni, beibe mit ber entschiebenen Abficht, bort ibr Glud' ju machen. Erregte bie arme gerftorte Seele Lengens theils Mitleid, theils Lachen, fo fließ bie ichroffe, beterogene Ratur bes barten edigen Rlinger überall an. Beibe murben nach fürzerem ober langerem Aufenthalt bebeutet, fich ju entfernen; Rlingern fagte es Goethe unter ber Sanb, Lens bagegen, ber fich in feiner tinbischen Affenlaune bis ju Basquillen pergeffen batte, murbe unfanfter weggeschickt und begriff nicht, warum. Bon Dant für Gaftfreundschaft batte er teine Borfiellung. Borfichtiger und ichlauer mußte fich Chriftoph Raufmann, ein Schutling Lavaters, feines Zeichens aber ein gewöhnlicher Abenteurer, au benehmen, ber bamals bie Lander bereiste und fich in feiner Friesjacte an bie Tafeln ber Fürften fette, benen er einen Geruch von Beiligfeit binterließ, wenn er in ihren gefchentten Bagen babonfubr. Erfreulicher waren bie Befuche Merds, obwohl 'ber Drache bos Blut machte, indem er Boethe, fraft ber Aufrichtigleit ber Freundschaft. ben blanten Spiegel vorhielt und ihn auf feine tunftlerifche Beftimmung binwies, Die unter biefem Alltagstreiben im Dienfte ber Gitelfeit gu Grunde geben muffe. Er tam, um, wenn ber Ausbruck erlaubt ift, nach bem Rechten gu feben, querft im September 1777 nach ber Bartburg; wo Goethe fich bamals aufhielt. Merd ichrieb über feinen Befuch: Bir haben gufammen gelebt wie bie Rinber. Mich freut's, bag ich von Angeficht gefeben babe, mas an Goethes Situation ift. Das Befte von Allem ift ber Bergog, ben bie Gel ju einem fomachen Menfchen gebrandmartt baben, und ber ein eisenfester Charafter ift. 3d murbe aus Liebe gu ihm eben bas tonn, mas Goethe thut. Die Marchen tommen alle von Leuten, Die phngefähr fo viel Augen baben gu feben, wie bie Bebienten, bie binterm Stuhl fteben, von ihren Berren und beren Gefprach urtheilen tonnen. Dazu mijdt fich bie icheugliche Anefbotenfucht unbebentenber, negligierter, intriguanter Menfchen, ober bie Bosbeit Anbrer, bie noch

mehr Bortheil haben, falich ju feben. 3ch fage aufrichtig, ber Bergog ift einer ber respectabelften und geschenteften Menfchen, bie ich je gefeben babe, und babei ein Gurft-und ein Menfc von amangia Sabren. 3ch bachte, Boethes Gefellicaft, wenn man mutbwillig vorausseten will, er (ber Bergog) fei ein Schurte, follte boch mit ber Beit ein wenig guten Ginfluß haben. Das Getratiche, baf er fich nach Goethe bilbe, ift fo unleiblich unwahr als etwas, benn es ift ihm niemand unausstehlicher als Goethes Affen.' Und vor jenem Befuce fdreibt er einer Freundin: Boethe fpielt allerbings groß Spiel in Beimar, lebt aber boch am Bofe nach feiner eignen Sitte. Der Bergog ift, man mag fagen, was man will, ein trefflicher Menich und wird's in feiner Gefellschaft noch mehr werben. Alles was man aussprengt, find Liigen ber hoffdrangen. Rladsland (beibers Schwager) ift neuerlich von Beimar gurudgefommen und batte fich neun Monate bei feiner Schwefter aufgehalten. Es ift mobr, bie Bertraulichkeit geht awifden bem Berrn und Diener weit. allein mas fcabet bas? Bar's ein Ebelmann, fo mar's in ber Regel. Boethe gilt und birigiert alles und jebermann ift mit ibm aufrieden, weil er vielen bient und niemanden icabet. Wer tann ber Uneigennilpigfeit bes Menfchen widerfteben? - Merd tam fpater wieber und trat besonders mit ber Herzogin Amalia in freundschaftliche Beziehung, blieb auch bem gangen weimarifden Rreife treu verbunben, bis an fein tragifches Enbe, bas weber Rarl Angust noch Boethe abzumenben im Stande gemesen maren. — Unter ben übrigen Bejuchen, bie nicht birett Goethe galten, wie Barve, Billoifon, Abbe Repnal, ber Theosoph Oberreit, alle aus ben Jahren 81 und 82, ift ber Befuch ber Martife Branconi au ermabnen, ber Raitreffe bes Bergogs Rarl von Braunfcweig, einer außerorbentlich ionen Rtalienerin, von ber Goethe Bitge ber Eleonore Sanvitale im Taffo bergenommen haben foll. Er besuchte fie in ber Folge auf ihrem Gute Langenftein bei Blankenburg und fie tam ibm 'fo icon und angenehm bor, bag er fich etlichemale in ihrer Gegenwart fiille fragte, obs auch mahr fein mochte, bag fie fo schon fei. Gin Beift! ein Leben! ein Offenmut, bag man nicht weiß, woran man ift. Das Bethlebem in Inda murbe überhaupt nicht leer, wie Berber mit bem Bunfche außerte, bag bie Besucher allmählich eine leere Rrippe finden mochten. Dahin ware es fast getommen, als bie ione Grafin Tina Bruhl auf Ginladung bes Bergogs eintraf und fich bann mit allgu geringer Rudficht behandelt fab (Marg 1782), was fie aber nicht abhielt, später wiederzufommen.

Mit ben auswärtigen Freunden waren die Berhaltniffe jum Theil getrübt, nicht ohne Goethes Schuld, besonders mit Fritz Jacobi, bessen Alwills Bapiere ihm schon (im Mai 1776) nicht behagt hatten. Er verglich ben Berfasser mit einem Manne, ber auf seinem

Gut einen tofflicen Marmorbruch von iconem milchweiken Marmor gefunden und weil er fic nun nicht die Dube nehmen moge. ober es erwarten tonne, ibn gu brechen und in großen Studen auf bie Ebne berabzuführen und bann ju behanen, ju glatten, Gotter und Belben und Wohnungen für Götter baraus zu machen, mit Bredeifen und hammer tomme, alles turz und flein ausammenschlage und Soubfarrenweise angefahren bringe. Roch viel weniger behagte ibm Jacobis Bolbemar, beffen erfter Theil taum erfchienen war, als im beutiden Mufeum auch icon Brudftude bes zweiten befannt gemacht wurben. Bei einer luftigen Gefellichaft in Ettersburg im Anguft 1779 nagelte Goethe bas Buch an einen Baum, bag ber Wind mit ben Blattern fpielte, flieg in bie Aweige und bielt jum großen Gaubium ber Anwesenden eine Stanbrebe auf ben armen Schacher. Die 'Arengerhöhung' murbe in die Welt hinausberichtet und bie Runde tam auch an Jacobi. Er fragte Goethe in einem ernften würdigen Briefe nach bem Bergange. Goethe ließ ihm burch Robanne Rabimer-Schloffer fagen, er tonne ben Geruch bes Buches nicht leiben und er habe bem Rigel nicht widerfteben tonnen, ben Golufe au parobieren, nämlich bag Wolbemarn ber Teufel hole. Dag Goethe bas Bergenswert eines Freundes bem Gelächter einer hochabligen Befellicaft preis geben tonnte, war freilich mit nichts ju entionibigen. Jacobi gog fich gefrantt gurud. Etwa ein Jahr fpater fucte Goethe durch Knebel und Sophie La Roche eine Bereinigung ausjuwirten: Bir find ja, bent ich, alle flüger geworben; es ift Reit. bag man aufs Alter fammelt, und ich möchte wohl meine alten Freunde, die ich auf ein ober andre Beife von mir entfernt febe. wieber gewinnen und wenn möglich in einem consequenten auten Berhaltnig mit ihnen weiter abwarts geben.' Damals fruchtete biefes Sandbieten nichts. Im October 1782 bot er Jacobi birect bie Sand: Wenn man alter wird und bie Welt enger, benft man benn freilich manchmal mit Wunden an die Reiten, wo man fich jum Beitvertreibe Freunde verfderst, und in leichtfinnigem Uebermuthe bie Bunben, bie man folagt, nicht fühlen tann, noch au beilen bemubt ift.' Jacobi antwortete fogleich: Bas ich an Dir erkannt hatte, das hatte ich tief und unanslöschlich erkannt. Und fo bente ich auch, bag Du weißt, an wen Du geschrieben baft? Wie eine fowere Laft fiel es Goethe bom Bergen; es babe eines gemaltigen hammers beburft, um feine Ratur von ben vielen Schladen ju reinigen und fein Berg gebiegen jn machen. Das Berbaltniß mar (für eine Beit wenigstens) wieberbergestellt. Im Geptember 1784 besuchte Jacobi ben alten Freund in Weimar und machte mit seitig eingetroffenen Clandins, ber fich wie ein Bertriebener nach Baufe fehnte, eine Fahrt nach Jena ju Rnebel. Auf ber Rudfahrt

in foner Mondnacht unterhielt Goethe bie eigenthumlich gemischte Befellschaft vom Zustande nach bem Lobe, 'mur,' meinte Frau Berber, 'ein wenig nicht fowarmerifc genng? Claubins erfcien Goethen wie ein 'Rarr voll Ginfaltspratenftonen,' ber alles verabichenen miffe. was die Tiefen ber natur naber anfichließe, je mehr ber Ingbote um Evangeliften werben mochte. Jacobis unerschöpfliche Liebe that Buthe bagegen innig wohl. In ben Gesprächen war Spinoza oft ber Gegenftand, wie er benn balb baranf ber Anlag an ernenerter Entfremdung wurde. — Durch Jacobi tam Goethe and mit ber fürftin Galigin in Begiebung, Die im September 1785 mit Stirftenberg und hemfterbuis einen Besuch in Beimar machte. Anfangs wollte es nicht recht fort mit ber Belanntichaft: 'So viel weiß ich. idnieb Goethe ber Stein, man foll nicht an febr aus bem Cofftime ber Belt und Zeit, worin man lebt, foreiten, und ein Beib foll ihre Beiblichfeit nicht ausziehen wollen.' Allmählich gieng es beffer: Es find wirklich alle brei fehr intereffante Menfchen.' Als bie Alirfin nach Rena weiter gegangen, suchte fie Goethe bort noch einmal anf, und bort murbe 'alles aulest recht aut und gewann ein menschlides Enbe.' Spater besuchte Boethe bie Surftin in Beftphalen und gewann eine bobere Meinung von ihr, tonnte fich aber, bei ber weltweit abliegenden Ibeensphäre ber Fran, innerlich nicht mit ihr befreunden, fo wenig wie mit Elife v. b. Rede, bie mit ihrer Frentin Beder im October 1784 in Beimar gewesen mar, unb bie er mir flüchtig fab. Er gieng bamals nach Ilmenau. Die von ihrem Manne geschiebene Frau follte erft fpater größere Bebeutung gewinnen, als fie ber Belt offen befannte, wie fie von Cagliofiro fic habe täufchen laffen. Goethes Mutter lachte über 'bie Dame, bie reifen mußte, um bie gelehrten Manner Deutschlands an feben; bei mich fommen fie alle ins Saus, bas war ungleich bequemer! Coethe wurde ben Deiften, Die nach Weimar tamen, gern Die gleiche Bequemlichteit gegonnt baben und ihnen bann fern genug geblieben fein.

Unterbrechungen dieser Art, die zum Theil nur durch Ersüllung geschlichaftlicher Pflichten veranlaßt waren, wechselten mit kleinen Ausstügen oder größeren Reisen mannigsach ab. Sie besonders erwiesen sich dem poetischen Schassen stoerlich. Goethes Art zu producieren war so leicht und ungesucht, daß ihm die Gestalten sich von lelbst darboten, mochte er im Wagen sigen oder im Sattel, und lelbst mitten im Gedränge des Geschäftsledens konnte er, wenigstens auserhald Weimars, seinen Ideen und Empfindungen Ausdruck geben. Er sah die Welt so rein, legte in die Dinge nichts hinein, des er nur wiedergeben durste, was er geschen und was auf ihn gewirk, um des poetischen Eindrucks immer sicher zu sein. Bald war er in Leipzig, bald in Almenau, bald in Dessan. In Leipzig,

wohin er Ende Marz 1776 gegangen war, las er Lavaters Abraham und Rfaat und fühlte fich bavon fo bewegt, bag er eine Scene (bie mit bem entpuppten Schmetterling und bem Anklang ber Unfterblichfeitsibee) bingufligte. Er fab bort Rathchen Schöntopf als Frau bes Dr. Ranne wieber und traf mit Eprona Schröter Abrebe gu einem Engagement in Weimar. Nach Ilmenau tam er gum erftenmale im Dai und faßte ben Gebanten, bie verschütteten Bergwerte wieber in Gang gu bringen, ju welchem 3wed im Juli eine Bergmeriscommiffion niebergefett wurde, beren Bemubungen es, unter Boethes fteter Antheilnahme, gelang, bas Wert im Februar 1784 zu eröffnen. Bis babin war Goethe oft in Almenau, meiftens mit bem Bergoge, ber bort ju jagen liebte, wie er benn ein leibenschaftlicher Sager war und Goethen auch in die Runft bes eblen Baib werts einführte. Im December 1776 machten beibe querft bie Reife nach Deffau und Wörlit, wo fie fich mit ben Sauen berumbetten, und mo Goethe in bem Furften Friedrich Leopold Frang einen ber verehrungswitrbigften Sterblichen tennen lernte. Der Fürft tam bann oft nach Weimar und die Weimarer maren oft bei ibm. balb seines Partes und feiner Jagben wegen, balb jum Geburtstage ber Fürstin, balb aus politischen Zweden, ba sowohl ber Herzog wie ber Murft bas Bertrauen Friedrichs II. genoffen und von ihm in bem baberifchen Erbfolgefriege fo wie bei ben Borbereitungen jum Rurftenbunde mit politischen Sendungen beauftraat wurden. Boethe nahm an allen biefen Dingen ben vertrauteften Antheil, fo wenig Gewinn er für feinen Rurften auch babei ertennen tonnte, ba er bie Aufgabe beffelben nicht im militarischen Treiben, fondern in ber fiilleren Thatigfeit bes Friedens erblichte, in ber genauen Renntniß feiner Landesangelegenheiten und in der fraftigen Förderung berfelben. Er fludierte Accis - und Leibbausordnungen. Die Loichanftalten und landwirthicaftliche Theorien, unterrichtete fich über bie Berichlagung ber Bitter und mußte, als ber Bergog, jum großen Schaben ber Bauern, am hange bes Ettersberges Schwarzwild zu begen begann, in ber verbindlichften Weise ibm bies folimme Bergnugen gu verleiben. Er hatte gleich Anfangs gegen bie wühlenden Bewohner bes Berges protestiert und erwähnte berfelben ungern, weil es einer Rechthaberei ahnlich feben tonne, bag er nun wieder gegen fie gu Reibe giebe. Bon bem Schaben felbft wolle er nichts fagen; er rebe mur von dem Gindrud, ben er auf die Menfchen mache. Roch nichts babe er fo allgemein migbilligen feben. Gutsbefiger, Bachter, Unterthanen, Dienerschaft, die Jägerei felbft, Alles vereinige fich in bem Bunfche, die Gafte vertilgt ju feben. Bas mir babei aufgefallen ift und was ich Ihnen gern fage, fcreibt er bem Bergoge, find bie Gefinnungen ber Menfchen gegen Gie, bie fich babei offenbaren. Die meiften find nur wie erftaunt, als wenn bie Thiere wie Sagel

bom Simmel fielen. Die Menge foreibt Ihnen nicht bas Uebel gu. Anbere gleichsam nur ungern und Alle vereinigen fic barinnen, bag bie Schulb an benen liege, bie ftatt Borftellungen bagegen gu machen, Gie burd gefälliges Borfpiegeln verbinberten, bas Unbeil, bas baburd angerichtet werbe, einzusehen. Riemand tann fic benten, bag Sie burd eine Leibenschaft in einen folden Frrthum geführt werben tomten, um etwas zu befchließen und vorzunehmen, was Ihrer übrigen Dentens- und Sandeins-Art, Ihren befannten Abfichten und Bunichen gerabezu wiberfpricht. Ronnten meine Buniche erfullt werben, fo wurden biefe Erbfeinde ber Entenr ohne Jagbgeraufd, in ber Stille nach und nach ber Tafel aufgeopfert, bag mit ber jurudlebrenben Friiblingssonne bie Umwohner bes Ettersbergs wieder mit frobem Gemith ihre Felber anfeben tonnten. Dlan befdreibt ben Buftand bes Landmanns Maglich, und er ift's gewiß; mit welden llebeln bat er zu tampfen! 3ch mag nichts bingufeten was Gie felbft wiffen. 3ch habe Sie fo manchem entfagen feben und boffe, Sie werben mit biefer Leibenschaft ben Ihrigen ein Reujahrsgefdent machen, und bitte mir für bie Beunrubigung bes Gemuths. bie mir bie Colonie feit ihrer Entftebung verurfacht, nur ben Schabel ber gemeinfamen Mutter bes verhaften Gefdlechts aus, um ihn in meinem Cabinete mit boppelter Freude anfauftellen.' Go behandelte Boethe feinem Surften gegenüber bie Dinge, die eng mit beffen Reigungen und Leibenschaften verwachsen und barum um fo bebutfamer anzurtihren waren. Das Schwarzwild wurde ber Tafel acopfert. Bon einer Ragbpartie am Ettersberge brach er, boch einige Jahre friiher, am 29. November 1777, niemand emas von feinem Bachaben verrathend, gegen Rorben auf, nm ben harz zu befuchen, fich aber ben Bergban genaner ju unterrichten und nebenber ben wunderlichen felbstqualerifchen Bleffing in Wernigerobe tennen au lernen. Goethe bat fiber biefen Befuch in ber Darftellung ber Campagne in Franfreich Mittheilungen gemacht, Die in Bezug auf Pleffing nicht richtig find. Das Babre geben bie Briefe an Fran v. Stein (1, 126 ff.), ber er bon ber Reife felbft forieb und feine Befteigung bes Brodens fcilberte. Die poetifche Frucht biefer Reife, von ber er am 16. December wieder zurlidgekehrt war, bilbet bas icone Gebicht 'Harzreise im Winter,' bas burch die erwähnten Briefe beffer erläutert und in feiner unvergleichlichen Realiftit fooner berausgehoben wirb, als burch Goethes fpater gefdriebene Commentierung. Dit Pleffing blieb er in brieflichem Bertebr und fab ihn in ber Folge einmal in Beimar und bann als Professor in Duisburg auf ba Beimtebr aus ber Campagne in Frantreid.

Eine bessere Rachahmung bes Fürsten von Dessau, als bie, welche sich in ber Schwarzwildcolonie am Ettersberge tund gegeben, war ein Betteifer mit feinen großartigen Parkaulagen. Auf einer

politischen Reise nach Potsbam und Berlin, Die Goethe im Mai 1778 mit bem Bergoge machte, batte er in Worlit ben Bart in pollem Sommed bes Frühlings gefeben und bie icon früher gebegte Abficht, etwas Aehnliches in ber Rabe Beimars einzurichten, gebieb nun, als er in fein Thal zurudlehrte, bas ihm lieber war als bie weite Belt, raich gur Ausführung. Buerft murbe bas f. g. Rlofter geichaffen und am 9. Juli, bem 'Louisenfefte', eingeweiht. Die Bartanlagen fdritten froblich vorwarts. Er polfterte und puste in feinem immer ichoner und genießbarer werbenden Thal die vernachläffigten Blanden alle mit Sanden ber Liebe und übergab jederzeit mit größter Sorgfalt bie Rugen ber Runft ber lieben immer bindenben Ratur au befeftigen und ju beden. Die Boefie, meinte Bieland, bie er auf beiben Ufern ber Alm geidaffen, tofteten ber bodloblichen Rammer amar ein tuchtiges Stud Gelb, machten bafür aber auch biefe Seite von Beimar zu einem Tempe und Elpfium. Er gab ben Anlagen, bie allmählich gu bem jegigen weitausgebehnten Barte beranmuchfen. bamals mitunter einen gauberischen Reig, indem er bie Ufer ber Alm in Rembrandts Gefdmad beleuchten und bann bie gange Bifton in eine Menge fleiner Rembrandtider Nachtfillde gerfallen ließ. Der Effect mar fo über allen Ausbrud gauberifd, bag Wieland Goethen por Liebe hatte freffen mogen.'

'Aber abseits, wer ift's?' In Duntel verliert fich die Spur eines Ungludlichen, beffen Goethe, ohne je einer Seele gu vertrauen. mas er that, fich in iconer Menfolichfeit erbarmte. Gin munberfamer. burd permidelte Schicffale nicht obne feine Schulb verarmter Mann. an ben er querft unter bem fremben Ramen Rraft nach Gera fdrieb (Rovember 1778), lebte allein von feiner Unterflützung in Ilmenau, wo er ihm in Bergwerts- und Steuersachen burch unmittelbare Anidanung als gewandter, obgleich bppochondrifder Beidaftsmann febr mutilich wurde und mehreres überlieferte, was er felbft nicht hatte bis auf ben Grad einsehen und fich zu eigen machen tonnen. Go ftellt Goethe ben Rugen bar, ben er von jenem gebeimnigvollen Praft gehabt babe, verfcweigt aber, wie er felbft bem Ungludlichen alles mar und ihn nur beschäftigte, um ihm bas Gefühl brudenber Unterftutung ju ersparen. Gie find mir nicht jur Laft, fdrieb er an Rraft, vielmehr lehrt mich's wirthichaften, ich vertanble viel von meinem Gintommen, bas ich für ben Rothleibenden fparen tonnte. Und glauben Sie benn, bag Ihre Thranen und Ihr Segen nichts find? Der ber bat, barf nicht fegnen, er muß geben, aber wenn bie Großen und Reichen biefer Welt Guter und Rangzeichen austheilen, fo hat bas Schicffal bem Elenben jum Bleichgewicht ben Segen gegeben, nach bem ber Gliidliche ju geigen nicht verftebt. Die Briefe an ibn geben bis in ben Berbft 1783. Rraft ftarb im August 1785 in Jena. Goethe batte bis gulett für ihn geforgt und

bestritt auch die Kosten seines Begräbnisses. Auch dem Nachlaßrichter in Jena hat er den wahren Namen des Unglücklichen nicht verrathen, dem er gelegentlich auch die Sorge für einen andern Schützling, Beter Jmbaumgarten, ein Bermächtniß des herrn v. Lindau (1777), awertraut hatte, um ihn zu beschäftigen. Diesen Schweizerbuben, der Lindau in der Schweiz das Leben gerettet, ließ er zum Jäger erziehen; 'denn der Mensch muß ein handwert haben, das ihn nähre. Auch der Künftler wird nie bezahlt, sondern der Haben,

Bas aus Beter geworben, ift unbefannt.

Goethes Blan, bem Bergoge eine Ergiehung ju geben, bie ibn felbfiffanbig mache, war die ftete geräuschlose Sorge feines Lebens. In freier Luft, auf Spagiergangen obne weitere Begleitung, fprach a mit ihm fiber Die wichtigften Angelegenheiten und flarte feine jugenbliden, meiftens auf bas Gute und Rechte gewandten, nur ungeordneten Ibeen 'in luminofen Gefprachen' immer mehr. Es foien ihm an ber Beit, biefen Ergiehungsplan auf einer großeren Reife weiter zu verfolgen und ben jungen Surften einmal auf langere Beit von dem gangen Sofwesen abzulosen und auf fich selbst binguweifen. Go traten ber Bergog unter bem Namen bes Oberforft. meifters v. Bebel. Goethe und ber Rammerherr v. Bebel mit wenig Dienerschaft im September 1779 jene abentenerlich erscheinenbe Binterreise burch bie Soweis an, bie fie junachft nach Raffel führte. wo G. Forfter, bas Incognito ju Anfang nicht tennend, an bem jungen Bergoge einen Mann tennen lernte, 'ber febr viel und boch teinmal albern fragte,' einen 'artigen fleinen Dann, ber febr viel wußte, febr einfach mar und für einen zweiundzwanzigjährigen bergog, ber feit vier Jahren fein eigner Berr mar, viel mehr bebeutete, als Forfter erwartet batte. Goethe nennt er einen gescheuim, vernünftigen ichnellblidenben Mann, ber wenig Worte macht und gutherzig, einfach in feinem Wefen ift. 'Mannter, Die fich aus bem großen Saufen auszeichnen, find nicht zu beschreiben. Charafter eines Mannes von hobem Genius ift felten wetterleuchtend und übertrieben; er besteht in einigen wenigen Schattierungen, bie man feben und horen muß, aber nicht beschreiben tann.' Am 17. September verließen fie Raffel und wurden zwei Tage barauf in Frantfurt mit viel freundlichen Gefichtern empfangen. Goethes Bater war gealtert, filler; fein Gebachtniß nahm ab; bie Mutter Rigte moch die alte Kraft und Liebe; ihr Frohmuth war sich gleich geblieben. Bon bort gieng's über Speper (24.), wo fie mit bem Domheren v. Berolbingen ben Freitag 'febr gut fafteten.' Abends waren fle in Rheinzabern, am folgenden Mittag in Gelz, wo noch alles faftig grun und bie himmelsluft weich, warm, feuchtlich war. 'Man wird and wie bie Trauben reif und fuß in ber Seele.' Den 25. Abends ritt Goethe etwas feitwarts nach Sefenheim, inbem

bie Anbern ihre Reife grab fortfetten. Er fand bafelbft bie Familie Brion, wie er fie vor acht Jahren verlaffen batte, beisammen und murbe gar freundlich und gut anfgenommen. Da er fo rein und fill war wie die Luft, fo war ihm ber Athem guter und Riller Menichen febr willtommen. Die zweite Lochter vom Saufe batte ibn ehemals geliebt, fconer als ers verdiente und mehr als andre. an die er feitbem viel Leibenschaft und Ereue verschwendet batte: er batte fie in einem Augenblide verlaffen muffen, wo es ihr faft bas Leben toftete. Gie gieng leife britber weg, ibm ju fagen, mas ibr pon einer Krantheit jener Beit noch itbergeblieben, betrug fich allerliebft, mit fo viel berglicher Freundschaft vom erften Augenblid, ba er ihr unerwartet auf ber Schwelle ins Geficht trat. And nicht mit ber leifesten Bertibrung unternahm fie ein altes Gefühl in feiner Seele zu weden. Sie führte ibn in jebe Laube, und ba mußte er fiten, und fo mar's ant. Der iconfte Bollmond fand am Simmel. Goethe erkundigte fich nach Allem. Ein Rachbar, ber fouft batte fünfteln belfen, murbe berbeigernfen und bezeugte, bag er noch vor acht Tagen nach ihm gefragt batte; ber Barbier mußte auch fommen. Goethe fand alte Lieber, Die er einft geftiftet, eine Rutiche, Die er gemalt hatte. Gie erinnerten fich an mande Streiche jener auten Reit, und er fand fein Andenten fo lebhaft unter ihnen, als ob er taum ein halb Jahr weggewefen. Die Alten waren treuberzig, man fand, er war junger geworben. Er blieb bie Racht und ichieb ben andern Morgen bei Sonnenaufgang, von freundlichen Gefichtern verabicbiebet, bag er nun and wieber mit Aufriebenbeit an bas Gechen ber Welt hindenten und in Frieden mit ben Geiftern biefer Aus. geföhnten in fich leben tonnte. Am Sonntage (26.) traf er wieber mit ber Befellichaft gnfammen; gegen Mittag maren fie in Straf. burg. Goethe gieng ju Bill und fand ben iconen Grasaffen mit einer Buppe von fleben Wochen fpielen, und ihre Mutter bei ibr. Auch ba murbe er mit Bermunderung und Freude empfangen. Sich erfundigend und in alle Eden febend, fand er gu feinem Ergoben. bag bie gute Creatur recht gludlich verheirathet war. Ihr Dann war abwefend; er fcien, nach Allem was Goethe borte, brab, pernunftig und beschäftigt zu sein, er war mobihabend, hatte ein fcones Saus, anfehnliche Familie, einen ftattlichen burgerlichen Rang, Alles was bie Fran brauchte. Er af bei ihr, auch Abends und gieng in fconem Monbicheine weg. 'Die fcone Empfindung, Die mich bealeitet, tann ich nicht fagen. Go profaifc als ich nun mit ben Menfchen bin, fo ift boch in bem Gefühl bon burchgebendem reinem Wohlwollen und wie ich biefen Weg ber gleichsam einen Rofentrang ber treueften, bewährteften, unauslofdlichften Freunbicaft abgebetet habe, eine recht atherifche Bolluft. Ungetrübt von einer befchrantten Leibenichaft treten nun in meine Seele Die Berbaltniffe gu ben Den-

fden, die bleibend find.' Bon Strafburg, wo Goethe mit bem Bergog ben Minfter beftiegen, tamen fie am 27. frib in Emmenbingen an: 'bier bin ich nun noch am Grabe meiner Schwefter, ibr haushalt ift mir wie eine Tafel, worauf eine geliebte Geftalt fanb, bie nun weggelofct ift? Die an ihre Stelle getretene Johanne Fahlmer, Schloffer, einige Freundinnen waren ihm nabe wie fonft. Goethe fprach fich gegen Johanne über bie Rrengerbihung Bothemans und ben Brief Jacobis, ben er in Frankfurt erhalten, gleich nach ber Anfunft aus, und Johanne berichtete barliber an Farobi, ber fich baburch freilich nicht verfobnt finben tonnte. Son Emmendinaen gieng's auf Bafel. Die Schweigerreife felbft, bie von bem iconften Better begunftigt murbe, bat Goethe aus ben Relfebriefen an Frau b. Stein (1, 252 ff.) fast unverandert in feine Berte aufgenommen. Die Einzelnheiten würben bier ju weit führen. Das Rubne ber Reise bestand barin, bag ber ichtvierigste Theil im Binter gemacht wurde. Als fie von Genf aus bie favopifchen Gisberge besteigen wollten, machten bie Frau Bafen, Die vom Miffiggang mit bem Rechte belieben finb, fich um andrer Leute Sachen gu befummern. dem Bergog die ernfthafteften Proteftationen und wollten eine Staatsund Gewiffensfache baraus machen. Der um feine Meinung befragte Professor be Sauffüre entschied, bag ber Weg so gut in biefer wie in einer früheren Jahreszeit ohne Kahr noch Sorge gemacht werben tonne. Der Erfolg bestätigte feinen Ausspruch. - Giner ber Sanptgefichtspuntte ber abenteuerlichen Reife mar ber, ben Bergog mit Lavater gufammenguführen. 'Die Befanntichaft mit Lavater, fcbrieb Boethe gegen Ende November, ift für ben Bergog und mich, was ·ich gehofft habe, Siegel und oberfte Spite ber gangen Reife und eine Beibe an himmelsbrob, wovon man lange gute Folgen fpuren wirb. Die Erefflichkeit biefes Menfchen fpricht tein Dund aus. Benn burch Abwesenheit fich bie Sbee von ihm verschwächt hat, wird man aufs Reue bon feinem Wefen überrafcht. Es ift ber befte, größte, weifefte, innigfte aller fterblichen und unfterblichen Menichen, bie ich tenne. Bir find in und mit ihm gliicklich; es ift uns allen eine Rur, um einen Menfchen gu fein, ber in ber Sauslichteit ber Liebe lebt und ftrebt, ber an bem, mas er wirft, Genug im Birten hat und feine Freunde mit unglaublicher Aufmerklamkeit tragt. nabrt. leitet und erfreut. Wie gern möchte ich ein Bierteljahr neben ibm zubringen, freilich nicht müffig wie jett, etwas zu arbeiten haben und Abends wieder gusammenlaufen. Die Wahrheit ift einem boch immer nen, und wenn man wieber einmal fo einen gang mahren Menjoen fieht, meint man, man tame erft auf bie Welt. Aber auch ift's im Moralischen, wie mit einer Brunnentur; alle Uebel im Menschen, tiefe und flache, tommen in Bewegung und bas ganze Eingeweibe arbeitet burch einander. Erft bier geht mir recht flar

auf, in was für einem fittlichen Tob wir gewöhnlich zusammenleben und woher bas Gintrodnen und Ginfrieren eines Bergens tommt, bas in Rich nie burr und nie falt ift. Gebe Gott, bag unter mehr großen Bortheilen auch biefer uns nach Saufe begleite, baf mir unfere Seelen offen behalten und wir die guten Seelen auch au öffnen vermögen.' Schon unterwegs, von Thun, 8. October, batte Boethe an Lavater geschrieben: 'Ich habe Dir viel zu fagen und viel von Dir ju boren; wir wollen wechselweis Rechnung von unferm Sanshalten ablegen. Dein Gott, bem ich immer treu geblieben bin. bat mich reichlich gesegnet im Webeimen, benn mein Schidfal ift ben Menichen gang verborgen, fie tonnen nichts bavon feben noch boren: was fich bavon offenbaren läßt, fren ich mich, in Dein herz zu legen. Und von Genf, 28. October: 'Richt allein vergnitglich, fonbern gefegnet uns beiben foll unfere Bufammentunft fein. Rur ein paar Leute, bie Gott auf fo unterfchiebene Art bienen, find wir vielleicht bie einzigen, und ich bente, wir wollen mehr gusammen überlegen und ausmachen, als ein gang Concilium. Gins aber merben wir aber boch wohl thun, daß wir einander unfere Particularreligionen ungehubelt laffen. Du bift gut barinne, aber ich bin mandmal bart und unbold; ba bitt ich bich im Boraus um Gebulb. Ich bente auch aus ber Wahrheit ju fein, aber aus ber Bahrheit ber fünf Sinne.' Da lag aber ber Buntt, auf bem fic beibe icbieben. Langter mochte ben Baft nicht behelligen wollen mit feinem Crebo. aber mas mar ber Wirth ohne biefes! In allen feinen Schriften mufite er Goethen, ber feit Erichaffung ber Belt teine Confession gefunden und bis an fein Ende feine fand, ju ber er fich vollig batte befennen mogen, auf bas unerfreulichfte abstoßen. einen Bogen von Lavaters Bilatus gelefen, tonnte er nichts barliber fagen, als daß 'er bie Geschichte bes guten Jejus nun fo fatt hatte, bağ er fie von Reinem, als allenfalls von ibm felbft boren mochte. An Lavater fdrieb er, ba er zwar tein Biberdrift, fein Unchrift, aber boch ein becibierter Richtchrift fei, habe beffen Bilatus ibm mibrige Einbrude gemacht, weil fich Lavater gar ju ungeberbig gegen ben alten Gott und feine Rinder ftelle. Und noch entschiebener fagt er am 9. Auguft 1782: 'Du baltft bas Evangelium, wie es ftebt, für bie gottlichfte Babrbeit; mich würde eine vernehmliche Stimme nicht überzeugen, daß bas Baffer brennt und bas Kener loicht, daß ein Weib obne Mann gebiert und bag ein Tobter auferfieht; vielmehr balte ich biefes für Läfterungen gegen ben großen Gott und feine Offenbarung in ber Ratur .- Du findeft nichts iconer als bas Spangelium; ich finde taufend gefdriebene Blatter alter und neuer von Gott begnabigter Menfchen ebenfo fcon und ber Menfcheit nuglich und unentbehrlich.' Der Bruch mußte fruber ober fpater tommen. Als Lavater auf feinem apostolischen Auge im Ruli 1786

auch nach Weimar tam, ware Goethe ibm gern aus bem Bege gegangen. Bas habe ich mit bem Berfaffer bes Pontius Bilains ju thun, feiner fibrigen Qualitäten unbeschadet.' Die Gotter wiffen beffer, mas uns gut ift, als wir, barum haben fle mich gezwungen ibn an feben. Er bat bei mir gewohnt. Rein berglich vertraulich Bort ift unter uns gewechselt worben, und ich bin Sag und Liebe auf emig 108. Er bat fich in ben wenigen Stunden mit feinen Bollommenbeiten und Gigenheiten fo vor mir gezeigt, und meine Seele mar wie ein Glas rein Baffer. Ich habe auch unter feine Exiftenz einen großen Strich gemacht und weiß, was mir per Salbo von ibm fibrig bleibt.' Als Goethe bann lange Jahre bernach Rurich wieber fab, gieng er vor Lavaters Saufe auf und nieber, ohne fic um ben Bropheten ju flimmern. Damals freilich, als er von Affrich nad Schaffbaufen reiste, überwog ber Ginbrud bes Menfchen noch ben Brobbeten; aber es war eine bittre Selbstänichung Goethes. beide gefondert zu nehmen; als fie mehr und mehr verschmolzen und mo bor feinem Geifte eins wurden, mußte er feines Arrthums inne werben, ohne zu verlieren, mas er in feinem Umgange gewonnen batte, die tiefe inmere Bahrheit und Uebereinstimmung zwischen . Denlen, Empfinden und Sandeln, ein Gewinn, ben er an Labater, nicht von ihm gemacht; benn es war feine Borftellung fiber ben Mann, mas ibn bilbete, nicht ber Mann felbft. Und daß biefe Borftellung nicht mit bem Wefen übereintam, war freilich tein fonderliches Reichen icharfer Beurtheilung ber Menfchen, aber ein icones für das herz bes jungeren Mannes, das alle nach fich maß.

Der Rudweg aus ber Schweiz führte über Schaffhaufen und ben Rheinfall nach Stuttgart, wo fie von bem Bergog Rarl außerft galant und artig behandelt murben. Er ließ fie am 14. December an ber Stiftungsfeier ber Militaratabemie Theil nehmen. Goethe. ben ber Beneral Seeger begleitete, fab ben Eleven Schiller bamals mit brei Breifen auszeichnen, ein Begegnen, beffen weber Schiller noch Goethe fich jemals wieber erinnert zu haben icheinen, als fie in gemeinschaftlichem Birfen nach ben bochften Breifen rangen. Am 13. Rannar 1780 waren die Reisenden wieder in Beimar. Bieland ftellte biefe Schweizerreise 'unter Goethes meifterhaftefte Dramata.' Der gladliche Ausgang, bes Bergogs Boblbefinden und ungemein gute Stimmung, fein bergewinnendes Betragen gegen all und jeben machten großen Effett und ftellten Goethen in ein febr gunftiges licht, um fo mehr, ba auch er fehr vortheilhaft veranbert gurudgetommen war und, um mit Bieland gu reben, 'in einem Con gu mufigieren anfleng, in ben wir übrigen mit Freuben, und jeber fo gut als fein Inftrument und feine Lungenfligel verftatten, barmonich einzustimmen nicht ermangeln werben.' Den Bergog freute es, daß ber erfte Einbrud, bie Leute mit welchen er leben mußte, betreffend, nicht nur nicht unangenehm, sondern gut war. 'Sogar die langnäsichte Oberhofmeistenn (Gräfin Gianini) war uns 17 Minuten nicht tödtlich zuwider. Klinkowström (der Oberhofmarschall) hatte das Podagra, wie andere mehr, wenigstens schlichen sie undemerkt durch.' Daß der Herzog ein Andrer sein wollte, zeigte er äußerlich, indem er mit einer Mode brach; er schnitt sich das Haar ab und diese Kouwelle du jour machte großen Lärm. Wiesand und selbst Goethe berichteten den Freunden: 'Der herzog trägt einen Schwedeurfoff. Gine ganz neue Decoration.' Den moralischen Zopf hatte er schoff under nicht mehr getragen, aber es vergiengen viele Jahre, ehe er Rachfolger fand, wenigstens in diesem Stück, denn andre hat er nie gehabt.

Das Jahr 1780 vergieng ziemlich einformig. Rleine Ausflüge gerftreuten; Defer tam um eine Decoration gu malen, Goethe bichtete bie Bogel, murbe Freimaurer (mas er icon nach feiner Beimtebr aus Strafburg in Borms geworden fein foll), flattete Ginflebels Rigeuner mit neuen Liebern aus, forieb am 6. September auf bem Gidelhahn bei Almenan bas flüchtige Abbild bes Moments wie ein ewiges Abbild bes Lebens an bie Banbe bes Bretterhauschens (Ueber allen Gipfeln'), fang am 15. September zu Raltennordbeim ben iconen Symnus an feine Gottin Die Phantafte ('Belder Unfterblichen'), nebft vielen humoriftischen Liebern, und befah mit bem Bergoge bie großartigen Wiefenwäfferungsanlagen, bie ber burch Merd empfohlene Englander Baty in ben frantifden Memtern bes Bergogs angelegt hatte. Diefer treffliche Menfc, ber als Landcommiffar mit fleinem Gehalte angestellt war, über nichts flagte, wie niemand über ihn flagte, griff seine Arbeiten mit fo fichrem Gefchid an, bag jeber gleich von ber Erefflichteit feiner Abfichten überzeugt war und bag fogar bie Bauern, die fich gegen alle Reuerungen, auch bie beilfamen, ju ftemmen pflegten, ihm willig bienten und ihn mehr liebten als ihren Amtmann. Go einen Menfchen gu haben, ift ein Glud über allest rief Goethe, und ber Bergog erflarte, nur ein unglaubliches Glud tonne einem einen folden Denichen auführen. Er arbeitete erft ein Jahr, und icon geugten bie Biefen bon bem Segen feines Schaffens.

Wie es mit Goethe damals ftand, giebt ein Brief vom 20. September aus Oftheim an der Rhön zu erkennen: 'Das Tagewerk, das mir aufgetragen ist, das mir täglich leichter und schwerer wird, erfordert wachend und träumend meine Gegenwart, diese Psicht wird mir täglich theurer, und darin wünscht ichs den größten Meuschen gleich zu thun, und in nichts Größerm. Diese Begierde, die Pyramide meines Daseins, deren Basis mir angegeben und gegründet ist, so hoch als möglich in die Luft zu spizen, überwiegt alles Andre und läst kaum augenblickliches Bergessen zu. Ich darf mich nicht

samen, ich bin schon weit in Jahren vor, und vielleicht bricht mich bas Schickal-in der Mitte und der babylonische Thurm bleibt flumpf unvollendet. Wenigstens soll man sagen, es war kühn entworsen, und wenn ich lebe, sollen, wills Gott, die Krüfte dis hinauf reichen. Der Herzog ift sehr gut und brav. Wenn ich nur noch einigen Raum für ihn von den Göttern erhalten kann! Die Fessen, an demen uns die Geister sühren, liegen ihm an einigen Gliedern gar pu enge an, da er an andern die schönste Freiheit hat. Herrschaft wird niemand angeboren und der sie errebte, muß sie so ditter gewinnen als der Eraberer, wenn er sie haben will und bittrer. Es verseht dies kein Mensch, der seinen Wirtungskreis aus sich geschässen und ansaetrieben bat.

Riemlich rubig verlief bas Jahr 1781. Die gewöhnlichen Aus-Mige fehlten freitich nicht. Auf einem folden nach Reunheiligen gum Grafen Werthern, beffen foone Fran ben Bergog fooner liebte als er fle, trat Goethen bie Ibee beffen, mas man Welt, große Welt. Belthaben nannte, in ber foonen Grafin beutlich por Augen. Gicher ihres Berthes, ihres Ranges handelt fie zugleich mit einer Delicateffe und Aifance, bie man feben muß, um fie gu benten. Sie fceint Ithem bas Seinige an geben, wenn fie auch nichts gibt; fie fbenbet nicht, wie ich andere gesehen habe, nach Stanbesgebühr und Würben jebem bas eingeflegelte jugebachte Batetchen aus, fie lebt nur unter ben Menschen bin und baraus entsteht eben die schöne Melodie, die fie fpielt, daß fie nicht jeben Con, fonbern nur bie ausermählten berihrt; fie trattierts mit einer Leichtigkeit und einer anscheinenben Sorglofigleit, bag man fie für ein Rind halten follte, bas nur auf bem Claviere, ohne auf die Roten zu feben, berumrutichelt, und bod weiß fie immer was und wem fie fpielt. Bas in jeber Runft bas Genie ift, hat fie in ber Runft bes Lebens? Die 'Rarrheit' bes Grafen nahm Goethe als befannt an, bod 'führte er fich recht aut auf, fo bag ber Bergog verficherte, er tenne ihn gar nicht. Das graffige Baar murbe fpater im Bilbelm Deifter biefen Giaenfoften nach vorgeführt, wie benn Goethe in biefer Periobe auf Shritt und Tritt Studien für feinen großen Roman machte und ihn mit ben Refultaten feines rafch wechselnben Dentens und Empfindens, Sebens und Sorens überreich ausstattete. Gelegenheit bot fich bagu immer, bald im gefelligen Bertehr, bald auf fleinen Reifen und bei Befneben an ben benachbarten Sofen. Im September g. B. riste er gum Geburtstage ber Rurftin von Deffau nach Worlit, wo in der Rabe auf einem Wiesenplan die Fürstin die Breife bes Wettreitens und Wettrennens felbft vertheilte und bas gesammte Personal bes Philanthropins, Profefforen, Lehrer und Boglinge unter Belten bantettierten, mahrend ber hof in bem Rundgebaube fiber bem Manfoleum fpeiste, ober unter bem Periftyl bes Schloffes fich gu-

fammenfand. Ginft fag die Rurftin mit einer Stiderei befdaftigt, ber Fürft las etwas vor, Goethe zeichnete und ein Sofcavalier Aberließ fich indeffen ohne Awang ber behaglichen Berführung bes Richtsthuns. Da jog ein Bienenschwarm vorliber. Goethe fagte: 'Die Menfchen, an welchen ein Bienenfcwarm vorüberftreicht, treiben nach einem alten Bolfsglauben basjenige, mas gerabe im Augenblide bes Ansummens bon ihnen getrieben wurde, noch febr oft und febr lange. Die Rurftin wird noch recht viel und recht toftlich flicen. ber Rarft noch ungabligemal intereffante Sachen vorlefen, ich felbft werbe gewiß unaufborlich im Reichnen fortmachen, und Sie, mein Berr Rammerberr, werben bis ins Unenbliche faulengen. anbere 'Scene', beren Goethe in ben Briefen an Fran b. Stein (2. 278. 281) obenhin gebentt, erzählte ber Fürft, ber einen Jagbmagen bereit zu halten befohlen batte, um Goethe, ber zu einer genau bestimmten Stunde erwartet wurde, fofort bon Deffan nach Borlitz zu bringen. Auch follte ber Leibarzt Aretschmar benachrichtiat merben, fich bei Reiten auf bem Deffauer Schloffe einzufinden, um mitaufahren. Beibe fannten fich nicht und ber hofmaricall batte perfaumt, fie einander vorzuftellen. Gine Beit lang fagen fie, Goethe gerabe und feierlich wie ein Licht. Rretfomar leicht und beweglich wie ein junger Rebbod, nebeneinander. Endlich brebte Goethe ein menig ben Ropf nach Rretfomar und fragte über bie Schulter: 'Wer ift Er? Sonell und barich, Goethen ben Ruden gutebrend, ermieberte Rretfcmar: 'Und wer ift Er? Go tamen fie an. Der Riteft fand neben Louise am Eisenbart, wo er die Neine Anbobe aufführen lieft. 'Gib Acht, bie beiben baben fich unterwegs gezanft.' Goethe flieg lints aus und tam in fleifer haltung auf bas fürftliche Baar au: ber Leibargt rechts, mit einem flüchtigen Grufe nach ber Stabt eilend. Der Fürft ichidte ihm einen Diener nach, ber ihn gur Tafel laben mußte. Allein er ließ fagen, er age nicht mit bem Denichen. erzählte fpater ben Borfall, mar gang entruftet und wollte folechterbings nichts von Goethe wiffen. Der Fürft brachte fie aber boch endlich gufammen. - Andere als biefe Scenen bes fleinen Lebens in fürftlichen Ramilien, fiellten fich ibm bar, als er, eben geabelt. im Mai 1782 eine feierliche Rundreife an ben thuringischen Sofen bielt und als Abgefandter feines Bergogs in Gotha, Meiningen. Sildburghaufen, Coburg und Rudolftadt in formlicher Aubiena empfangen murbe, bie Livreen auf bem Saal, ber Sof im Borgimmer, an ben Thurflügeln zwei Bagen und bie gnäbigften Berren im Audiengaemad. Die Seele aber wurde immer tiefer in fich felbft gurtidgeführt, je mehr er bie Meniden nach ihrer und nicht nach feiner Art behandelte; er verhielt fich ju ihnen, wie ber Mufitus jum Sinftrument. Rach folden biplomatifchen Romobien, bei benen mit bem Staatsrod auch bas geistige Staatsfleib angezogen wurde, erluftigte

fic Goethe in freier Gotteswelt auf ber Steinjagb, benn Mineralogie und Anatomie, Reichnen und Aeten. Tufchen und Malen. Rumismatif und Botanif wechselten bunt bei ibm ab. Diefe permannigfaltigte Thätigfeit, über bie balb etwas Genaueres gefagt werben muß, rechnete er fich wenig jum Berbienft. 'Das Beburfnis meiner Ratur awingt mich bagn, und ich wurbe in bem geringften Dorfe und auf einer wüften Insel ebenfo betriebfam fein muffen, um nur gu leben. Gind benn auch Dinge, bie mir nicht anfteben, fo tomme ich barfiber gar leicht weg, weil es ein Artitel meines Glaubens ift, bag wir burch Stanbhaftigfeit und Treue in bem gegenwärtigen Buftanbe gang allein ber boberen Stufe eines folgenben werth und fie gu betreten fabig werben, es fei mun bier geitlich wer bort ewig.' Aber neben ber flinftlerifden und wiffenschaftlichen Beidaftigung und ber eigentlichen amtlichen Thatigleit fielen ibm. als vertrautem Freunde bes Fürftenbaufes und weimarifder Familien, eine Menge von Dingen gu, bie nicht eben erfreulicher Art waren. Die Reiseabentener bes Bringen Ronftantin hatten allerlei ffir ben hof unerfreuliche Folgen, Die Goethe ins Gleiche bringen mufite. Em anderes Befchaft ber Art betraf bie Ginfiedeliche Familie. Der Bater bes weimarifden Ginfiebels batte nabe an Tollheit grangenbe handlungen vorgenommen, war zu Saufe burchgegangen und batte feinen Cobn in Beimar aufgefucht. Goethes Beiftand murbe angerufen. Er bemachtigte fich bes Alten, brachte ibn nach Jena in bas Solog und unterhielt ibn bort fo lange, bis feine Gohne antamen, die indeffen au Saufe mit Mutter und Obeim negotiiert und bie Sade auf einen Weg geleitet batten. Ueber biefe Beforgniffe pergieng ibm eine gange Boche. Angefichts folder Erfahrungen, bie fic banfen ließen, burfte er mobl flagen, es fei ein fauer Stild Brob, wenn man barauf angenommen fei bie Disharmonie ber Belt in harmonie gu bringen; er werbe burch Roth und Ungefdid ber Menfchen immer bin und wiebergezogen; er fei zu einem Brivatmenfoen geboren und begreife nicht, wie ihn bas Schichal in eine Staatsbermaltung und eine fürftliche Familie habe einflicen mogen. An folde Bladereien entschäbigte er fich bann in feiner Beife. Er hatte immer einen Rug ju Rindern gehabt; ihr Umgang machte ibn jung und frob. In feinem Garten ließ er fie Oftereier fuchen. Gin Angenzenge erzählt: Die muntre Jugend, worunter auch fleine berber und Bielande waren, gerfchlug fich burch ben Garten und balgte fich nicht wenig beim endlichen Entbeden ber folau verftedten Shape. Der icone Mann im goldverbramten blauen Reitfleibe erichien in biefer Quedfilbergruppe als ein wohlgewogner aber ernfter Baier, ber jugleich Chrfurcht und Liebe gebot. Ihre Spiele theilenb und leitend, blieb er, bis es Abend ward, unter ben Kindern und gab ihnen jum Soluffe noch eine Rafchppramibe preis (1783). Aus

fammenfand. Ginft fag bie Surftin mit einer Stiderei beidaftigt, ber Rürft las etwas vor, Goethe zeichnete und ein Sofcapalier fiberließ fich inbeffen ohne Zwang ber behaglichen Berführung bes Richtsthung. Da gog ein Bienenschwarm vorliber. Goethe fagte: Die Menfchen, an welchen ein Bienenschwarm vorüberftreicht, treiben nach einem alten Boltsglauben basjenige, was gerabe im Augenblide bes Anfummens von ihnen getrieben murbe, noch febr oft und febr lange. Die Fürftin wird noch recht viel und recht tofflich fliden, ber Rürft noch ungahligemal intereffante Sachen vorlefen, ich felbft werbe gewiß unaufhörlich im Beidnen fortmachen, und Sie, mein herr Kammerberr, werben bis ins Unendliche faulengen. anbere 'Scene', beren Goethe in ben Briefen an Fran v. Stein (2. 278. 281) obenhin gebentt, erzählte ber Mirft, ber einen Ragdmagen bereit zu halten befohlen hatte, um Goethe, ber zu einer genau bestimmten Stunde erwartet wurde, fofort bon Deffan nach Borlits zu bringen. Auch follte ber Leibargt Kretfomar benachrichtigt merben, fich bei Reiten auf bem Deffaner Schloffe einzufinden, um mitgufahren. Beibe fannten fich nicht und ber Sofmarfchall batte perfaumt, fie einander porzuftellen. Gine Reit lang faken fie. Goethe gerabe und feierlich wie ein Licht, Rretfomar leicht und beweglich wie ein junger Rebbod, nebeneinander. Endlich brebte Goethe ein menia ben Ropf nach Rretfcmar und fragte über Die Schulter: Ber ift Gr? Sonell und barich, Goethen ben Ruden gutebrend, erwieberte Rretfcmar: 'Und wer ift Er? Go tamen fie an. Der Rürft ftand neben Louise am Gifenhart, wo er bie fleine Anbobe aufführen ließ. Bib Acht, bie beiben haben fich unterwegs gezantt.' Boeibe flied links aus und tam in fleifer Saltung auf bas fürftliche Baar au: ber Leibargt rechts, mit einem flüchtigen Grufe nach ber Stadt eilend. Der Fürft foidte ihm einen Diener nach, ber ihn gur Tafel laben mußte. Allein er ließ fagen, er age nicht mit bem Denichen, erzählte fpater ben Borfall, war gang entruftet und wollte folechterbinas nichts von Goethe wiffen. Der Surft brachte fie aber bod endlich aufammen. — Andere als biefe Scenen bes fleinen Lebens in fürftlichen Familien, ftellten fich ibm bar, als er, eben geabelt, im Mai 1782 eine feierliche Rundreife an ben thuringischen Sofen bielt und als Abgefandter feines Bergogs in Gotha, Deiningen, Sildburghausen, Coburg und Rubolftadt in formlicher Aubieng empfangen wurde, bie Livreen auf bem Saal, ber hof im Borgimmer, an ben Thurflügeln zwei Bagen und bie gnäbigften Berren im Audieng-Die Seele aber murbe immer tiefer in fich felbft gurtidgeffihrt, je mehr er bie Menschen nach ihrer und nicht nach feiner Art behandelte; er verhielt fich ju ihnen, wie ber Mufitus jum Infirument. Rach folchen biplomatischen Romobien, bei benen mit bem Staatsrod auch bas geistige Staatsfleib angezogen murbe, erluftigte

fid Goethe in freier Gotteswelt auf ber Steinjagb, benn Mineralogie und Anatomie, Beichnen und Megen, Tufchen und Malen, Rumismatit und Botanit wechselten bunt bei ibm ab. Diefe vermannigfaltigte Thätigfeit, über bie balb etwas Genaueres gefagt werben muß, rechnete er fich wenig jum Berbienft. 'Das Bebürfnis meiner Ratur zwingt mich bagn, und ich wurde in bem geringfien Dorfe und auf einer wilften Insel ebenfo betriebiam fein milfien. um nur zu leben. Sind benn auch Dinge, bie mir nicht anfteben. io tomme ich bartiber gar leicht weg, weil es ein Artikel meines Glaubens ift, bag wir burch Stanbhaftigfeit und Treue in bem gegenwärtigen Ruftande gang allein ber boberen Stufe eines folgenben werth und fie an betreten fabig werben, es fei mun bier geitlich ober bort ewia.' Aber neben ber tfinftlerifden und wiffenschaftlichen Beidaftigung und ber eigentlichen amtlichen Thatigfeit fielen ibm. als vertrautem Freunde bes Fürftenhauses und weimarischer Familien. eine Menge von Dingen an, bie nicht eben erfreulicher Art maren. Die Reiseabenteuer bes Brimen Konftantin batten allerlei für ben bof merfreuliche Rolgen, Die Goethe ins Gleiche bringen mußte. Ein anberes Gefchaft ber Art betraf bie Ginfiebeliche Familie. Der Bater bes weimarischen Ginfiebels batte nabe an Tollbeit granzenbe Sanblungen vorgenommen, mar zu Saufe burchgegangen und batte feinen Sohn in Beimar aufgefucht. Goethes Beiftanb murbe angernfen. Er bemachtigte fich bes Alten, brachte ibn nach Rena in bas Solog und unterhielt ihn bort fo lange, bis feine Gohne antamen, die indeffen zu Saufe mit Mutter und Obeim negotiiert und bie Sade auf einen Weg geleitet batten. Ueber biefe Beforgniffe pergieng ihm eine gange Woche. Angesichts folder Erfahrungen, Die fich hanfen ließen, durfte er wohl flagen, es fei ein faner Stud Brod, wenn man barauf angenommen fei bie Disbarmonie ber Welt in harmonie zu bringen; er werbe burch Roth und Ungeschick ber Meniden immer bin und wiebergezogen; er fei ju einem Bribatmenfchen geboren und begreife nicht, wie ibn bas Schichal in eine Staatsvermaltung und eine fürftliche Kamilie babe einfliden mogen. Aur folde Bladereien entschäbigte er fich bann in feiner Beife. Er hatte immer einen Rug an Rimbern gehabt; ihr Umgang machte ibn jung und frob. In feinem Garten ließ er fie Oftereier fuchen. Ein Augenzeuge erzählt: 'Die muntre Jugend, worunter auch Meine berber und Wielande waren, zerfchlug fich burch ben Garten und balgte fich nicht wenig beim endlichen Entbeden ber folau verftedten Shate. Der icone Mann im goloverbramten blauen Reitfleibe erihien in biefer Quedfilbergruppe als ein mohlgewogner aber ernfter Bater, ber gugleich Ehrfurcht und Liebe gebot. Ihre Spiele theilend und leitend, blieb er, bis es Abend ward, unter ben Kinbern und gab ihnen jum Soluffe noch eine Raschppramibe preis (1783). Aus

Liebe zu ber Jugend nahm er in bemfelben Jahre ben jungften Sobn feiner Freundin, Fris v. Stein, ju fich ins Saus, unterrichtete, beschäftigte, leitete ibn an und nahm ibn auf feine Ausflüge meiftens mit. Im September 1783 machten beibe eine Reise nach Langenftein zu ber iconen Frau, ber Martife Brancomi, von ba nach ber Roftrappe, Blantenburg und ber Baumannshöhle und wieber fiber Langenftein nach Salberfladt, wo er mit ber Bergogin Amalie, bie von einem Befuch aus Braunfdweig beimtebrte, und ber gangen fürftlichen Familie gusammentraf. Gleim, ber ihn bort fab, fand ibn gegen 1776, wo er ibn querft in überfprubelnbem humor au Weimar tennen gelernt, verwandelt, zu talt, zu hofmannifc. Bon Salberfladt gieng es über Clausthal beim iconften Wetter anf ben Broden. Trebra begleitete fie. Oben wurde übernachtet, und bann ber Weg über Bellerfeld und Ofterode nach Göttingen genommen. Goethe wohnte beim Magifter Grellmann und batte bie Abficht, alle Brofefforen zu befuchen. Da Frit ben Wintertaften auf Bilbelmsbobe bei Raffel an feben munichte, willfahrte ibm Goethe, ber auch am Sofe war und gut aufgenommen wurde. Er besuchte Sommering fleißig in ber Anatomie und bemithte fich mit ihm, wie es bamals persucht murbe, einen fleinen Ballon zu füllen: allein bie Uebereilung machte ben Berfuch miglingen. Georg Forfter, ber ibn freilich nur wenig fab, fand ihn ernfthafter, gurlichaltender, verfoloffener, talter, magrer, blaffer als fonft und bod mit Freundfcaft und einem Etwas, welches ju fagen fcbien, er wolle nicht peranbert icheinen. Sein Dichten und Trachten war Biffenichaft und Renntniß. Ueber Raturgeschichte wußte er vieles zu fagen; er foien fle neuerlich febr fleißig ftubiert gu haben. Den gleichgultigen Menfchen begegnete er nach ber Belt Sitte, ben guten offen unb freundlich, und fie bebanbelten ibn bagegen, als wenn ibn ber Berftand mit ber Reblichkeit erzeugt habe und biefe Abtunft etwas Weltbefanntes fei. Sein fleiner Reifegefahrte plagte ibn und that alles, ihn zu bereben, nach Frankfurt zu geben. Wenn Goethe ihm fagte, feine Mutter fet allein, fo verficherte ber Anabe: 'Die Deinige murbe ein großes Bergnugen haben uns ju feben.' Doch Goethe wiberftand und mar am 6. Ottober, nach vierwöchiger Abmefenbeit. wieber in Weimar. Rach feiner Beimtehr fammelte fich noch viel phyfifche und politifche Materie um ibn, bie er gegen Ende bes Jahrs burchgearbeitet batte. Das nachfte bot ibm einen anmutbigeren Unblid, als irgend ein früheres. Es fand die Eröffnung bes Ilmenauer Bergwerts (24. Februar 1784) bevor und eine, wie es fcien, mehr geficherte Duge für wiffenschaftliche Untersuchungen. barin taufchte fich Goethe. Richt nur im Juni und Juli nahm bie Berfammlung ber Lanbflände in Gifenach und ber bortige Aufenthalt bes hofes viel Reit und aute Laune meg, auch bie politischen Dinge.

Sec. 215.7-

bie brienden Abfichten Defterreichs auf Bapern, verwidelten Goethe ücfer in bie Belthanbel als ihm erwäuscht war. Wie icon erwähnt, brauchte Friedrich II. ben Bergog von Beimar zu politifden Unterbandlungen an ben fleineren Sofen. Gine folde Sendung führte ben herzog, und Goethe mit ibm, im August 1784 nach Braunioweig. Den Beg bahin nahm er tiber ben Barg (Bellerfelb) und bidute auf ber Reife bie Gebeimniffe, bie mit ber Bueignung, Die jest vor ben Gebichten eine Stelle gefunden bat, an Frau v. Stein begannen und bann, läffig fortgefett, ins Stoden geriethen und Imgmente geblieben find. In Brannfdweig fand fich Goethe auf bem Parquet bes Hofes gang gut, er amilfirte fich fogar, weil er weder Ansprüche noch Winsche hatte und ihm die neuen Gegenfande ju taufend Betrachtungen Anlag boten. Er war febr gufrieben mit ber Behandlung, die man ihm wiberfahren ließ, beobachtete die Lente, ohne es merten zu laffen, fuchte biefes Talent taglich mehr p vervolltommnen und ubte feine Sand in frangofifchen Briefen nach ionen englischen Schreibmuftern. Der herzog bingegen batte bie foredlichte Langeweile und mare lieber, als in bem Schloffe, in einer Röhlerhstitte gewesen, wo er boch feine Bfeife ranchen tonnte. Uebrigens machte er feine Sachen febr gut. Anfangs trat er facte auf, und bas Publitum, bas immer Bunber zu feben wünscht, ohne jemals welche an thun, erflarte ibn fitr einen bornierten Stirften. Allmählich haben fie ihn verftandig, unterrichtet und geiftreich gefunden, und wenn er noch einige Contretange tangt, wenn er fortführt ben Damen auf ben Ballen ben Sof zu machen, werben fie ihn schließlich aborabel finden. Bor allen ift die Großmama pon ihm entillet und bat mir bas bundertmal gefagt.' Gein Obeim, ber Bergog von Braumschweig, theilte fich wenig mit, er batte die beffen Ranieren, aber eben nur Manieren; er jog mit großer Rlugbeit reiche Lente an ben Sof, fomeichelte ihrer Gitelleit, beschäftigte bie Manner, amilfierte bie Frauen, und bie, welche bie größte Gigenliebe batten, ichienen ihm bie liebsten. - Der 3wed ber Reife wurde vollfändig erreicht, wie Goethe berichtet, lief aber auf nichts hinaus, ba ber Fürftenbund im nachsten Jahre auf gang neuen Grundlagen gefoloffen und damit bas alte Project befeitigt wurde. Goethe frente fic, ans ben langweiligen Luftbarteiten bes hofes wieder in bie fonen Berge und bie lehrreichen Schachte fleigen zu tonnen. Anfang September gieng er nach Goslar, besuchte ben Broden (4. September) und wandte fich nach Salberftabt. Er hatte ben Maler Rraus icon auf ber hinreise mit fich genommen und auf bem Sarze gelaffen. um bie Berge und Felfen ju zeichnen. Babrend ber Bergog fich nach Deffan begab, machte Goethe mit Rraus einen Ausflug nach ben Felfen ber Rogtrappe, und besuchte bann bie Fee' in Langenftin, mo er zwei Tage verweilte. Am 15. September mar er wieber

in Beimar, wo er Defer fand und balb auch ben icon ermabirten Befuch von Jacobi (und Claudius) erhielt. Im October gieng er über Rochberg, wo feine Freundin verweilte, nach Ilmenan und wurde bort von bem Mineralgeifte wieder fo angezogen, bag er fich mit biefen Studien einen guten Winter versprach und wie bie Sonece eine Rrufte fiber feine Thur gieben wollte. Der Bertebr mit Berber murbe besonders traulich. Goethe las feine neuesten Axbeiten vor: Die Arbeiten und die Stunden, forieb Berber an Jacobi. find mohl bie einzigen, bie ben trefflichen Menfchen ibm felbft aurtidgeben. wiewohl er auch in ber fleinften und fogar gehäffigften anderweiten Beschäftigung mit einer Rube wohnt, als ob fie bie einzige und eigenfte für ibn ware.' Der Bergog, ber in Gubbeutschland für Die Berliner Projecte ju wirfen gefucht, verlangte, Boethe folle nach Franffurt tommen und mit ihm gurudreifen. Die bofen Erinnerungen an 79, wo fie auf ber Beimtehr aus ber Someig an ben Bofen berumgezogen, ichrecten ibn ab. Er enticulbigte fic. Ihn beife das Herz das Ende des Jahres in Sammlung zubringen; er vollende mancherlei im Thun und Lernen und bereite fich bie Folge einer ftillen Thatigfeit auf's nachste Jahr vor; er fürchte fich vor neuen Mbeen, bie außer bem Rreife feiner Bestimmung gelegen feien, ba er beren gemug und zuviel habe. 'Der hanshalt ift eng und bie Seele unerfattlich.' Es tofte ibn mehr, fich gufammenzuhalten, als es icheine, und nur bie Ueberzengung ber Nothwendigfeit und bes unfehlbaren Rutens babe ibn ju ber paffiven Diat bringen tonnen. an ber er jest fo fest bange. Die Sauptbeschäftigung mar feine ofterlogifde Abbandlung und die Arbeit an feiner Oper 'Schera. Lift und Rade.' Er batte bamals noch nicht ben burren Etat ber beutichen Theatermifere, wie ibn Reichards Ralenber bot, tennen gelernt und bedauerte beshalb auch noch nicht feine Arbeit wie ein Rind, bas pon einem Regerweibe in ber Stlaverei geboren werben folle. Das Sahr 85 aber trat er mit guten Borbebeutungen an, mar in ber Stille fleißig und wurde nur manchmal flutig tiber bie Anfchauungen ber Beitgenoffen. 2018 er Leopold Stolbergs Dimoleon gelefen, erklärte er fich fo weit verborben, daß er gar nicht begreifen tonne, was biefem guten Manne und Freunde Freiheit beiße, was es in Griechenland und Rom gebeißen, begreife er eber. Erfreulicher waren ihm Berbers 'Abeen,' bie mit ben feinigen vielfach aufammentrafen. Er prlifte bie mitroftopifden Entbedungen Gleichen-Aufwurms nach, tebrte wohl noch ein paarmal zu ber Fortfetung ber 'Geheimniffe' gurud und troftete fich mit ber Confequeng ber Ratur fiber bie Inconfequeng ber Menfchen. Dann erfchitterten ibn rafc auf einander folgende Tobesfälle. Sedendorf, ber in preu-Bifche Dienste gegangen, war am 26. April, ber Bring Leopold von Braunfdweig am Tage barauf geftorben. Der Tob ienes gab 'Stoff

p nachbenklichen Betrachtungen, biefer war rührend, ba ber Bring, um Andere aus ben Muten gu retten, felbft barin untergegangen mar. Im Juni wurde mit Frit Stein, ben Alles intereffierte und bu Mes auf eine gute Beije fab, eine Reife nach Ilmenau gemacht, Bilhelm Meister geforbert, Spinoza tractiert und Botanit nebft Mineralogie getrieben. In bemfelben Monat reiste er mit Anebel ins Karlsbad. 'Der Herzog, ber wie befannt ein großer Freund bon Gewiffensreinigungen mar, hatte ihm eine Befolbungszulage von 200 Thalern gemacht und 40 Louisbor auf Die Rarlsbader Reife geschidt. Es war bas erstemal, baß Goethe bie Reise machte. Sie fing mit Krantheit in Reuftabt a. b. Orla an, verlief bann um fo angenehmer und bauerte bis über bie Mitte bes Augustmonats binaus. Cothe fand bort von Beimar ben Herzog und bie Berzogin, Berber und Fran, bie Grafin Bernftorff mit Bobe, und bie ihn vor allen angog, die Frau b. Stein; außerbem die fcone Tina (Grafin Brubt) mit ihrem Gemahl, ben babifchen Minifter v. Ebelsheim und bie fone Farftin Lubomirsta. Man war ben gangen Tag beschäftigt, ob man gleich eigentlich nichts that. Die Baffer befamen ihm wohl und and bie Rothwendigfeit, immer unter Menfchen gu fein, betam ihm gut. Manche Roftfleden, die eine ju hartnädige Ginfamteit anfeste, foliffen fich ba am beften ab. Bom Granit burch bie gange Shopfung burch bis zu ben Weibern, alles trug bei, ihm ben Ansenthalt angenehm und intereffant zu machen. Er ging über Joadimsthal, Johanngeorgenftabt und Schneeberg, mineralogifche Sindien machend, wieber ju Saus, mit bem feften Borfat, nachftent eine noch weitere Reife zu machen. In Weimar mar er wieber gebunden, flibite aber bie Wirkung bes Babes fehr beilfam; fein Gemuth war viel freier, er tonnte mehr thun und las viel neben feinen Arbeiten. Reder und feine Antagonisten beschäftigten ibn. t fand viel Bergniigen baran, obgleich biefes Stubium wegen ber bielen fremben Details beschwerlich und im Gangen bochft abstract und fein war. Lieber tehrte er gum Bilbelm Meifter gurud, von bem die Balfte bes (bamaligen) fechsten Buches gefchrieben, bie andere geordnet mar. 3mifchenburd machte er fich einen Spaf. Babund herber in Rarisbad fehr geehrt und beshalb auch fehrigut mar, bellagte fic bie Frau bort und nach ber Rudtehr in fehr hypochonbrijder Beije fiber alles, was ihr in Karlsbad Unangenehmes be-Hanet war. Boethe ließ fich alles ergablen und beichten, frembe Unarten und eigne Fehler, mit ben fleinsten Umftanben und Folgen, und julest absolvierte er fie und machte ihr icherzhaft unter biefer formel begreiflich, bag biefe Dinge nun abgethan und in die Tiefe des Meeres geworfen seien. Sie wurde selbst lustig barüber und war wirklich kuriert. — Im September kam Forster auf seiner Reife jur Brofeffur in Wilna burd Weimar und af bei Goethe mit

seinem jungen Beibchen (ber befannten Therefe), mit Berbers, Bieland und Amalie Seibler, Die von Gotha eine Bertraute ber Forfter Ihnen folgte Ebelsbeim, ber in Staats- und Birtheidaftsfachen ju Saufe und in ber Stille and gesprächig und ausführlich war. Sein Umgang macht mir mehr Freude als jemals; ich tenne feinen Migeren Menfchen. Er bat mir manches zur Charafterifif ber Stanbe geholfen, worauf ich fo ausgehe. Da er fieht, wie ich bie Sache nehme, fo rudt er auch beraus; er ift booft fein; ich babe aber nur wenig vor ihm zu verbergen und bas foll er and nicht vermuthen!' Die Summe biefer Gespräche findet fic im britten Capitel bes fünften Buches im Bilbelm Meifter wieber und ift in einen Brief Bilbelms an Werner eingefleibet. Der Reft bes Rabres gehörte ber Fortfetjung bes Romans, ber Operette und politischen Regotiationen, bie ibn im December mit bem Bergog nach Gotha und ben letteren im Januar mit Klintowftrom und Bedel nach Berlin führten. Der abgelebte Lowe mag ihn mit feinem letten

Athem fegnen.'

Das Jahr 1786 machte in Goethes Leben eine enticiebene Epoche. Bei einer Brufung feiner Buftanbe mußte ibm beutlich werben, bag bie gehn Jahre, bie er in Weimar verbracht, ihn mobil in vielen menfclichen Dingen, in ber Renutnig und Bebandlung ber Belt, in Erwerbung innerer Schape, in ber Durchbilbung feiner Ratur unenblich geforbert hatten, aber nach ber Seite feines Minftlerifden Befens ohne fonberlichen Bewinn geblieben maren, ja als faft verlorene gelten tonnten. Bon feiner Boefie ift bisber nicht viel bie Rebe gewesen. Für fleine fprifche Produttionen, die meiftens außerhalb Weimars entftanben, hatte fich Raum und Reit gefunden. Die Lyrit biefer Periode, vorzugsweise auf bas Berhaltnif au Frau v. Stein ober ben Bergog beginglich, ftebt auf einer hoben Stufe ber inneren und außeren Bollenbung, fo einfach fie erfceinen mag. Sie gibt bas Leben, ben Angenblid mit ber reinsten Babrbeit wieder, ift gang individuell und bennoch von der allgemeinften. umfaffendften Birtung. Aber ein großer Dichter findet in ber Lorit allein tein gentigendes Befag, um feinen Behalt bargubieten. Goethe ariff auch nach andern Formen, aber nichts von allem, was er in biefen gebn Jahren geschaffen, genugte ibm. Bon Frantfurt batte er Fauft und Egmont mitgebracht. An jenen wurde nicht gerfihrt, biefer amar wieder vorgenommen, aber nicht vollendet; im Arbeiten felbft tam erft bas Studium ber Quellen, und ber Charafter bes Ganzen wurde weber bamals noch fpater zur einheitlichen haltung Die für bas weimarifche Liebhabertheater gefdriebenen Stilde, beren foon gebacht murbe, Belegenheitsfilide, beren Sanptreiz in Lotalbeziehungen lag, konnten Goethe nicht gentligen und genugten ihm nicht, wie fein Umarbeiten berfelben genugfam anzeigt.

Die für Geburtstage und Rebouten gebichteten Gelegenbeitsftliche würden obne Goethes Ramen und seine anderweitigen früheren und pateren Leiftungen fammt jenen Boffen, melobramatifden Situationen und Operetten langft vergeffen fein, wie fie benn in Weimar felbft rafc vergeffen wurden. Dan tonnte von biefen Sofbichtungen bie Bogel ausnehmen wollen; fie find jedoch blokes Fragment, bloke Exposition; ber Staat, ben bie gesteberten Bewohner ber Enft bilben, ift von Goethe nicht erbaut worben; bie wesentliche Aufgabe blieb ungelöst, ja unberührt. Gludlicher ichienen zwei anbere Arbeiten wn Statten an igeben: Iphigenie und Taffo. Jene wurde wenigftens in fic abgerundet: aber fie war, in einer rhuthmischen Brofa. an fich amar hochft bebeutenb und bas Bebeutenbfte, mas Goethe in biefer Periode ichuf, aber man barf fie nur gegen bie vollendete Aphigenie balten, um au begreifen, wie unaufrieden Goethe mit biefer Soppfung fein mußte. Zaffo blieb ganglich fteden; nur zwei Atte wurden vollenbet, gleichfalls in Brofa, die für ben Blibnenaebrauch bequem und willtommen fenn mag, für ben Poeten aber nur ein mangelhafter Ausbend bleibt. Gern griff Goethe ju ber Broja, in ber er Bilbelm Meifter gang daraftergemäß behandelte und behanbein mußte, wenn es auch nicht auf einen Roman abgesehen ware. Doch auch biefe Arbeit genügte nicht und blieb unvollenbet. Wieland fagte icon nach bem erften Jahre iber Goethe: Es ift, als ob in ben fatalen Berbaltniffen, worin er ftedt, ibn fein Genius gang verlaffen batte.' Das war freilich nicht ber Hall, aber tief ent-Mummert war er und fonnte fich im einwiegenden Geräusch ber Belt, unter bem Drud ber Geschäfte nicht recht ermuntern. Man barf Goethe nur horen, wie er flagt, bag er faft zuviel auf fich labe, daß ibm manchmal bie Aniee ausammenbrechen möchten, so schwer werde bas Rreng, bas er faft gang allein trage, bag fein Beift fleinlich werbe und an nichts Luft habe, balb Sorgen, bald Unmuth bie Oberhand gewinnen: man barf nur die vielen übellaunigen, berben Mengerungen über bie Gefellichaft, ben Sof, ben Bergog fogar und aber biefen gang befonders, von Jahr ju Jahr in ben Briefen an bie Stein perfolgen, um au ertennen, bag fein Ruftanb fein gliidlider mar. Und wenn bie Stimmung eintehrte, die Störung ließ nicht auf fich warten. Die Unruhe, in ber er lebte, ließ ibn nicht über ber vergnitglichen Arbeit am Taffo bleiben; die Geheimnific' waren ein zu ungeheures Unternehmen für feine Lage; um ben erften Theil bes Wilhelm Meifter wenigstens gur Brobe ju liefern, febnte er fich mir nach vier rubigen Wochen; teine Reime tonnte er nicht liefern, fein profaifches Leben verfchlang biefe Bachlein; ein Jahr in ber Belt wurde ibn febr weit flihren; feine Seele war burch Aften eingeschnürt; bie viele Berftrenung und bas Bertröbeln ber Beit mar ihm unangenehm, erschien ihm aber nothwendig. Und bag nicht in

ihm, sondern in ben Dingen um ihn bie Sontb lag, lengnete er fich niemals hinweg. Die Rube, die Entfernung von aller gewohnten Blage that ihm wohl, wenn er braugen lebte; er fühlte, bag er noch immer bei fich felbft ju Saufe war und bag er von dem Grundftod feines Bermogens nichts zugefest batte. Er troftete fich wohl mit bem innern täglich machfenben Gewinn. Bare es Gelb, fo wollt' ich balb eine Million aufammen haben. Golbreich werbe ich nie, befto reicher an Bertrauen, gutem Namen, Ginfluß auf Die Gemuther.' Das war ber Menich, nicht ber Dichter, ber Foricher, ber Denter, ber ohne Birtung blieb und fein Publitum auf Anebel. Berbers, die Stein beschräntt fab. Sein menschlicher Reichthum war aroß; aber was ift ber Dichter, ber von feinem menfchlichen Reichthum nichts gibt? Richt bag er alljährlich Renes batte batte ichenken follen; aber er hatte gehn Jahre hingehen laffen, ohne auch mur mit einem einzigen Berte felbfifbunbig an bie Deffentlichteit ju treten. Und mare ber fo midermartige himburg, ber Goethes Berte eigenmachtig gesammelt hatte und immer nen auflegte, sammt ben Rachbrudern nicht gewesen, Goethe mare, außerhalb Beimars ficber. beim großen Bublitum vergeffen worden, ba er tein Beichen bes Lebens gab. Und boch befannte er von fich, er fei eigentlich gum Schriftfteller geboren; es wurde ihm viel wohler fein, wenn er, von bem Streite ber politifchen Elemente abgesonbert, in ber Rabe ber geliebten Freundin, ben Biffenfchaften und Runften, für bie er geichaffen, feinen Geift zuwenden tonne. Aber felbft biefe Freundin! Ihr, ber er all fein Denten und Empfinden guwandte, bie all feine Liebe gu Mutter, Schwefter und ben fibrigen Frauen allmählig geerbt, mas war fie - bie Frau eines Anbern. Auf Augenblide fonnte bas vergeffen werben, aber ber Gebante, bie Fran eines Andern ju lieben, von ihr wiedergeliebt ju werben, mußte immer wieber herantreten, und wie wirfte er, wenn er einmal ausgesprochen wurde! So tief die Liebe brang, fo tief fand ber Schmerz die Bege. In ber gahrenben Jugend fleß fich bas alles tragen; aber als bie Dreißig überschritten waren, als das Leben fich ben Bierzigen zuneigte und jeber Jahresabidluß bie Rechnung unbefriedigender zeigte, mußte Abhulfe geschehen; um fo mehr da fich, außer ben poetischen Anforberungen, auch fünftlerifche Blinfche und wiffenschaftliche Eriebe geltend machten. Schon feit frühen Jahren hatte Goethe fich in ben geichnenben Runften gelibt, gezeichnet, getufcht, filhouettirt, in Del gemalt, radiert und gedat, in folg gefchnitten und alle biefe lebungen feste er in Beimar fort, brachte aber feine gu einer feinen Anforberungen entsprechenden Fertigfeit. '3ch febe täglich mehr, bemertt er im April 1782, wie eine anhaltende medanifche Uebung endlich uns bas Geiftige auszubrüden fähig macht, und wo jene nicht ift, bleibt es eine hoble Begierbe, biefes im Fluge fchiefen gu wollen.' Da

ibm bie anbaltenbe mechanische Uebung nicht geftattet war, geftanb er fic bann mobl felbft: '3ch werbe nie ein Runftler werben,' forieb aber ben Grund mehr feinen Umftanben als feinen Anlagen au und glaubte, an ber Sand bilbenber Lehrer, in ber Rabe großer Mufter es bennoch babin bringen an tonnen, ein Rünftler gu werben. -Auch in feinen wiffenschaftlichen Beftrebungen fühlte er fic beenat. Eine Biographie bes Bergogs Bernhard von Beimar, ju ber er felbft vieles gesammelt und burch jenen rathfelhaften Rraft batte fammeln laffen, gab er zwar nicht aus biefem Grunbe auf, sonbern wegen ber filr eine funftlerische Darftellung wenig geeigneten Befcaffenbeit des Stoffes: boch binberte ibn and bier bie Berftrenung und Rerplitterung. And bie Gefprache über beutiche Literatur, Die 'er wiber bes Tenfels Lift und Gewalt burdaufegen wunfcte, mußte er abbreden und baritber verranchte bie Luft. - Faft eben fo folimm ergieng es ibm mit feinen naturwiffenschaftlichen Studien, bie er freilich, weil fie ibm neue Gebiete erschloffen und weil feine fiber bem Bangen fowebenben Ibeen fich leicht entwidelten und aus ber Lotalität in bas Gingelne führen ließen, mit größerer Energie forberte, als bie übrigen. Doch mußte ibm and bier beutlich werben. baf obne bas Studium bes Gingelnen, Rleinften und Beringften. bis jur mitroffopifchen Erforfdung ber faft unfichtbaren Organismen und jur demifden Untersuchung ber anorganischen Stoffe, bie großen Ween bod immer nur in ber Luft fowebten ober, auf fremben Forihumen weiterbauend, eine große Unfelbfiffandigfeit und Unficerbeit bebielten. Die Bhpfiognomit batte ibn auf bas Refte im animalifden Ban; auf bie Knochen geführt, besonders auf die Schähelbilbung und von biefer auf bie übrige Structur, ber er jeboch immer mr gelegentliche Aufmerkamkeit widmete. Die Strafburger Stubien hatten ihm nicht viel genfitt, aber boch einige Fingerzeige gegeben. benen er weiter nachgeben tonnte. Galen follte nach Befalins mir nach Thier- und nicht nach Menschenkörpern feine Anatomie gefdrieben baben, weil er bem Menfchen einen Anochen aufdreibe, ber nur bei Thieren portomme. Darliber hatte fich zwischen Befalius und R. Sylvins, bem Bertheibiger Galens, ein bigiger Streit entibonnen. aber nichts enticieben. Die Unficherheit bauerte fort, bis Beter Camper, ber berfihmtefte Anatom gur Reit Goethes, ben wefentlichen ofteologischen Unterschied amischen Menschen und Affen barin aufftellte. daß ber Affe jenen Knochen habe, ber Menfch aber entbebre. mußte Goethe nach feiner Thee Aber ben allgemeinen ofteologischen Topus unbegreiflich ericeinen, ba ber Menich boch Schneibegabne babe, beren Grundlage und Bafis biefer Amoden ift. Er fuchte nach Spuren beffelben und fand, fie gar leicht in frühefter Jugend und oft auch noch im boberen Alter. ids murben Reichnungen biefes Anogens, bes og intermaxillare, beim Menfchen und verschiebenen

r.

Thieren entworfen, mit Beibulfe Lobers eine entsprechenbe Terminologie angefertigt, eine turge Befdreibung babon gemacht (burch frembe Sand eine lateinische Uebersetzung geliefert) und an Männer ber Wiffenschaft und Freunde mitgetheilt. Die erfleren wollten von ber Entbedung nichts wiffen; fie war ja von einem unglinftigen Dilettanten ausgegangen. In ber Folge haben fich bie Gelehrten freilich bequemen muffen, Goethe Recht zu geben, und gegenwärtig ameifelt niemand mehr an ber Thatfache, Die Goethen, als ex fie fand, beghalb fo freute, daß 'fich alle feine Gingeweibe bewegten.' weil fie feine 3Dee bestätigte, daß ein gemeinsamer Topus aller ofteologifden Structur gum Grunde liege und bie einzelne fein Deufter bes Gangen fei, vielmehr nur aus ber Renntnig und Bergleichung aller vortommenben, auf allen Stufen ber Entwidlung erforichten Bilbungen au verfieben fei. Denn jener Anochen findet fich regelmäßig nur bei Rindern und verwächst im höheren Alter, weßbalb bie Anatomen ibn ba, wo fie ibn gesucht, nicht gefunden ober nicht ertannt batten. - Die 3bee ber Ginfachheit ber Ratur leitete ibn and bei feinen botanifden Studien, die wefentlich erft begannen. als er bie Entbedungen Gleichen-Rugwurms im Frühjahr 1785 mit bem Mitroftope nachzuprufen begann und im Winter John Sills Abbandlung fiber die Blumen gelefen hatte, die wieder neue Blumen aus ihrer Mitte hervortreiben. Das Pflanzenwefen 'raste in feinem Gemüthe, er tonnte es nicht einen Augenblid los werben, machte aber auch icone Fortidritte.' 'Es zwingt fich mir alles auf, foreibt er im Ruli 1786, ich finne nicht mehr barüber; es tommt mir alles entaeaen und bas ungebeure Reich fimplificiert fich mir in ber Seele. daß ich bald bie fcwerfte Aufgabe gleich weglefen tann. Wenn ich mur jemanden ben Blid und die Freude mittheilen tonnte; es ift aber nicht moglic. Und es ift fein Traum, feine Phantafie, es ift ein Gemahrwerden ber wesentlichen Form, mit ber die Natur gleichfam nur immer spielt und spielend bas mannigfaltige Leben berporbringt. Satt' ich Beit in bem turgen Lebensraum, fo getrant' ich mich, es auf alle Reiche ber Ratur, auf ihr ganges Reich ansaubehnen.' Sier mar also die leitende Abee ber Metamorphose ber Bflangen icon ausgesprochen, bie, weil bie Rersplitterung bes Lebens es nicht geftattete, nicht entwidelt und bargelegt merben tonnte. -Daffelbe Ungemach beeintrachtigte feine mineralogifch - geologifchen Studien, die aus bem Brattifden ber Bergbanwiffenicaft berborgiengen, auf bem Sarge theoretisch erweitert wurden und fich bann ibeell fortentwidelten. Obwohl er mußte, bag er ohne Chemie nicht weiterkomme, wurde er boch immer wieder in bas Studium bineingeriffen. Schon 1780 batte er burch Boigt eine mineralogifche Befebreibung von Beimar, Gifenach und Jena auffeten laffen und ein intereffantes Cabinet gefammelt. Es war babet bas Spftem WerGranit. CVII

ners in Freiberg bas maßgebenbe gewesen. Die Beschreibung murbe bann ansgebehnt. Boigt, ber eine reine Romenclatur und eine ausgebreitete Renntniß bes Details mitgebracht, woran es Goethe gerabe fehlte, trieb theils allein, theils mit Goethe, von ber Spite bes Infelsberges bis ins Burgburgifde, Fulbaifde, Beffifde, Rurfacfifde, bis fiber die Saale binfiber und wieder fo weiter bis Saalfeld und Lobnrg berum feine Ansflüge und brachte bie Stein - und Gebirgsarten von allen biefen Gegenden gufammen. Das bischen Metallifche, bas ben milbseligen Menschen in die Tiefe hineinlockt, war für Goethe, nach feiner Art an feben, immer bas Geringfte. Er batte (Berbft 1780) bie allgemeinften Ibeen und gewiß einen reinen Begriff, wie Alles auf einander fieht und liegt, ohne Bratenfion, auszuführen, wie es auf einander gekommen ift.' Er hatte bie Charpentieriche mineralogische Rarte erweitern laffen, fo bag fie vom Barge bis an ben Fichtelberg, von bem Riefengebirge bis an bie Rhon reichte: trug and große Luft eine mineralogische Karte von gang Europa zu veranstalten. Buffons Epochen ber Ratur, bei benen er fich anfanglich bernhigt hatte, ichienen ibm bann nicht mehr ausreichend, obwohl auf feinem Bege fortzugeben fei. Der Granit war ihm bie Bafis unferer befannten Oberfläche. Ueber biefen an ichreiben . mar ion im Berbft 1783 feine Abficht. 3m Januar bes folgenben Jahres dictierte er baran. Ginige Blatter biefer Beit haben fich erhalten: 'Auf einem boben nacten (Granit) Relfen figend, beifit es barin, und eine weite Gegend Aberschauend tann ich mir fagen, bier ruhft bu unmittelbar auf einem Grunde, ber bis ju ben tiefften Orten ber Erbe binreicht, feine neuere Schicht, feine aufgebaufte ansammengeschwemmte Erlimmer baben fich amischen bich und ben feften Boben ber Borwelt gelegt, bu gehft nicht wie in jenen fruchtbaren iconen Thalern fiber ein anhaltendes Grab, biefe Gipfel haben nichts Lebendiges erzeugt und nichts Lebendiges verschlungen, fle find vor allem Leben und über alles Leben. In biefem Augenblide, ba bie inneren angiebenben und bewegenben Krafte ber Erbe gleichsam unmittelbar auf mich wirten, ba bie Ginfluffe bes himmels mid naber umfoweben, merbe ich an boberen Betrachtungen ber Ratur hinaufgestimmt. Go einfam, fage ich zu mir felber, inbem ich biefe gang nadten Gipfel binabfebe und taum in ber Ferne am Auke ein geringwachsenbes Mogs erblide, fo einsam, fage ich, wird es bem Menfchen ju Muthe, ber nur ben alteften, erften, tiefften Gefühlen ber Bahrheit feine Seele öffnen will. Ja er tann gu fich fagen: hier auf bem alteften ewigen Altare, ber unmittelbar auf bie Tiefe ber Schöpfung gebant ift, bring ich bem Wefen aller Befen em Opfer. So fühle bie erften feftellen Anfange unferes Dafenns. ich überschane bie Welt, ihre forofferen und gelinderen Thaler und ihre fernen fruchtbaren Weiben, meine Seele wird liber fich felbft

und über Alles erhaben und fehnt fich nach bem naberen Simmel. Auch biefe Arbeit blieb unter bem Drange ber Umftanbe liegen. -Die miffenschaftlichen Anfichten Goethes follen bier nicht genauer entwidelt werben, es tommt nur barauf an, die Richtungen gu bezeichnen, in benen er fich bewegte, und anzubenten, wie biefe und faffenbe Gefammtthatigfeit bas Maak feiner Rrafte überflieg, befonbers aber feine poetifche Broductivitat beeintrachtigte, auf Die er fich boch immer wieber gurudverwiefen fab. Als er ber Bergogin Amalie au ihrem Geburtstage, am 24. October 1782, mit bem erften Seft feiner ungebrudten Sachen ein Befchent machte, tam ihm ber Bebante, biefelben ju fammeln und mit ben bei himburg nachgebruckten gemeinsam auch bem Publitum vorzulegen. Erft einige Jahre fpater folog er mit 3. G. Bofden einen Bertrag. Er wollte feine Berte in acht Banben beransgeben; bie erften vier follten bie gebruckten, bie anbern ungebrudte Fragmente und bie lyrifden Gebichte entbalten. Da er fich an bie Revifion begab, fab er fich in eine gang neue Arbeit permidelt und ber alte Gebante tam ibm lebbaft wieber. fich mit ber Flucht gu retten.

Als er fich am 23. Juli 1786 von ber Berzogin Louise verabichiebete, um am nachsten Tage nach Rarlsbad abzureisen, mußte er ungusipreclice Gewalt anwenden, ein weiteres Borbaben au perichweigen.' Bom Bergoge, ber ben Bergog von Braunfdmeig eine Strede begleitet hatte und erft eine Biertelftunde nach Goethes Mbreije wieber in Beimar eintraf, nahm er fcriftlich Abicbieb: 'Sch ache allerlei Mangel zu verbeffern und allerlei Luden auszufüllen: fiebe mir ber gefunde Beift ber Belt bei! Auch in Rarisbab pertraute er ihm nichts von feinem Borhaben. Doch beutet er am 18. August in einem Briefe an Rnebel an, er werbe nach bem Babe noch eine Beitlang ber freien Luft und Belt genießen, fich geiftig und leiblich ju ftarten. Bill's Gott, tomme ich nicht gurud. als mit gutem Bewinnft. An feinen Bogling Frit Stein fdrieb er am 3. September aus Rarlsbab, bie vier erften Banbe feiner Schriften fepen in Ordnung; er wolle, er hatte ben jungen Freund bei fich gehabt, 'auch jest, ba ich meinen Weg weiter mache.' Am felben Tage reiste er von Rarlsbab ab; teiner feiner Freunde tannte bas Riel feiner Reife. Er felbft wußte nicht, was aus ihm werden folle.

Am Tage vor seiner Abreise schrieb er bem Herzog, ber ein prenßisches Militärcommando erhalten und bem er beim Abschiebe von seinem Reisen und Ausbleiben nur unbestimmt gesprochen: Sie sind glücklich. Sie gehen einer gewünschten und gewählten Bestimmung entgegen. Ihre hanslichen Angelegenheiten sind in guter Ordnung, auf gutem Wege, und ich weiß, Sie erlauben mir auch, daß ich nun an mich bente; ja Sie haben mich selbst oft dazu aufgefordert. Im Allgemeinen bin ich in diesem Augenblick gewiß ent-

behrlich, und was bie befonberen Gefchafte betrifft, bie mir aufgetragen find, biefe habe ich so gestellt, baß fie eine Beitlang bequem ohne mich fortgeben tonnen; ja ich barfte fterben und es wurbe feinen Ruct thun. Roch viele Rusammenftellungen biefer Conftellation übergebe ich und bitte Gie nur um einen unbestimmten Urland. Durch ben zweijährigen Gebrauch bes Babes hat meine Gefundheit viel gewonnen, und ich hoffe auch für bie Glafticität meines Geiftes bas Befte, wenn er eine Reit lang, fich felbft gelaffen, ber freien Belt genießen tann. Es bringt und awingt mich, in Gegenben mich au verlieren, wo ich gang unbefannt bin. 3ch gehe gang allein unter einem fremden Ramen und hoffe von biefer etwas fonberbar fceinenden Unternehmung bas Beste. Mur bitte ich, laffen Sie Riemanden nichts merten, daß ich außen bleibe. Alle die mir mitund untergeordnet find, ober fonft mit mir in Berhaltnif fieben. erwarten mich von Woche zu Woche, und es ift gut, bag bas also bleibe und ich auch abwesend als ein immer Erwarteter wirte. Dann 'noch ein freundliches frobes Wort aus ber Ferne, ohne Ort und Beit,' und wieber Aus ber Ginfamteit und Entfernung einen Gruß und gutes Wort, wobei er noch eine fleine Beit verschweigt, wo er fei. Um 27. Oftober wendet er aus Terni fein Gebet gu feinem lieben Soutgeift, ju Frau v. Stein: 'Mur bie bochte Rothwendigkeit tonnte mich awingen, ben Entschuß au faffen, in einer fremben Welt an leben. Er war in Italien, auf bem Bege nach Rom, bas er am 29. Ottober 1786 erreichte. Erft am 18. Juni 1788 traf er wieber, nach zweijähriger Abmefenheit, in Weimar ein.

Die Sinzelheiten der italienischen Reise mussen bei Goethe selbst nachgelesen werden. Seine Beschreibung gieng aus den Briesen an weimarische Freunde, besonders an Fran von Stein, und aus sorg-sältig gestührten Tagebüchern hervor, auf denen die eingeschobenen Berichte beruhen. In dieser Stizze kann nur leicht angedeutet werden, wie Goethe in Italien lebte, weshalb er äußerlich Erkennbares weuiger leistete, als man von einem durchaus unabhängigen anderthalb Jahre sortdauernden Leben und Treiben in dem Lande seiner Sehnsucht vielleicht erwarten möchte, und endlich was er wirklich zu Stande gebracht hatte, als er über die Alpen zurücklehrte.

Seiner alten Neigung jum Berhillen folgend, lebte er in Stalien unter bem Namen Möller. Das Incognito fiellte ihn völlig in die Reihe der Privatleute und entband ihn von den politischen und geselligen Berpflichtungen, denen der Minister Goethe sich nicht füglich hätte entziehen können. Uebrigens wurde es damit doch nicht allzu streng genommen, da wenigstens die Künstler ihn alle als Goethe kannten und behandelten und auch der preußische Gesandte, der ihn freilich sehr vernachlässigte, ihn als den Bertrauten Karl Augusts kannte. Mit seinem Gehalte, den er sorterhob, und den tausend Thalern honorar, bie er für bie vier erften Banbe feiner Schriften erhalten hatte, befiritt er bie Reife, und ba er felbft wenig bedurfte, auch für Antaufe nur Geringes ausgab, war er in ber Lage, fich gegen Landslente mit einer gewiffen Freigebigfeit bulfreich ju erweifen. Tifdbein, bem er icon fruber von Gotha aus eine Beiftener zu ben Roften feiner Ausbildung in Italien verschafft, war fein Sausgenoß. In fie folog fich Morit aus Berlin, ber einige Tage por Goethe in Rom angefommen war. Er war burch feinen Roman Anton Reifer und feine Banberung nach England befannt geworden, murbe für Goethe aber burch feine profodifden Theorien pon Bebeutung. Sie machten Ausstüge burch Rom und bie Umgegenb. Bei ber Rudtehr von einem Spazierritt nach ber Tibermundung bei Riumicino batte Morits bas Ungliid, mit bem Pferbe au filirgen und ben linten Arm ju brechen. Goethe erwies fich ihm als treuer Bfleger und Unterftitger und erhielt von ihm Auftlärungen über bas Mbpthmifch-Metrifche bes beutiden Berfes, bie ihm für feine Arbeiten gu Statten tamen. Gin Dritter im Bunbe mar Beinrich Mener aus Stafa, ein Maler, gang nach bem Sinne Goethes; an Runftfertigfeit unter Tifchein, aber an Duchtigfeit bes Charafters ihm gleich, wenn nicht fiberlegen. Begen Goethe, ber ihn gleich zu fich nahm, bezeugte er große Anhanglichfeit; er nahm an beffen poetifchen Brobuctionen lebhaften Antheil und fcrieb ihm feine Manufcripte ins Reine. Auch Maler Müller, bem Goethe gleichfalls von Deutichland aus die Mittel gur Ausbildung in Italien verfchafft ober boch ansehnlich vermehrt hatte, gehörte bem naberen Freundestreise an. wie benn auch ein Freund Meyers, ber Bilbhauer Chriften ans ber Schweig, ein berbes naives Naturfind, baffelbe Saus mit Goethe und ben Seinen bewohnte, und ber frith (am 21. September 1787) perftorbene Maler August Ririch mit ihnen verlehrte. Beim fpateren Aufenthalt in Rom gefellte fich Frit Bury, ein junger Maler aus hanau. zu bem engeren Rreife ber Sausgenoffen, ben Goethe gleichfalls unterflütte: er zeichnete bamals nach Michel Angelos Gemalben in ber Sirtina. Auch eines Malers Schutz aus Frankfurt wird gebacht, fo wie bes Bilbhauers Trippel und bes Componifien Rapfer, ben Goethe auf Reifen gefchidt hatte. Auf Difchbeins Empfehlung nahm Goethe ben Maler Beinrich Aniep aus Silbesbeim (geb. 1748, geft. 9. Juli 1825 in Reapel) mit nach Sicilien. eine mabre Boblthat für ben Unglitdlichen, ber einen Gonner nach bem anbern verloren hatte und fich bamals in trofilos peinlicher Lage fab. Auch für biefen forgte Goethe. Rechnet man bingu, bag Goethe außerhalb biefes engeren Kreifes faft nur mit Runftlern vertehrte, ba er in bem griechischen Raffeebaufe in ber Strada Condotti, nabe beim fpanischen Plate, bem Sammelpuntt ber Rünftler aller Rationen. aus und eingieng, bag er Angelita Raufmann oft befuchte, mit

Rath Reifenfiein , bem Protector ber Maler und Bilbhauer, vielfach mammentam; fo wird man icon auf feine Lieblingsneigungen foliegen tonnen und ibn in Stalien etwa in berfelben Richtung thatig feben, die ibn in Deutschland fo oft von feiner eigentlichen Bestimmung abgeleitet hatte. Und in ber That finden wir ben Dichter in Italien hartnädiger als je bemüht, bilbenber Rünftler m werben. Schon wahrend feines erften Aufenthalts in Rom (29. Oltober 1786 bis 22. Februar 1787) nahm er bas Reichnen wicer por, boch murbe er bon bem ungeheuren Einbrud ber ewigen Stubt noch ju febr bemaltigt, bachte and noch ju ernfthaft an feine bichterifchen Aufgaben, als bag er fich jenem Eriebe gang batte iberlaffen follen. Auch auf ber Reife nach Reapel, mo er am 25. Februar antam, war bie Ratur angiehenber für ihn, als bie Amft. Auf ber Sahrt nach Sicilien, in Balermo, auf ben Bfigen burd bie Infel, wo Aniep für ihn zeichnete, erwachte ber poetifche Gemins wieder, er las Homer, bachte eine Raufikaa aus und belouftiate fich am Taffo, bem er and nach feiner Rudtehr nach Rapel (16. Mai 1787) noch einigen Antheil widmete. Als er aber Reapel am 3. Stuni verließ (Anied blieb bort gurud) und feit er am 6. Juni wieber in Rom wie zu Saufe war, gab er fich ber Runft mit fo ansichließlicher Leibenschaft bin, bag er seine bichterischen Aufgeben als läftige Bflichtarbeiten mehr abzuschätteln fuchte, als bak a mit liebevoller Sorge fich ihnen bingegeben batte. Dit Sadert war er vierzehn Tage in Tivoli, vollendete bann mahrend ber heißen Boden ben Comont, verlebte einige Reit in Frascati und Caftell Candolfo und fehrte wieder nach Rom gurud, um zu zeichnen, bie Berfpectipe au erlernen, fich über bie Baufunft au unterrichten, fich in der Composition ber Landicaft zu üben und die menschliche Gestalt Stild für Stild ju mobellieren. Er faßte gute Borfate, zwei Grundfehler feiner Ratur gu verbeffern, bie ibn fein Leben bindurch aepeinigt und gehemmt hatten. Den einen ertannte er barin, bag er bas handwert einer Sache, bie er treiben wollte ober follte, nicht erlernen mochte, woher es benn gefommen, bag er bei fo viel natitrliger Anlage fo wenig gemacht und gethan. Der zweite beftanb bain, baf er auf eine Arbeit ober ein Geschäft nie fo viel Beit verwenden mochte, als bagu erforbert wirb. Er genog bie Glückeligfeit, in funger Reit febr viel benten und combinieren au tonnen: bie foritmeije Ansführung murbe ihm unerträglich. Aber jene Grundfchler ertannte er mur für feine tfinftlerifche Ratur an, bie er jest mit allen Rraften auszubilden bemüht war, und beshalb mehr bemiht als genießenb. Zwar wollte er nicht Rünftler werben, um mit anbern ju wetteifern, ober gur Schau ju ftellen, aber er glaubte es so weit bringen zu milffen, daß Mes anschauende Renntnig werbe, michts Trabition ober Rame bleibe. Alle Rünftler halfen ihm barin. Aber er konnte mitunter die Erkenntniß nicht abweisen, daß seine Wege Jrrwege seien, daß ihn die Natur nicht zur Kunst, sondern zur Dichtunst bestimmt habe. Leider drüngten sich auch Gespensster zwischen ihn und die Dichtunst. Die alten botanischen Grüllen wachten wieder auf; er war auf dem Wege, neue schöne Berhältnisse zu entbeden, wie die Natur, solch ein Ungeheures, das wie richts ausssieht, aus dem Einsachen das Mannigsaltige entwidelt. Er suchte die Urpsanze zu entbeden, 'eine solche muß es dem doch geben: woran würde ich sonst erkennen, daß dieses oder jenes Gebilde eine Pflanze sei, wenn sie nicht alle nach Einem Muster gebildet wären? Warum sind wir Neueren doch so zerstreut! warum gereizt zu For-

berungen, bie wir nicht erreichen, noch erfüllen tonnen!'

Es bedarf wohl teiner weiteren Ausführung, um ben Grund ertennen au laffen, weshalb ber Dichter in Stalien fo wenig fouf. Denn Renes entftand bort, mit Ausnahme von Rünftlers Apotheofe. burdans nichts, nicht einmal bie fleinen erotifden Gebichte, Die. fpatern Urfprungs, bei ber Ausarbeitung ber Reife gurudbatiert wurden, um ihren Urfprung untenntlich ju machen. Dagegen bob Boethe Die Aphigenie auf Lauris zu einer Stufe claffifder Bollenbung, bie vielleicht nur in biefer iconen Welt bes Gubens an erreichen war. Auch geborte biefe Arbeit ben erften Monaten an. als bie Runftbeftrebungen fich noch nicht gewaltfam aufgebrangt hatten. Die Umarbeitung ber beiben Singspiele, Erwin und Claubine, batte nicht viel zu bebeuten. Bas an Egmont geschen, laft fich nur errathen, nicht nachweisen. Das reale Element tonnte nicht gerfiort werben; aber ber Charafter wurde burch ben Sprung ins Overnartige am Soluffe wenigstens nicht reiner herausgearbeitet. Für Fauft murbe bie Serentliche gebichtet, beren Urfprung man obne bestimmte außere Renaniffe nicht im Garten ber Billa Borghefe, eber im Schloffe bes Mirften Ballagonia, fuchen wurbe. Bon ben Blanen. bie theils auf ber Ginfahrt nach Italien entworfen wurden, wie Aphigenie auf Delphi und ber ewige Jube, theils, wie Raufitag. bie in Sicilien ausgebacht murbe, gelangte feiner gur vollenbeten Ausarbeitung. Dagegen nahm Goethe ben Stoff ju Caglioftros Stammbaum und an bem Romifden Carneval in Italien auf. Der lettere wurde ihm erft bei ber Bieberholung intereffant. Beim erften Carneval empfand er mehr Unluft als Frende. Damals tonnte er noch foreiben: 'Das Carneval in Rom muß man gefeben haben. um ben Bunfd völlig los ju werben, es je miebergufeben.' Rach feiner Beimtebr lieferte er bann bie claffifche Befdreibung.

Es hatte nicht an Mahnungen aus ber heimat zur Rücklehr gefehlt. Goethe lehnte sie, ber Zustimmung bes herzogs sicher, mit Stanbhaftigkeit ab, bis sich ihm die klare Ueberzeugung aufdrang, daß er ben Zwed eines längeren Aufenthaltes, ein Künftler zu

werden, nicht erreichen fonne. Dazu tam, bag es ibm unbequem erfcien, in Begleitung ber Bergogin Amalie, Die eine Reife nach Rtalien beabsichtigte, bas Land und feine Schate nochmals an burchfreichen. Als ber Bergog ibm einen berartigen Reisemaricalisbienft in Ausficht ftellte, war Goethe zwar bereit, bas Amt zu übernehmen. wußte aber bas Nachtheilige, Unbequeme und Rofffpielige fo gefciat bervorzuheben, bag ber Bergog felbft bavon abstanb. Goethes Berbaltniffe in Beimar waren feinen auf ber Reife mitgetheilten Buniden gemäß geordnet. Somibt batte feine Beidafte übernommen und war bem Bergoge baburd naber gebracht. Goethes Bunfc war von jeher tein andrer gewesen, als ben Bergog herrn von bem Geinigen zu wiffen, und in biefe Art ber autofratifden Gefchaftsbehandlung gieng Schmidt trefflich ein. 218 Goethe enblich im Mary 1788 mit Ernft an bie Rudtehr bachte, wiberftrebte ibm ber Gebante. fic wieder in bas Gefcaftsjoch eingespannt zu feben. 'Dein Bunfc, forieb er bem Bergoge, ift: bei einer fonberbaren und unbezwinglichen Gemuthsart, Die mich, fogar in völliger Freiheit und im Gemiß bes erflehteften Gliids, Manches hat leiben machen, mich an Mrer Seite, mit ben Ihrigen, in bem Ihrigen wiebergufinben, bie Summe meiner Reise gu gieben und bie Maffe mancher Lebenserinnerungen und Runftliberlegungen in bie brei letten Banbe meiner Schriften [besonders Taffo und Fauft] an ichließen .. Rehmen Sie mich als Gaft auf, laffen Sie mich an Ihrer Seite bas ganze Daas meiner Erifteng ausfüllen und bes Lebens genießen, fo wird meine Rraft, wie eine neu geöffnete, gesammelte, gereinigte Quelle von einer bobe, nach Ihrem Willen leicht babin ober borthin au leiten fein.' Der Bergog ernannte ben Affiftengrath Schmibt gum Geheimen Rath und Rammerpräfibenten und in bemfelben Refcript (vom 11. April 1788) erkannte er Goethe, um in beständiger Connexion mit ber Rammer ju bleiben, bie Berechtigung au, ben Seffionen bes Collegii von Reit zu Beit, fo wie es feine Gefchafte erlauben wirben, beimmobnen und babei feinen Sit auf bem für ben Bergog felbft bestimmten Stuble gu nehmen. Goethe ware geneigt gewesen, auch biefe borgfigliche Gunft' abgulehnen. Aber er tonnte in Bahrheit leine Stellung finden, bie feinen Reigungen beffer entsprochen batte, wenn er fiberhaupt in Weimar bleiben wollte. Er hatte bie freie Stellung eines Freundes des Bergogs, ohne andere Pflichten als bie, welche er fich felbft auferlegen mochte. Go fant er, als er bie Reife burch Oberitalien tiber Florenz und Mailand gemacht und am 18. Juni 1788 beim Bollmond wieber in Weimar eingetroffen war, bon biefer Seite ein neues Lebensverhaltniß fertig vor und es brangte ibn, fic and von allen andern Seiten, wenn nicht frei, boch felbftfanbig an machen, mobei er fich bann um bie fleine Welt in ber Rabe febr menia fummerte.

Ueber bie jest beginnenbe, wenig erfrenliche Beriobe liefe fich viel, vielleicht mehr als über eine fruhere ober fpatere fagen; es wird aber genügen, biefelbe, ohne fdrittmeife Berfolgung bes Gingelnen nach Jahren und Tagen, mit wenigen Strichen abauthun. Um 13. Juli folog Goethe feine Bewiffensebe mit Chriftiane Bulbius (geb. 6. Juni 1764) und gog fich, feine übrigen Berbindungen einschränkenb, verftimmt und verbittert, in fein Saus und auf feine wiffenschaftlichen Beichäftigungen gurud. Der Sof wurde ibm verbrieflich; bes Bergogs Reigung gum Militarmefen hatte er nie gebilligt; indem er fie jest gemahren laffen mußte, brachte er Opfer, bie ihm nicht angenehm maren, jeboch nicht besonders viel an Theilnahme tofteten. Er folgte bem Fürften 1790 nach Schlefien, 1792 ju ber Campagne in Frantreich und im folgenden Jahre gur Belagerung von Mainz. Die Folgen ber frangbfifchen Revolution, bie ihm mehr wibrig als furchtbar war, wie febr er fpater auch ben Einbrud in gesteigerter Beije barguftellen pflegte, brangen tief in feine gefelligen Rreife, fo daß er fich um fo lieber bavon fomberte. Mit Wieland hatte er einft 'gottlich reine Stunden' verlebt; jest eriftierte berfelbe faft nicht mehr für ibn. Für Berber bewahrte er immer Theilnahme und Wohlwollen, aber Berbers bypochonbrifche Beife und bie Elettra-Natur feiner Frau gestatteten fein reines Berhaltniß auf die Dauer. Balb mar, aller außerlichen Courtoifie ungeachtet, ein Buftand ber gegenseitigen Ralte eingetreten, Die fich auf Berbers Seite bis jum ftillen Grimm fleigerte. Auch mit Rnebel, ber mabrend Goethes Abmejenheit in beffen Garten geftatthaltert. brobte fich die Freundschaft au trilben, als Goethe einige gefpreigte Mittheilungen über laderliche Beobachtungen ber Blumen an gefrornen Kenftericeiben, die Rnebel angeftellt hatte, im beutiden Mertnr mit graziofer Laune abfertigte. Doch wurden bie Wollen wieber verscheucht und Anebel blieb bis jum Ende Goethes treuer Berebrer. Rrau v. Stein, bie noch mabrend ber Reife bie innigfte Bertraute gemefen, fand fich burch Goethes Berhaltnig ju bem 'armen Gefchopf. wie er feine Frau nannte, beleibigt und brach mit ihm. Am 7. September 1788 war fie mit ihm noch bei Lengefelds in Rudolftabt. mo Schiller Boethe jum erftenmale begegnete; aber icon im Rebruar lebnte fie feinen Befuch ab. Es tam gu brieflichem Bruch, ber im Juni 1789 flattfand. - In feinem Saufe batte Goethe fich eine Meine Belt nach feinem Ginne geschaffen; er fnote bie Alten nachanahmen, fo ant es in Thuringen geben wollte. Ueber bas unerfreuliche Auffeben, bas biefe Lebensweise in bem fleinen Beimar machte, troffete fich Goethe im Bertehr mit feinen neuen Freunden. Auf ber Beimtehr aus Italien tam Morit nach Beimar, an beffen fleiner Schrift 'Ueber bie bilbenbe Rachahmung bes Schonen' Goethe Antheil hatte, wie er fie benn aud 'aufammengerfiet, mit Ropfchen

und Schwänzchen verfeben' für bie Literaturzeitung gurecht machte. Morits mar recht ber Brophet ber Franen, benen er bie Runftwerte erfolog, indem er fie lehrte, biefelben vom Mittelpuntt aus au betrachten, was herber, ber bamals in Stalien war, weber flar noch eranidend fand: Wir find weiter! - Auch De per tam aus Stalien mriid und murbe Goethes Sausgenoffe und treuer, bis jum Enbe anshaltenber Freund, mit bem er vorzugsweise feine Meen über bilbenbe Runft burcharbeitete, aber auch alle feine fonftigen Unternehmungen burchibrach und gur Reife brachte. - Die Berbaltniffe in ben entfernten Freunden geftalteten fich eigenthumlich. Raum mar Boethe wieber in Weimar angelangt, als er für ben alteften feiner Freunde, für Derd in Darmftabt, in peinlichen Berhaltniffen thatig werben mußte. Merd war in unangenehme Gelbberwidlungen gerathen und mandte fich, Billfe erflebend, in erfchitternben Briefen nad Beimar. Der Bergog, von Goethe gestimmt und obnebin aeneigt an belfen, fagte für eine bebeutenbe Summe gut. Rach einiger Reit gab Merd bie Blirgicaft gurlid, um bes Bergogs Bertrauen für andere wichtigere Falle nicht wantenb ju machen. Er erfcof fic am 27. Juni 1791. - Bu Jacobi batte Goethe gern bas alte Berbalinif befestigt, und in der That gelang es, ein leibliches berguftellen, bas fich burch Goethes perfonliches Erfcheinen in Bembelfort im Nahre 1792 und 1793 gang erfreulich anließ, aber megen ber Grundverschiedenheiten zwijden beiben boch immer ben Tobesfeim in fich trug, immer mehr ein Ausgleichen und Rubeden, als ein gemeinschaftliches resolutes Streben barftellte, woran Goethe allein gelegen fein mußte. Im Grunde ftand er gang einfam, ba bas Sochfte und Tieffte, mas ihn bewegte, in feiner Bruft einen tonenben Biberhall fanb. Denn ber einzige Meber mar Goethen gegenüber weber felbfifianbig, noch productiv anregend. Schiller. ber fich aus ber Ferne zeigte, fließ Goethen ab, wenn auch fowerlich in bem Grade, wie Goethe in ben Tages- und Jahresheften bie Sache ichilbert, ba er bie altere Literatur Schillers wohl taum fannte. Beinlich mußte ibm freilich bie Schilleriche Recenfion feines Comont in ber Allgemeinen Literaturzeitung fein, welche er angeblich gern gelesen batte; benn Schiller tabelte borgugsweise bie Schilberung Egmonts, der aus Liebe gu feiner Familie bie Flucht veridmabte, als eines Libertins und leichtfertigen Lebemenichen. Goethe batte bamals fürglich feine Bewiffensebe gefcoloffen und mußte, wenn nicht fic, bod feine Lebensanschauung aus ber Berfon feines Belben berans perurtheilt feben. Schiller murbe, boch ficher nicht, um ibn bon Beimar ju entfernen, icon im December 1788, burch ein Refeript ber Regierung, bas Goethe ihm mittheilte, vorläufig angewiesen, fic auf eine Brofeffur ber Geschichte in Jena' einzurichten. Balb folgte bie formliche Ernenmung, Die attenmäßig auf Goethes

Antrieb geschah; Schiller felbft, ber bier febr gute Quellen batte. verficerte. Goethe babe bie Sache mit großer Lebhaftigleit beforbert und ihm Muth gemacht. So wenig biefe Reichen auf eine Abneigung beuten, fo wenig Folgerungen auf eine perfonliche Reigung find baraus zu ziehen; benn bie Thatfache fieht feft, bag ein perfonlicher Bertehr in freundschaftlichem Beifte noch mehrere Sabre lang mangelte. weniger zu Schillers Rachtheile, ber fich nun felbstfffanbiger ausbilben und Goethe richtiger verfieben lernen tonnte; mehr entbehrte jebenfalls Goethe, ba mabrend ber Entfernung fein poetischer Menfc fo ju fagen in ihm auftrodnete. Im erften nachflang ber italieniiden Reise war gwar Laffo als wirdiges Seitenftud gu Jphigenie vollendet: aber icon als die Ausarbeitung bes Fauft beginnen follte, verfagte entweber bie Luft ober bie Rraft; er entichlog fich 'aus mehr als einer Urfache', ihn als Fragment zu geben. Künftlers Apotheofe murbe im Berbft 1788 in Gotha fertig. Die poetifche Sauptbeschäftigung bilbeten Erotita, bie in folder Maffe guftromten, bag in einem Briefe vom 20. November 1789 an ben Bergog icon von ber hundertunderften Glegie feiner 'immer machfenden Blichlein' die Rebe mar. Die Romifden Elegien find nur eine Muswahl aus dieser Kille und nicht in Rom, sondern in Thüringen gedichtet und erlebt. Die entschiedene Sinnlichteit berfelben mit ber allerdings hohen Minfilerischen Bollenbung bilben zugleich Seitenund Gegenflud zu Sphigenie und Taffo. Die rudfichtslofe Offenbeit biefer finnlichen Richtung, bie fich auch in anbern gleichzeitigen Gebichten tund gibt, ift weber ju verdammen noch ju beschönigen. Es war Goethe einmal Lebensbedürfniß, jede Stufe und Phafe feines Lebens bichterifch feftzuhalten, und bie Elegien find neben ben Epigrammen aus Benedig, bie auf und nach ber Reife entftanben, welche Goethe jur Ginholung ber aus Italien wiebertehrenben Bergogin-Mutter nach Benedig machte, fpater aber mit anderartigen als erotifden Beftanbtheilen burdmifdt murben, jebenfalls bie am meiften poetischen Erzeugniffe biefer Beriode, wogegen bie fibrigen gegen die frangofische Revolution und ihre Wirkungen in Deutschland gefdriebenen Sachen nicht verrathen, daß Goethe vor Rurgem auf claffifdem Boben ein neuer Menich geworben. Der Groß-Copbta mar urspringlich auf eine Oper 'bie Mystificierten' angelegt. Goethe batte an ber Salsbandgeschichte, wie es icheint, nur ein äfibetifches Intereffe genommen, und als ber Betrug aufgetlart mar. Diefelbe giemlich reiglos gefunden. Diefelben Anfichten zeigen fic and im Cophta, Caglioftro, ba ber Reig bes Stilds nicht in bem Tragifch-Bolitifden bes Stoffes gesucht ift, fonbern in bem Dofteriofen und Abenteuerlichen. Bang von ber poffenhaften Seite wird bie Wirtung ber frangoffichen Revolution im Burgergeneral und in ben Aufgeregten aufgefaßt; wogegen allerbings in ben Unter-

kaliungen beutscher Ausgewanderten ernstere Betrachtungen zu Worte tommen, Die auf benfelben Stoff gebanten Entwürfe eines Romans (bie Reisen ber Sobne Megaprazons) und bie fpatere Ropelle (bas Rind mit bem Lowen) zeigen bie beginnenbe Neigung, fich mit großen die Beit bewegenden Dingen in ber Form bes Symbolifchen und Allegorifchen abzufinden, die Sachen alfo in einer Bolte ober binter Soleiern ju verhüllen, mabrend bie Aufgabe ber Boefle nur fein tann, die in Schleier gebillten Schicffale in echten und rechten Renidengeftalten bem Auge und Bergen entidleiert voranführen ober bie Belt in ben menfolich gebilbeten Gefdiden, Ranten, Liften, Freuden und Leiben ber Thiergeftalten abzuspiegeln, wie Goethe es m der Bearbeitung des Reinele Fuchs, dem heitern Abglanz dieser verdisterten Beriode, gethan hat. — Damit war der Kreis feiner voetischen Broductionen burchmeffen. Im Uebrigen trieb es ibn mehr als jemals zur Naturwiffenschaft. Es war ihm febr Ernft in allem, was bie großen ewigen Berbaltniffe ber Ratur betrifft. Er wunderte fich, bag in bem profaifden Deutschland noch ein Bollom Bocfie fiber feinem Scheitel foweben blieb; ja er gieng fo meit. feine bichterifchen Befchaftigungen für ein Berberben bes Lebens und ber kunft im ichlechteften Stoff, ber bentichen Sprace, zu nennen.

Bon feinen naturwiffenschaftlichen Arbeiten tam querft bie 'Detamorphofe ber Pflanzen ans Licht (1790), womit er eine nene Emfahn anfleng, 'in welcher er nicht ohne Befdwerlichkeit wanbeln werbe.' Mir lange Stunden fparte er fich bas zweite Stud über benfelben Wegenstand und einen Berfuch über bie Gestalt ber Thiere auf, mit benen er gur Oftermeffe 1791 aufzutreten munichte. Die lette Arbeit begann er im August 1790 in Schlesten, war im October noch damit beschäftigt und bielt fie bann noch langere Reit gurud. 3m nadften Rabre peröffentlichte er bas erfte Stud feiner Beitrage jur Optit, bem im Rabre 1792 ber zweite folgte, beibe furg, um bas Bublitum erft mit biefem Benfum befannt an machen, ebe er weiter fpreche. Aus biefen Stubien gieng bie Farbenlehre bervor. bie ibn fortan bis gur Leibenschaftlichkeit beschäftigte. Diese Arbeiten madten ihm mehr Freude als bie Ginrichtung bes Schaufpiels, beffen Direction er am 1. Mai 1791 übernommen hatte, ba er hoffen tonnte bort etwas Reelles und Bleibendes zu liefern, mabrend die vorübergebende Theatererscheinung nicht einmal ihre Wirkung in bem Augenblid angerte, für ben fie bestimmt war. Balb murbe ibm bie Theaterqual läftig und brudend und boch widmete er fich ihr mit ber löblichen Anftrengung eines Directors, ber für bas Bergnitgen bes hofes, bas Behagen bes Bublitums und ben Bortheil ber Raffe p forgen bat. Er pflegte, mas Weber gang naturgemäß findet, juerft bie Oper und amar die tomifche und Bauberoper, gewöhnte daburd bas Bublitum wie bie Schanspieler an bas Rhythmifche,

indem er durch Bulpius italienischen und französischen Opern einen beutschen, geschmackvollen Text unterlegen, die Musik durch den Capellmeister Kranz durchsehn und auf diese Weise singdar gemachte Stilde auf die Bühne bringen ließ. Wie sehr er sich damit dem allgemeinen Geschmack entgegenkommend bewies, zeigte sich darin, daß andere Theater die sie verbesserten Singspiele verlangten. Bom höheren Kunstabsichten war nicht die Rede und konnte es nicht süglich sein, da der reine Geschmack, wie er sich in Goethes Iphigenie gezeigt hatte, in Weimar beim Publikum wie dei den Schulpielern nuter das langweilige Genre gerechnet wurde und die charakterssische Kunst Spalespeares selbs Goethe zu fremdartig erschien, als daß es siber einige Versuche damit bizuausgekommen wäre. Es blieb die

liebe Mittelmäßigfeit berrichenb.

Bu ber Beit, 'mo bie leibige Politit und ber unfelige torperlofe Barteigeift alle freundschaftliche Berhaltniffe aufzuheben und alle wiffenschaftliche Berbindungen gu gerftoren brobte, 'bot fich ibm bie angenehme Ausficht bar, bag er mit Schiller in ein angenehmes Berhaltniß tomme und hoffen tonne, in manden Sadern mit ibm gemeinschaftlich zu arbeiten. Es entftand nun, feit bem Sommer 1794, ein aufrichtiges, nie getrübtes, auch menfolich theilnebmenbes Berhaltniß amijden beiben Dichtern und Dentern, in welchem Jeber bem Anbern etwas geben tonnte, was ihm fehlte, und etwas bagegen empfanaen. Rur Goethe besonders war es ein neuer Frühling, in welchem alles frob neben einander keimte und aus anfaeichloffenen Samen und Zweigen hervorgieng. Der reiche Briefwechfel gibt babon weniaftens ein ungefahres Bilb und bilbet, ba bie zwischenliegenben munblichen Unterhaltungen, die Bieles erganzten, fast nirgends nach-Mingen, Die Samptquelle für bie Renntnig biefer Beriobe bis an Schillers Lobe. Manches läßt fic aus Schillers Briefen an Rorner entnehmen, mit bem Goethe wie mit Bilbelm v. humbolbt burd Schiller befannt und befreundet wurde. Benn man Goetbes und Schillers Gespräche borte, bemerkt bes letteren Fron, fo bewunderte man immer an Goethe ben Reichthum, Die Diefe und Die Rraft feiner Natur, an Schiller immer bie bobe geiftige Rraft, bie Refultate ber Matur in eine geiftige Form ju bringen.' Goethe, ber auswärts immer aufgelegter, theilnehmenber, mittheilenber mar, als in Weimar, wo ihn feine elenden bauslichen Berhaltniffe bebrudten, mar balb in Jena bei Schiller, balb Schiller auf langere Zeit Goethes Gaft in Beimar, bis Schiller am 4. December 1799 gang nach Beimar überfiedelte, fo daß von ba an bis zum verhangnisvollen Dai 1805 ber Bertehr zwischen beiben ein faft täglicher murbe. Es ift beispiellos in ber Geschichte, bag zwei fo verschiebenartige Genien, beibe mit bem Streben nach bem Bochften bie größte Rraft verbinbenb, mit gleicher Aufrichtigfeit, mit gleicher Ausbauer, mit gleicher Rabia-

feit, fic anguschließen, ohne fich aufzugeben, vereint gewirkt batten. Auf beiben Seiten biefelbe entichiebene Faffungsgabe für bie Eigenthamlichleit bes Andern, biefelbe Singebung an bie Intereffen bes Andern, biefelbe unbefangene Freude über ben Erfolg bes Andern und berfelbe Wetteifer, es bem Andern auf feinem eigenthumlich erweiterten Gebiete gleichzuthun. Und felbft in ben Kallen. wo ber Eine hinter ben Erwartungen bes Anbern gurudblieb, maltete eine Schomung und Besonnenheit bes Urtheils, angleich mit einer Billigfeit im Nachgeben, daß fie, wo bei andern Naturen fich Anlaffe ber Entfremdung geboten hatten, bier bas gemeinfame Streben nur enger verband. Beibe betrachteten Alles ans hoben freien großen Gefichtspunkten, ohne bie Sorge für bas Rleine und Geringe bei Seite ju feben; teiner hatte einen Bug von Empfindlichfeit, weil Beber bei bem Anbern baffelbe Streben nach mabrer Erfenntnig, nach echter Runft wie bei fich felbft porausfeten burfte und ebenfo bei den in zweiter Linie ftebenben Freunden Sumbolbt und Korner.

Schiller war ber ftets Forbernbe und Forbernbe. Seine literarifde Betriebsamteit, immer geschäftig und boch ftets in großem Stil ben bochften Aufgaben nachringenb, versammelte gur gemeinfamen Berausgabe einer großen periodifden Schrift bie nambafteften Talente ber Reit. Goethe tonnte also meber bei ben Soren noch bei bem Mufenalmanach, bie Schiller feit 1795 redigierte, entbehrt werben. Er burfte fich ber Gefellicaft nicht ichamen, in ber neben Berber und Rnebel, Fichte, Sumbolbt, Rorner, Woltmann, Engel, Barve, Jacobi und Andere genannt wurden. Goethe felbft hatte wohl forwerlich fehlen mogen, ba bie Horen eine Art von Artterium bes Gultigen waren und beghalb von ber lieben Mittelmägigfeit ober arroganten Impotenz um fo beftiger angefeindet wurden. Goethe legte barin gunachft bie Unterhaltungen beutider Ausgewanderten mit bem Marden nieber. Schiller taufchte fich fiber ben Werth ber Babe nicht und erflärte es für ein Unglud, daß er gerabe mit biefen Dingen ben Anfang machen muffe. Um to williommener mar die Abbandlung fiber ben literarifden Sanstalottismus, und auch die Elegien (1-20), von benen einige, 'nm bie Deceng ju mahren,' willig ausgeschieben wurden. Auch ber hommus auf die Geburt Apollons, ber in die Werke nicht aufgewommen wurde, war von Goethe beigestenert. Der nachfte Rabrgang brachte einen Berfuch über bie Dichtung' aus bem Frangofischen ber Fran von Stadl übertragen, bem Bemertungen' folgen follten. bie aber weber Goethe noch Schiller geliefert bat. Mit ber Bear beitung ber Antobiographie Cellinis, Die vollständig in ben horen erichien, batte Goethe einen gludligen Griff gethan. Die unendliche Hulle eines naiben Blinfilerlebens aus ber Blutbegeit batte ungemeinen Reig und bielt bie Aufmertfamteit ber Lefer feft, obgleich

fich biefer Beitrag burch viele Sefte bingog. Ebenfo lebenbige Theile nahme erwecten bie Briefe auf einer Reife nach bem Gottharbt, bie Boethe gleich nach feiner Reife mit bem Bergoge, im Berbft 1779, ausgearbeitet batte. Ueberblicht man biefe Gaben in ben Soren, fo wird man, ba bie Epifteln und Elegien u. f. w. alterer Reit angehörten, die übrigen aber theils Ueberfetungen waren, theils auch wohl von Andern hatten erwartet werben fonnen, freilich feine Wirfung bes 'neuen Frühlings' feben. In bem Mufenalmanach, ber feit bem Berbfte 1795 ericien, wird berfelbe bagegen icon eber fichtbar. Der erfte Jahrgang brachte noch altere Lieber, Prologe und bie Epigramme aus Benedig; aber icon ber zweite zeigte in ber Moulle Alexis und Dora ben jugenblich auflebenben Dichter. ber in ben Epigrammen, ben Mufen und Grazien in ber Mart, ben Botivtafeln und besonbers ben Tenien mit bem Freunde bas Amt ber Gerechtigfeit an ber felbftgefälligen Mittelmäßigfeit auslibte und fich mit ben von ihrer Bergangenheit gehrenben Berlihmtheiten ein für allemal auseinanberfette. Den Sturm, ben bie Tenien erregten. mag Bogs umfangreiches Wert naber tennen lebren. Beibe Autoren maren übereingetommen, ihr Gigenthum an ben Kenien niemals au sondern und diefelben, wenn ber Gine ober ber Andere feine Bedichte fammeln werbe, fammtlich aufzunehmen; fpater nahmen fie nur bas beraus, wozu fie fich bekennen wollten, ohne bamit eine Burgichaft für ibre Antoricaft an bieten, bie fich bei ber Art gu arbeiten, mo balb bie Ibee, balb bie Form Goethe ober Schillet geborte. balb ber Gine ben Bentameter gu bes Anbern Berameter binguffigte. fiberhanpt auch nicht fefiftellen läßt, auch nicht berausgefunden an werben braucht, ba beibe für bie Gesammtheit verantwortlich. bas beißt beibe um bie gange Teniensammlung gleichmäßig verbient find und in biefem fritisch-poetischen Blingften Bericht eine ber sprechenbften Thaten ihres Bufammenwirtens und innigen Ginverftanbniffes ju ertennen gaben. Beibe ftimmten babin fiberein, bag nach biefer Statuierung eines Erempels teine zweite folgen burfe, bag es vielmehr ihre Aufgabe fei, ben porausgesetten boberen Standpuntt ihrer . Runft nun burch Leiftungen zu bewähren und fich um bas Gefdrei ber Getroffenen nicht zu fummern. Der nachfte Jahrgang bes Mufenalmanachs brachte beghalb bie Ballaben und Romangen, ben Rauberlehrling, ben Schatgraber, bie Braut von Korinth, ben Gott unb bie Bajabere, und, außer einigen Liebern, bie Legenbe (vom Sufeisen) und ben neuen Pausias. In ben Ballaben ftellten beibe Mufter für bie Gattung auf, bie bis babin, felbft Burgers Leonore nicht ausgenommen, über Meugerlichkeit nicht hinausgetommen mar pher ben Stoff ins Romifche. Blatte und Bulgare niebergezogen batte. Wer tonnte Stolberge Bugerin mit ihrem lappischen Schluf pher Burgers wilben Jager und bergleichen gut gemeinte aber ichlecht

unfigierte Runfiftlide noch mit Antheil lefen, ber ben Gott und bie Bajabere ober Schillers Ibpius verftanben und empfunden batte. und wer fehrte von ben Ballaben ber Rachabmer und Rachfommen nicht gern und mit Genuß ju benen ber beiben Meifter gurud? Im Jahrgange für 1799 erschienen von Goethe außer einigen alteren brifden Gebichten, bie Elegien Euphrofine, bie Detamorphofe ber Pflanzen, Amontas und die Miller-Romangen, in benen wieberum eine nene Art aufgeftellt murbe. Ueber Quellen, Anlaffe, Gehalt, Darftellung und literarische Wirtung ber Balladen sowohl als ber Megien, wird bier teine Erorterung erwartet werben, ba es nur barum ju thun ift, bie Fruchte, bie bei Goethe wahrend ber Berbindung mit Schiller reiften, im Allgemeinen zu bezeichnen. Dit ben genannten Dichtungen und sonftigen Arbeiten ift aber auch bie Summe beffen ericopft, was Goethe bem Freunde zu beffen Unternehmungen beifteuerte. Schiller ließ bie horen fallen, ba bas Bubfilm fic untheilnehmend erwies, nicht sowohl daß dem Journal bie Abnehmer gefehlt hatten, als vielmehr bag bie fichtliche Wirtung msblieb und bie Mittelmäßigkeit und bas Erbarmliche wie Unfraut neben bem Beigen lippig fortwucherte. Der Mufenalmanach murbe ihm läftig, ba er seiner eigenen Broduttion seine Zeit beffer glanbte widmen ju tonnen, als bem Ginfammeln und Redigieren. Derfelbe Grund hielt ihn auch ab, fich an ben von Goethe im Berein mit 5. Reper begrandeten Propylaen mehr als vorübergebend gu betheiligen. Diese Reitschrift mar porzugsweise ber Kunft im Sinne ber Beimarischen Runfifrennde gewibmet und blieb auf bie Reitgenoffen faft obne 'alle Ginmirtung'. Bon Goethe ericbienen barin ein Anffat über Laofoon, ber burch eine Abhanblung von Sirt veraulagt wurde, ferner über Bahrheit und Bahriceinlichkeit ber Runftwerte, eine Ueberfetung von Diberots Berfuch fiber die Malerei und der icone Anffat: Der Sammler und die Seinigen. Die Reit bes Eicheinens biefer periodischen Schrift (1799 ff.) begunftigte biefe frengen abftracten Runftabbandlungen wenig und felbft bie Rachlebenden find wenig barauf gurudgegangen, bann aber felten obne miden Gewinn, wenn nicht an Renntnig und richtiger Anschauung ber Saden, bod bereichert burd Renntnig ber Methobe, ben Gegenfand unter bestimmten Gefichtspunkten zu behandeln.

Auch an den Arbeiten, die Goethe weder für eine Schiller'sche moch eine eigene Zeitschrift hergab, nahm Schiller den lebhaftesten gleichsam mitschaffenden Antheil. Bilhelm Meister war beim Beginn der freundschaftlichen Berbindung gerade in der Umarbeitung; die drei ersten Bücher waren 1794 vollendet; die fünf letzten sah Schiller neu erstehen und war von der Arbeit so tief erfüllt, daß ein hauptiheil seiner Briefe aus den Jahren 1795 und 1796 sich mit der Beiprechung dieses Romanes beschäftigt. Goethe war ge-

wöhnt, 'fich feine Traume von ihm beuten ju laffen', und Schiller beutete fie jo vortrefflich, mit einer folden Tiefe und Rarbeit, zeigte neben bem Gebalt bes Gegebenen auch ben Mangel bes Rurlidgehaltenen fo energifc, bag Goethe von der Barme ber Singabe ebenfo gerührt mar, wie er von ber Strenge ber Forberung fich nicht felten verlegen gemacht fab. Dem Mangel bes religiofen Elements im Meifter mar nicht gründlich mehr abzuhelfen, ba Goethe von feinem Standpuntte aus biefem Ferment menschlicher Bilbung ba, wo es paffend eingeflochten werben tonnte, die Beachtung verfagen mußte. Er holte erft fpater in feiner Selbstbiographie, ju ber Bilhelm als eine Art von Borläufer im romantischen Gewande gelten tonnte, biefen Theil einer Bilbung nach und bort, in ben Betrachtungen über bas Erbbeben von Liffabon, ben tindlichen Altarbienft mit Rergden und Opferbuften nicht weniger romantisch und beghalb vielleicht weniger an ber rechten Stelle als im Deifter. Bas er auf Schillers Erinnerungen noch thun tonnte, war, bag er bie Betenntniffe ber iconen Seele einflocht und mit ben folgenben Abschnitten 'verzahnte.' Wie biefe im Jahr 1795 aus ben Papieren ber Rlettenberg ausgearbeitete Bartie ju nehmen fen, ift bei Wilhelm Meifter ju erörtern verfucht. Gine andere Forberung Schillers, ben Belben auch burd bas fpeculative Element an führen, mußte Goethe unerfüllt laffen, ba feine Speculation in ben Dingen rubte und er bie philosophische Speculation, icon ihrer Sprace wegen, ziemlich gering achtete und bie Erfahrung feit ben Stubentenjahren bis jum Enbe für bie einzige mabre Biffenschaft bielt.

Gleichen Antheil nahm Schiller an Hermann und Dorothea, ein Gedicht, in dem Schiller den Gipfel der Goetheschen und der ganzen neueren Kunst erfannte. 'Ich hab' es entstehen sehen und mich saft eben so sehr über die Art der Entstehung, als über das Wert verwundert. Während wir andern mühselig sammeln und priisen müssen, um etwas Leidliches langsam hervorzubringen, darf er nur leis an dem Baume schilteln, um sich die schönsten Früchte,

reif und ichmer gufallen gu feben.'

Interessant ist es, das Berhalten Schillers zu der Fortsetzung des Faust zu versolgen. Er hatte Geethe oft, doch vergeblich, dazu ausgesordert. Endlich entschloß sich Goethe am 22. Juni 1797, um sich in seinem damaligen unruhigen Zustande, während der Borbereitungen zu einer Reise nach Italien, etwas zu thun zu geben, den Faust wieder anzugreisen, und ihn wo nicht zu vollenden, doch wenigstens um ein gutes Theil weiter zu bringen. Er löste das was gedruckt war, wieder auf, disponierte es mit dem, was schon sertig oder ersunden war, in große Massen und bereitete die Ausssührung des Plans, der eigentlich nur eine Joee war, näher dor. Er war mit sich selbst ziemlich einig, wünschte aber, daß Schiller

bie Sade einmal in ichlaflofer Racht burdbenten und ibm bie Forberungen, die der Freund an bas Ganze machen wurde, porlegen und so ibm seine eigenen Träume, als ein wahrer Brophet, erzählen und beuten moge. Er vermoge in einzelnen Momenten baran au arbeiten, ba bie verschiebenen Theile bes Gebichts, in Absicht auf bie Stimmung, berfchieden behandelt werben tonnten, wenn fie fic nur bem Geift und Con bes Bangen subordinierten, und ba bie sange Arbeit subjektio fen. Schiller fand, in feiner Antwort vom möffen Tage, Die Aufforderung nicht leicht zu erfüllen, wollte aber, jo viel er tonne, ben Faben Goethes aufzufinden fuchen und, wenn and bas nicht gebe, fich einbilden, als ob er bie Fragmente bon Funt jufallig finde und auszuführen habe. 'Go viel bemerte ich bier mur, bag ber Rauft, bas Stud nämlich, bei aller feiner bichterifden Andividualität bie Forberung an eine fombolische Bebentfamteit nicht gang von fich weifen tann, wie and mahriceinlich Ihre eigene Ibee ift. Die Duplicität ber menichlichen Ratur und bas verungliichte Streben, bas Göttliche und bas Phyfische im Reniden au vereinigen, verliert man nicht aus ben Augen; und weil bie Fabel ins Grelle und Formlose geht und geben muß, so will man nicht bei bem Gegenstande ftille fleben, sondern von ibm m Ibeen geleitet werben. Rurg, die Auforderungen an den Fauft find augleich philosophisch und poetisch, und Sie mogen fich wenben, wie Sie wollen, so wird Ihnen die Ratur bes Gegenstandes eine philosophifche Behandlung auflegen, und bie Einbilbungstraft wird fich jum Dienfte einer Bernunftibee bequemen muffen. Aber ich fage Ihnen bamit schwerlich etwas Reues, benn Gie haben biefe Forberung, in bem was bereits ba ift, icon in hohem Grabe gu befriebigen angefangen.' Boethe erwiebert am 24. Juni: 'Wir merben wohl in ber Anficht biefes Werts nicht variieren, boch gibts gleich einen gang andern Muth gur Arbeit, wenn man feine Gebanten und Borfate auch von außen bezeichnet fieht.' Er wollte nun vorerft bie großen erfundenen und halbbearbeiteten Maffen au enden und mit bem Gebrudten aufammenguftellen fuchen und bas fo lange treiben, bis fic ber Rreis felbft ericopfe. Ingwischen batte Schiller ben Hank wieder gelesen und, wie er am 26. Juni forieb, ihm fowinbelte orbentlich por ber Auflöfung: benn ein fo reicher Stoff muffe in Berlegenheit feten, fo lange man bie Anschauung nicht babe, auf ber bie Sache bernbe. Bas ibn baran angftigte, mar, bag ibm ber Sauft feiner Anlage nach and eine Totalität ber Materie nach ju erforbeen ichien. wenn am Enbe bie Ibee ausgeführt erscheinen folle. Wir eine fo boch aufquellende Raffe finde er feinen Reif, ber fie gufammenhalte. 'Rum Beifpiel', es geborte fich meines Bedünkens, bag ber Rank in bas banbelnbe Leben geführt würde, und welches Stid Sie and aus biefer Daffe ermablen, fo fceint es mir immer

burd feine Natur eine ju große Umftanblichfeit und Breite ju erforbern. In Rudficht auf die Behandlung finde ich die große Schwieriafeit awifden bem Spag und bem Ernft gludlich burchzutommen. Berftand und Bernunft fceinen mir in biefem Stud auf Tob und Leben mit einander ju ringen. Bei ber jetigen fragmentarifchen Geftalt bes Rauft fliblt man biefes febr, aber man verweist bie Ermartung auf bas entwidelte Gange. Der Teufel bebalt burch feinen Realismus bor bem Berftande, und ber Fauft vor bem Bergen Recht. Ruweilen aber icheinen fie ihre Rollen ju taufden und ber Teufel nimmt bie Bernunft gegen ben Fauft in Sout. Gine Sowierigteit finde ich auch barin, bag ber Teufel burch feinen Charatter. ber realistisch ift, seine Erifteng, bie ibealiftisch ift, aufhebt. Bernunft nur tann ihn glauben, und ber Berftand nur tann ibn fo, wie er ba ift, gelten laffen und begreifen. Ich bin überhaupt febr erwartend, wie die Bollsfabel fich bem philosophischen Theil bes Bangen anschmiegen wirb.' Am 1. Juli berichtet Goethe: 'Meinen Rauft habe ich, in Abficht auf Schema und Ueberficht, in ber Gefominbigfeit recht vorgefcoben, boch bat bie beutiche Baufunft (bie er damals vor ber beabfichtigten Reise nach Italien und bes Schlofbaues megen flubierte), die Luftphantome bald wieder verfcheucht. Es tame jest nur auf einen rubigen Monat an, jo follte bas Bert ju manniglicher Bermunberung und Entfeten, wie eine große Schwammfamilie aus ber Erbe machjen. Sollte aus meiner Reife nichts werben, fo habe ich auf diese Boffen mein einziges Bertrauen gefest.' - Ueberblidt man biefe briefliche Unterhaltung, fo ift es. als habe Schiller Goethen bie Wege gewiesen, biefer bie Richtigfeit berfelben eingeseben und fich bann, ba er ben Anforderungen, wie fle geftellt waren, nachzutommen außer Stande war, burch bie betannte fombolifch-allegorifche Behandlung bes Stoffes bamit abaufinden gefucht. Much fpater, als Goethe bie Belena einführte und ber icone Stoff ihm ein felbfiffanbiges Intereffe abgewann, nabm Schiller an diefer Phase bes Gebichts lebhaften Antheil: 'Laffen Sie fich ja nicht burch ben Gebanten ftoren, wenn die iconen Geftalten und Situationen tommen, bag es Schabe fen, fie gu verbarbarifteren (aus ber griechischen Belt in bie norbifche ju führen). Der Sall tomte Ihnen im ameiten Theil bes Ranft noch öfter portommen. und es mochte einmal für allemal gut fein, Ihr poetisches Gewiffen barüber jum Schweigen ju bringen. Das Barbarifche ber Behandlung, bas Ihnen burch ben Beift bes Gangen aufgelegt wird, tann ben bobern Gebalt nicht gerftoren und bas Schone nicht aufbeben. nur es anders fpecificieren und für ein anderes Seelenbermogen aubereiten. Eben bas Sobere und Bornehmere in ben Motiven wird bem Werte einen eigenen Reig geben, und Belena ift in biefem Stud ein Symbol für alle bie iconen Geftalten, bie fich binein verirren

werben. Es ift ein fehr bebeutenber Bortheil, von bem Reinen mit Bewußtfein ins Unreine gu geben, anftatt einen Aufschwung von bem Unreinen ins Reine gu fuchen, wie bei uns fibrigen Barbaren ber Rall ift.' Goethe antwortet brei Tage fpater, am 13. September 1800: Der Eroft, ben Gie mir in Ihrem Briefe geben, bag burch bie Berbindung bes Reinen und Abenteuerlichen ein nicht gang verwerfliches poetifches Ungebeuer entfteben tonne, bat fich burch bie Erfahrung icon an mir bestätigt, indem ans biefer Amalgamation feltfame Erfcheinungen, an benen ich felbft einiges Gefallen babe, hervortreten; mich perlangt an erfahren, wie es in vierzehn Tagen aussehen wird. Leiber haben biefe Erscheinungen eine fo große Breite und Liefe, und fie wurden mich eigentlich gludlich machen, wenn ich ein rubiges balbes Jahr vor mir feben tonnte. Rehn Tage mater fcreibt Schiller, nachbem er ben Monolog ber Belena von Goethe batte porlefen boren: Der eble bobe Beift ber alten Tragodie weht einem baraus entgegen und macht ben gehörigen Effect. indem er rubig machtig bas Tieffte aufregt. Gelingt Ihnen biefe Synthese bes Eblen mit bem Barbarifden, wie ich nicht zweifle. io wird auch ber Schluffel zu bem übrigen Theil bes Gangen gefunden fein, und es wird Ihnen alsbann nicht fower fallen, gleichfam analytifd von biefem Buntt aus ben Ginn und Geift ber fibrigen Partien au bestimmen und ju vertheilen: benn biefer Gipfel. wie Sie ibn felbft nennen, muß von allen Bunften bes Gangen gefeben werden und nach allen hinfeben.' Auch bier wieder weist Schiller bie Bege und Goethe folgt ber Beifung, aber fowerlich im Sinne Shillers, ber naturlich bamals fo wenig als Goethe felbft eine Abnung babon haben tonnte, daß helena berartig jum Schattenfymbol tonne geftaltet werben, um mit Fauft, fie ber bellenifche, er ber nordifche Beift ber Boefie, ben Guphorion-Byron, in bem fich beibe wie bie Eltern im geliebten Rinbe wiederertennen, ju erzeugen. Schiller hatte bei all feinen fombolischen und philosophischen Forderungen doch immer bie bobere poetifche in ben Gedanten, daß ber Dichter ibealijde Menfchengestalten ichaffen und in ben gum Ausbruck bes allgemein Menschlichen erweiterten Individuen wirkliche und mabre Menidengeschicke enthullen folle. Gine folde fymbolisch-allegorische Berflichtigung tonnte er bem Eprifer allenfalls, bem Dramatiter unter teinen Umftanden nachseben. Leiber erlebte er bie Beit nicht mehr. in der Goethe mit größerem Ernft an die Bollendung bes Fauft gieng.

Dies ausstührlicher behandelte Beispiel mag genügen, um die lebendige mitschaffende Theilnahme kennen zu lehren, die Schiller den Arbeiten des Freundes zuwandte. Er war immer bereit, den Dichter in seinen Entwürfen zu bestätigen und zu bestärken. Indem er sich selbst darin zu orientiren schien, legte er seine Gedanken über das Charakteristische des Stoffs, die Dekonomie des Planes, das

Angemeffene ber Form bem Freunde bar. Es ift gewiß nicht Schillers Schulb, wenn fo manche Entwurfe Goethes, bas große Lehrgebicht über bie Ratur, bie Jagb, Tell, bie Befreiung bes Bromethen 8 nicht weiter geführt wurden, ba Boethe wieberum feine Ueberburbung, feine Rerfplitterung, feinen Mangel an Sammlung mehr als einmal beflagt. 'Die Mannigfaltigfeit meiner Befcaftigungen, fcreibt er an Friedrich v. Stein, ift febr unterhaltend und felbft aufreizend und förberlich, boch will es manchmal ein bischen gar gu bunt werden.' Dabei gewöhnte er fich, alles was er früber leicht und frifc bon ber Sand gefdlagen, mit einer gravitätifden actenmagigen Breite und Umftandlichteit gu behandeln, gu 'fchematifiren' und eine Maffe von Bavieren gufammengubringen, als fei bies ber Amed feines Dafeins. Er fiel burch bies fteife michtige Befen auf; ber Bergog fpottelt in einem Briefe an Anebel (23. September 1797); Goethe foreibt mir Relationen, bie man in jedes Journal tonnte einriiden laffen; es ift gar poffierlich, wie ber Menfch fo feierlich Das bezieht fich junachft auf einen Brief Goethes vom wirb.' 11. September aus Tübingen, ber einen balben Dructbogen füllt und eine Art von Denfterbrief ift, fich über Alles mit vergnfiglichen Rebewendungen verbreitet und ben Charafter bes Briefs in ben einer Relation verwandelt. Auf biefer Reife, die nach Italien geben follte, aber nur bis in bie Schweiz tam, fcrieb Goethe auch an Schiller ahnliche Relationen, und ber Ton berfelben mußte bem Freunde jo bebentlich erscheinen wie die Reise nach Stalien unufit. ig für Goethes Boefie gefahrlich. Er forieb befibalb an Deper, mit bem Goethe bie Reise machen wollte, nach Stafa, und gwar in ber fichern Borausjehung, bag Meper ben Brief Goethe mittheilen werbe: 'Sie werben mir barin beipflichten, bag Goethe auf bem Gipfel. auf bem er jest fteht, mehr barauf benten muß, die icone Form, bie er fich gegeben hat, gur Darftellung gu bringen, als nach nenem Stoff auszugeben, turg baß er jest gang ber poetifchen Braftit le ben muß. Wenn es einmal einer unter Canfenben, bie barnach ftreben, babin gebracht bat, ein icones vollenbetes Ganges aus fich an machen, ber fann meines Grachtens nicht Befres thun, als bafür jebe mögliche Art bes Ansbruds zu fuchen; benn wie weit er auch noch tommt, er tann boch nichts Boberes geben. Ich geftebe baber, bag mir Alles, was er bei einem langeren Anfenthalt in Stalien für gewiffe Brede auch gewinnen möchte, für feinen bochften und nachften Amed boch immer verloren fein wurde. Doch bat Schiller auch an Goethes Liebhabereien, besonbers feinen naturwiffenschaftlichen Studien, immer forberlichen Antheil genommen und nicht felten bie fleinen Reblichluffe feines ibeell-empirifchen Schaffens berichtigt.

Aber Goethe mar nicht bloß ber empfangende Theil; er gab

and. 3mar hatte er nicht im gleichen Dage bie Fabigfeit, auf bie Meen bes Freundes einzugeben, wie biefer auf die feinigen; er blieb bekbalb auch ohne tiefgreifenden unmittelbaren Ginfluß auf bie Dichmingen Schillers, ber fich überhaupt unabhängiger halten mußte. ba er Alles aus fich ju ichopfen und bas reflective Element in fich eber au mindern als au mehren batte. Rur auf Gingelnheiten fonft fertiger Dichtungen wirfte Goethe berathenb ein; er veranlafte bie breitere Ginflibrung bes aftrologischen Glements im Ballenftein, lieferte für Wallenfteins Lager ein Golbatenlieb, bem Schiller noch einige Stropben 'anflidte,' gab bas Motiv von ben Erbwfirfeln und theilte eine Schrift Abrahams a Santa Clara für bie Rapnginerprebigt mit. Bei ben Rraniden bes Ibplus nahm Schiller auf Goethes Rath mejentliche Beranderungen bor, machte bie Exposition reicher. ben Belben ber Ballabe intereffanter und fullte bie Ginbilbungstraft mehr mit ben Rranichen, mußte aber bei bem Ausrufe bes Mörbers Goethes Boridlage unbenutt laffen (Brief vom 7. Sebtember 1797). Den gangen Stoff hatte Goethe an Schiller abgetreten, wie er auch burch feinen Tell Schiller vielleicht zuerft auf ben Stoff gelentt hatte. Doch ift bie Infinuation, als habe er bas Detail und die Localtone geliefert, burchaus unbegrundet, ba Goethe einer folden Darftellung gar nicht machtig war, wie feine Soweigerbriefe und feine Operette Rery und Bately gemugiam ju erfennen geben. Auch Bero und Leander wollte Goethe (1796) bearbeiten. wie es icheint von ber luftigen Seite: vielleicht nahm Schiller fpater baber Beranlaffung, ben Stoff, boch von ber pathetifden, zu bearbeiten, ben er fibrigens and burd Ahlwardts Ueberfetung tennen lernte.

Beibe wirtten, als Schiller fich bauernt in Beimar nieberließ, für bas bortige Theater, bas im Sommer 1798 in einen neuen Saal verlegt wurde, mehr Aufchaner faßte als bisher und fich am 12. Ottober 1798 bem Bublitum öffnete. Aus ihrem vereinten Streben gieng bie claffifde Beriobe bes weimarifden Theaters bervor, beren Befen barin bestand, bem Schleubrian entgegen ein Runftwert als folches herbortreten an laffen und bem Aufchauer eine hobere Welt gu erfoliegen, ohne die alltägliche gang ju befeitigen. Diefes Streben, bas bei Schiller auf eine Art von Mufterrepertoir aller claffifchen Bubnenflide binangaieng, veranlagte Goethen, fich ber bramatifchen Production wieder mehr gu nabern. Er bearbeitete ben Dahomed und Cancred und entwarf eine große Erilogie, beren Gegenftand Die frangofifche Revolution fein follte, und beren erfter Theil, bie natürliche Lochter, gur Ausführung gelangte, mahrend bie beiben anbern Theile, die ben Gegenstand recht in feiner Mitte bargu-Rellen bestimmt waren, 'an ungeheuer für feine Umftande erfchienen und befibalb nicht über bie Schematifierung binaus gelangten. Die eingebende Abhandlung E. W. Webers 'gur Wefchichte bes weimarischen Theaters' stellt Goethes und Schillers verbundene Thätigkeit ans ben Quellen sehr gut bar. Neben dieser vorzüglichen Arbeit nuß sich, wer nähere Kenntniß von Goethes geschäftlicher Theaterleitung zu erlangen wünscht, an Pasque's Geschichte des weimarischen Theaters balten.

Nachbem Schiller fich, hauptfächlich um mit Goethe naber verfebren an tonnen, bauernd in Weimar niebergelaffen, brobte Gefahr, Goethen gang ju verlieren. Letterer batte aus Jena, wohin er im December 1800 gegangen war, um Cancreb zu pollenben, eine Erfaltung mitgebracht, bie, burch gewaltsame Mittel ungeschidt guriidgeworfen, balb nach feiner Riidfehr in Weimar am 3. Nannar 1801 in eine 'ungeheure Rrantheit' ausartete. Er fomantte lange amijden Leben und Tob; einige Tage batte er bie Befinnung verloren: Die allgemeinfte Befturgung berrichte: Die Seinigen maren rathlos: fein Sohn August nahm feine Ruffucht au Fran v. Stein, beren Theilnahme lebhaft wieder erwachte. Gegen Mitte bes Monats gieng es beffer; Goethe mar febr erfcuttert und traurig: er weinte, wenn er seinen eilfjährigen Sohn fab. Schiller besuchte ibn, auch in ben folimmften Lagen. Er forieb am 13., mit einem Gruße Goethes, an Rorner, bag feit brei Tagen alles wieber auf gutem Wege fei. Am 29. fcrieb Goethe felbft, es gehe ihm leiblich. Er batte icon wieder eine Rolle aus Tancred mit einer Schauspielerin burchaenommen. Die einfamen Abende verbrachte mit ibm meiftens Schiller, ber am 9. Februar felbft Befahr lief, trant ju merben. Am 11. machte ber bewährte Arzt Starfe eine fomergliche Operation am Auge: am 20. war Goethe wieber hergeftellt und bielt eine Brobe bes Tancred ab. Bur Rraftigung feiner Gefundheit mar ihm ber Befuch bes Pyrmonter Babes verordnet, bas er im Sommer 1801 befucte. Auf ber bin- und Rudreise hielt er fich einige Reit in Göttingen auf, um bie Schate ber bortigen Bibliothet fffr feine naturmiffenschaftlichen Studien zu nuten. Rach feiner Beimtebr fein Gobn batte ibn begleitet - begann er bie Ausgrbeitung ber Ratürlichen Tochter, Die guerft am 2. April 1803 auf Die Bubne fam. Ihr folgte eine Darftellung ber Sphigenie in faft unveranberter Geftalt, ba fich bas Stild, Schillers Ginmenbungen gegenüber, daß bas finnlich-fichtbare Element fehle, burchans probehaltig erwies. Tiefgreifend waren bie Umanberungen, bie mit Gos porgenommen wurden (1803). Stella erfuhr gleichfalls eine Heberarbeitung; aus bem Schauspiel follte eine Tragobie werben: an biefem Enbe mußte fich Fernando ericiegen. Das Bublitum mar bamit wenig zufrieben. Das gange Stud war nicht barauf angelegt und es mar ihm in feiner Weise aufzuhelfen. Schon früher batte Goethe jur Eröffnung bes Theaters in Lauchstebt (26. Juni 1802), wo bie weimarifden Schanspieler Sommervorftellungen gaben, bas Borfviel

Bas wir bringen' gefdrieben, nicht in ber beften Stimmung und wieber im Gebrange, bas fertig an werben nöthigte und fic

mit der Allegorie gu behelfen rathfam machte.

Goethe, ber anger Schiller eigentlich feinen Freund in Beimar befag und im Jahre 1799 bie Maner um feine Erifteng noch um einige Schuh erhöht batte, war burch bie Theilnahme an feiner Krantheit überrascht und milber gestimmt worden. 3m Binter 1802 vereinigte er eine Anzahl verschiedenartig gefinnter Manner und Franen gu einem Rrangchen, bas fich alle viergebn Tage, Mittmochs, versammelte, soupierte, poculierte nub mit Mufit und Lang fich bergnugte. Für biefen Rreis bichtete Goethe bie ber Gefelligfeit gewidmeten Lieber, benen er auch einige altere beigefellte. Schiller nannte fie platt, gab aber felbft einige jum Beften, bie in ben Zon ber Gefelligfeit einftimmten. Jene Abendeirtel galten in Beimar, wie sie es in ber That and waren, für eine Repräsentation ber hoperen Gefellichaft, fo bag Rosebue, ber fic bamals in Beimar aufhielt, aufgenommen zu werben wunschte. Die Frauen stimmten, wenigstens theilweise, in biefen Bunfc ein. Goethe aber wies bas Anfinnen entschieben gurlid. Darliber verfiel bie Gefellicaft und Robebne, rantestichtig wie er war, spielte feine Intriguen, um Shiller auf Goethes Roften au glorificieren. Doch liefen biefe Rante beidamend genug für ihn ab. Der schlechte Erfolg machte einige Beit in Beimar fible Stimmung und bann wurde bie Sache vergeffen. Sie bient bier nur bagu, um bas Berbaltnig ber verbunbenen Frennbe gu ben jungeren Beitgenoffen gu ermabnen. In ber gründlichen Berachtung Rogebues waren beibe einig, weniger in Bezug auf die romantische Schule, die ihr Hauptquartier in Jena anfgefolagen hatte. Schiller verachtete bie anmaßliche Leerheit von gangem Bergen. Goethe war iconender und rüdfichtsvoller. Amar widerte ihn die Bewegung an, welche bie neuen Salbchriften und Renegaten, die Bekenntniffe eines Rlofterbrubers und Sternbalds Banberungen, bie Nazarener und Wiebererweder bes mittelalterliden Befens, welches fich in ihnen fratenhaft abspiegelte, auf ben Bebieten bes Lebens, ber Literatur und ber Runft hervorbrachten. Sein und seiner Freunde Bestreben ichien ein verlorner Schlag ins Baffer, ber teine Spuren zurlickläßt. Aber er verachtete bas Schlegelice Angrediens in der Olla potrida des bentschen Fournalmesens nicht. Die allgemeine Nichtigkeit, Parteisucht fürs außerft Mittelmäßige, bie Angendienerei, bie Ragenbudelgeberben, bie Leerheit und Labmbeit, in ber bie wenigen guten Producte fich verlieren, habe an einem folden Bespenneft, wie die Fragmente im Schlegeliom Athenaum es feien, einen fürchterlichen Gegner. Man tonne, bei Allem, was Schiller mit Recht miffalle, einen gewiffen Ernft, eine gewiffe Tiefe und von ber anbern Seite Liberalität ber Berfaffer nicht ableugnen. Uebrigens war Goethes Berbaltnig ju ber gangen Soule burchaus nur ein literarifches, fein freunbichaftliches, wie man es aus ber Kerne beurtheilte. Schiller berichtet 'aus Goethes eigenem Munde' an die Grafin Schimmelmann, Die wie ber gange bolfteinische Rreis feit Bilbelm Reifter gegen Goethe perftimmt war und burch Bog, wie es fceint, barin beftartt murbe: 'Goethe fcatt alles Gute, wo er es findet, und fo läßt er auch bem Sprachund Berstalent bes alteren Schlegel Berechtigfeit wiberfahren. Und barum, weil biefe beiben Brüber und ihre Anbanger bie Grundfate ber nenen Philosophie und Runft übertreiben, auf die Spite ftellen und burch ichlechte Anwendung lacherlich ober verhaßt machen; barum find biefe Grundfate an fich felbft, was fie find, und burfen burch ibre idlimmen Bartifans nicht verlieren. An ber laderlichen Berebrung, welche bie beiben Schlegel Goethe erweifen, ift er felbft unfoulbig; er hat fie nicht bagu aufgemuntert, er leidet vielmehr baburch und fieht felbft febr wohl ein, bag bie Quelle biefer Berehrung nicht die reinfte ift; benn biefe eitlen Menfchen bebienen fich feines Namens nur als eines Paniers gegen ihre Feinde, und es ift ihnen im Grunde nur um fich felbft zu thun. Infofern aber biefe Menfchen und ihr Anhang fich bem einreißenben Bhilofophie-Sag und einer gewiffen fraftlofen feichten Runfifritit tapfer entgegenfeben, ob fie gleich in ein anderes Extrem verfallen; infofern tann man fie gegen bie andere Partei, die noch fcablicher ift, nicht gang finten laffen, und die Rlugbeit befiehlt gum Ruten ber Biffenfchaft ein gewiffes Gleichgewicht zwischen ben ibealiftischen Philosophen und ben Unphilosophen zu beobachten.' Goethe gab bem alteren Schlegel feine Elegien und Evigramme gur metrifchen Correttur (Die fpater wieber getilgt wurde), ließ feinen Jon und ben Alarcos feines Brubers aufführen und fand mit ihnen übrigens fo wenig in genauerem Bertehr wie mit Tied, Brentano, Barbenberg (Movalis) und bem übrigen Anhange, ber fich in Jena niebergelaffen.

Der bortigen Universität, die schon durch Fichtes schleunige und harte Entsernung gelitten hatte und die neuere Philosophie mehr duldete als hegte, drohte eine gründliche Erschütterung. Im Herbst verließen Loder, Schüt, Paulus, Hieland und Schelling gleichzeitig die Universität; schlimm war es, daß man nicht einen einzigen brauchdaren Mann für sie angeschaft hatte; sast schlimmer noch, daß Schüt, der nach Halle gieng, die Allgemeine Literaturzeitung dorthin mitnahm. 'Die Tücke der abscheidenden Unternehmer konnte nicht ungestraft und Jena nicht ohne Anstalt bleiben, die ihm von jeher ein gewisses Ansehen unter den Alademien gegeben.' Goethe entschloß sich rasch, eine neue, die 'Jenaische Allgemeine Literaturzeitung' zu gründen und wußte sie in den Stand zu sehen, daß sie der älteren eine sehr bedenkliche und empfindliche Concurrenz machte. Er

selbst war in den ersten Jahren sehr thätig für das Unternehmen, sieserte zahlreiche Beiträge und warb Mitarbeiter. Der glückliche Ansang versprach einen gleichen Fortgang und das Institut wurde ein Anker, woran sich die Alabemie im Sturm eine Weile hielt, bis günstigere Witterung eintrat und die übrigen Schäben nach und nach repariert werden konnten.

Am 14. December 1803 tam Frau v. Stael, bie Tochter Reders, mad Beimar, ein frangofifder Spiegel ber weimarifden Gefellicaft. Alle Briefe ber Weimarer find von biefem Phanomen voll. Sie blieb bis 3mm 1. Marz 1804, war jeden Mittag an ber hoftafel und fehlte auch Abends nicht. Ihre Geftalt glich ber ber Mara, turg, bid, allwege rund von Fleisch, foone geiftreiche Augen blitten aus emem etwas mobrenartigen Geficht. Sie fprach febr lebhaft, gut und viel, außerordentlich geschwind, daß Wieland, ben fie besonders anszeichnete, fie bitten mußte, weniger rafc ju benten. Dit ihren honen Rebellinsten rif fie besonders die Frauen bin, die fie auch altivierter fand, als die Manner. Bon ben herren bes hofes fagte fie: Sie haben alle ein Benehmen, als ob fie noch nicht geboren feien! Boethe war, als fie antam, in Jena und mare lieber ans Ende ber Belt gefloben, als ihretwegen getommen. Der Bergog imbte ihm einen Gilboten, aber er ichutte Beichafte vor und hoffte, das Phanomen werbe verschwinden. Indeffen mußte er, ba fie nicht bei Jean Baul in bie Schule gegangen und nicht wie biefer febr bald ju fceiben gelernt batte, endlich boch, am 24. December, auf ben Blat, mo Schiller bie erften Sturme batte ausbalten muffen. Boethe fand an biefer beweglichen Salbmannin wenig Gefdmad und atlatte es für eine Sunde gegen ben beiligen Beift, ihr auch nur im mindeften nach bem Maule zu reben. Er tam auch nicht an ben bof, um nicht vor biefem lebendigen Feuerwert verftummen zu muffen und ben höflingen, Die auf eine berartige Arena-Scene lauerten, ein Schauspiel gu geben wie Schiller, ber fich mit ihr itber Rantifche Philosophie bisputiert hatte, natürlich in frangofischer Sprache, also auf einem Boben, ber auch einem Gewandteren unficher ericheinen mußte. Man nahm Goethe feine Burtichaltung übel, aber felbft hemiette v. Anebel tonnte ibm barum nicht verdenken: fich alle Tage mit ihr am hofe zu prafentieren, ift teinem unferer Manner quanmuthen.' Sie besuchte Goethe öfters und fagte von ihm, bag er liebenswärdig fein tonne, wenn er ernft fei, aber fcergen muffe er niemals. Mit berlei Phrasen fillte fie ben leeren Sedel ber Sofherren und hofbamen, die endlich frob waren, als fie Weimar verlick. Goethe gab ihr auf ihren Wunsch einige empfehlende Beilen an A. B. Schlegel mit, ben fie als Hofmeister ihres Sohnes anwhm. Als fie in Berlin Radricht von ber Erfrantung ihres Baters erhielt, tam fie im April noch einige Sage wieber nach Beimar,

wo sie die Todesnachricht empsieng, eine verzweifelnde Leibtragende; sie war im eigentlichen Sinne des Worts zum Rasendwerden traurig, hatte Krämpse, schrie unter Thränen. Herders Sohn, der Arzt, wurde zugezogen, hatte aber nie dergleichen gesehen. Als sie sich einigermaßen gesaßt, reiste sie nach der Schweiz weiter. 'Ihre Erbschaft, berichtet Henriette v. Knebel, beträgt zwei Millionen mehr.

als fie mußte.' Bielleicht hatte bie Anwesenheit ber Frangofin wieder naber auf bie frangofische Literatur geführt, bie Goethe in ben Anmerkungen aur Ueberfetung eines ungebrudten Bertes von Diberot beller beleuchtete. Ramean's Reffe, eine fingierte Berfonlichteit, wird im Gefprach mit Diberot eingeführt und macht, indem er foilbert, gugleich die Satire ber Societat und ber Welt, in ber er lebt und gebeiht. Diberot batte barin auf eine recht leichtfertige Art bie Reinde ber Encyflopabiften burchgebechelt, besonders Baliffot, und alle guten Schriftsteller feiner Beit an bem Gefindel ber Bintelfrititer geracht. Dabei trug er fiber ben großen Streit ber Mufiter au feiner Beit feine Bergensmeinung bor und fagte febr viel bortrefflices baritber. Goethe hatte bas Manuscript burch Schiller erhalten und biefem mar es von feinem Schwager Bolzogen in einer Abschrift mitgetheilt, die nach bem Original in Betersburg genommen mar. Als man in Baris fpater Diberots Berte fammelte, fand fich eine andere Copie, die, als fie herausgegeben war, von ein paar frangoffichen Schriftftellern, die Goethes treue Ueberfetung ins Frangoffice gurudubertragen batten, für untergeschoben erflart murbe. fo baf Goethe barüber als Schiebsrichter angerufen murbe. - Außer biefer Ueberfepung ließ Goethe and bie Briefe Bindelmanns bruden, bie berfelbe an feinen Freund Berendis, Schatullvermalter ber Berzogin Amalia, gerichtet und bie Goethe nach bem Tobe Berendis (1788) aus beffen nachlaffe erhalten hatte. In ben begleitenben Auffaben faßte Goethe noch einmal mit Borliebe alles gufammen, was er mit Morit in Stalien, bann mit Meyer und auch mit Schiller fiber Antites und Beibnifches und Schonheit burchgesprocen und burchgebacht hatte. Bahrend ber Arbeit, die in ber Oftermeffe 1805 erfcien, mar er wieber febr trant, wie Schiller am 25. April 1805 berichtete, boch bamals fo weit bergeftellt, baf er ausgeben und icon an eine Sommerreife benten tonnte. Um 29. April fand Goethe ben Freund eben im Begriff, ins Theater au neben, wo Clara von Sobeneichen gegeben wurde. Bor Schillers Sausthur fcieben fie. Sie faben fich nicht wieber. Mus bem Schauivielbaufe brachte Schiller eine Erfaltung mit, an beren Folgen er am 9. Mai ftarb. Als bie Tobestunde in Goethes Saus tam. mar Meyer bei ihm und wurde hinausgerufen. Er tam nicht wieber. Goethe bemertte an feinen Sausgenoffen Unrube. 'Ich merte es.

sagte er, Schiller muß sehr krank seine. Er erhielt keine Auskunft. Am nächsten Morgen sagte er zu seiner Freundin: 'Nicht wahr, Schiller ist gestern sehr krank gewesen?' Sie brach in Weinen aus. 'Er ist todt?' fragte Goethe. 'Sie haben es selbst ausgesprochen,' autwortete sie. 'Er ist todt!' wiederholte Goethe und barg das Gesthit in den Händen. An dem traurigen Leichenbegängniß nahm er keinen Theil; für die Familie des Berstorbenen zeigte er keine Sorge; die lant verlangte Todtenseier auf der Bühne erstärte er sür eine Sucht der Menschen, aus jedem Berlust und Unglück wieder einen Spaß herauszubilden. Aber die Forderungen waren zu sant, zu wohl begründet, um sie gänzlich abzuweisen. So sand denn am 10. August auf der Bühne in Lauchstedt eine Todtenseier statt. Schillers Glode wurde dramatisch und mit theatralischem Bomp aufgestührt und mit Goethes Epilog geschlossen, dem vollkommensten dichterischen Dentmale, das dem Dichter bereitet worden.

Rach Schillers Tobe ftanb Goethe vereinsamt. Mit ber jungen Soule tonnte eine nabere forberliche Berbindung nicht gefchloffen werben. Auswärtige gaben nur geringen Erfay. Bu ihnen gehörten ber Bhilologe Bolf, ber Maurermeifter und Mufitbirector Belter, ber frangoffice Gefanbte Reinhard, ber Staatsrath Schult und gang besonders Sulpig Boifferde. Der Briefmechfel mit biefen und ben Mitten Freunden, Anebel, Rarl August, Meger und Andern bilbet fortan die Sauptquelle fifr Goethes Leben, bas mabrend bes Rrieges in wiffenschaftlichen Beschäftigungen und einigen poetischen Brobuctionen, fo wie in ben Borftubien ber beschaulichen westöftlichen Poeffe verläuft, und nach bem Kriege bas behaglich geschäftige Ausmben bes Alters barftellt. Da bie außeren Berbinbungen fich immer weiter und zersplitterter gestalten, bas innere fich fortentwickelnbe leben fich in ben größeren Berten barlegt, jene aber ju umfangmich filr eine bloße Stigze erscheinen, auch in ben Tages- und Sabresbeften genugfam angezeigt find; bie größeren Werte hingegen in ben Guleitungen gu benfelben befprochen murben; fo genugt es bier, auf beibes ju verweisen und nur einzelne hervorspringende Momente ju berühren, in benen fich Goethes Leben und feine Wirtung auf die Belt und ber Welt auf ihn darafterifiert.

Auf einem Sommerausssuge im Jahre 1805 machte er in Halle die Bekanntschaft des bekannten Joseph Gall, der dann auch in Jana, Weimar und Wilhelmsthal seinen Kursus der Schädel- und Schinnlehre vor zahlreichen und glänzenden Auditorien sortsetzte. Von halle machte Goethe mit F. A. Wolf eine Reise nach helmskit, um Beireis kennen zu lernen, seit langer Zeit dadurch merkwirdig, daß er Sammlungen aller Art zusammengebracht hatte und iwar von solchem Umfange und solcher Kostbarkeit, daß sie das Bermögen eines Privatmanns zu überschreiten schienen. Goethe schildert

ben Besuch febr beiter. Der wunderliche Mann bolte seinen angeblichen Diamant von fabelhafter Große gelegentlich aus ber Sofentafde und ftedte ibn. nachdem er ibn aus ber Entfernung porgezeigt. gemächlich wieber ein, als fei biefer Schatz etwas gang Alltägliches. wie er es benn auch war. Nach feiner Rudfehr hielt Goethe im Spatjahr ben Damen wochentlich Borlefungen über naturbiftorifche Gegenstände, bie nach bem Bericht ber Godbaufen 'wirklich febr lebrreich und unterhaltent waren. Doch nöthigte ihn feine alle brei bis vier Wochen wieberkehrenbe periodische Rrantheit mehrfach an Unterbrechungen. Im nachften Rabre beschäftigte ihn vorzugsweise bie Ausarbeitung ber Farbenlehre und bie Redaction feiner gefammelten Berte, bie von 1806 bis 1808 in amolf Banben bei Cotta erschienen und besonders in dem vollendeten ersten Theil bes Rauft (im 8. Band 1808) ben Reis ber Reuheit hatten, and felbft mabrend ber alles übrige Intereffe faft ertobtenden Rriegsereigniffe fich Bahn brachen. Denn die friedliche Beit, beren fich Thuringen bis babin zu erfreuen gehabt, machte einer milbbewegten Blat. Rachbem Goethe von einer Reise nach Karlsbab, wo er fich in geologische Studien vertieft hatte, beimgefehrt mar, sammelten fich bie Betterwolken bicht um Weimar und entluden fich am 14. October 1806 in ber ungludlichen Schlacht von Jena, bie bem prengifchen Staate porläufig ein Ende machte und bas Bergogthum Sachfen-Weimar-Gifenach, beffen Gurft fich in militarifche Abhangigfeit bon Brengen begeben batte, in Frage ftellte. Rur bie fefte bochbergige Enticoloffenbeit ber Bergogin Louise, Die mabrend ber Ungludstage Beimars nicht von ber Stelle wich und burch ihre großartige haltung felbft bem Raifer Rapoleon Achtung abgewann, rettete Beimar von grofferem Berberben. Gine breitagige Blunderung mit Mord und Brand vermochte fie freilich nicht abzumenben. Goethe mar in biefen furchtbaren Tagen burch die Ginguartierung eines Maricalls in feinem Saufe anscheinend geschitzt. Am 15. October wohnte Rey bei ibm. wie Lubecus und Riemer bezeugen; Frau v. Stein nennt Augerean, Rnebel ben Marfchall Lannes. Bon biefem erwähnt Goethe, bag er bemfelben feine 'in bamaligen Tagen unwahrscheinliche Rettung verbante' (fammtliche Werte in fechs Banben 1863, 5, 454). Gin paar Gamins, von ber f. g. Löffelgarbe, hatten fich gewaltfam bei ibm einquartiert und fich an feinem Wein beraufcht. Sie brangen in fein Rimmer und bebrohten fein Leben. Der Geiftesgegenwart feiner Freundin Christiane Bulpius verdantte er feine Befreiung und bem balb eintreffenden Maricall ben Schut gegen fernere Bebriidung. Mus Dantbarfeit ließ fich Goethe am 19. October 1806 mit feiner Freundin in ber Bof - ober Jacobstirche in Gegenwart feines (am 25. December 1789 geborenen) Sohnes und feines Secretars Riemer ehlich verbinden. Der Oberconfiftorialrath Gunther verrichtete bie

Tranung. In ber Rirche batten Tags vorber noch Tobte und Bermundete gelegen. Der Ginbrud biefer Musibnung mit ber burgerlichen Ordnung mar, felbft bei Schillers Bittme, fein mobithuender. 'Es war etwas Unberechnetes in biefem Schritt, und ich fürchte, es liegt ein panischer Schreden gum Grunde, ber mir bes Gemliths wegen webe thut, bas fich burch feine eigne große Rraft über bie Welt hatte erheben follen.' Und im Allgemeinen bemerkt fie über ben Freund ihres verftorbnen Gatten: 'Er hat fich feiner felbft nicht fo murbig gezeigt, und es bat mein Gefühl verwundet. ihn in einer fomerglichen Anschanung ju feben. Er wollte fich gufammennehmen, wollte beiter fcheinen, wie wir noch feinen Ginn bafür hatten. Dan fühlte auch, bag es nicht aus ber rechten Quelle tam, und befrwegen blieb auch ber Einbrud verloren.' Die Bebeimrathin Goethe blieb nach wie bor ber Tranung ein Gegenstand ber Beringibatung und ber barteften Bezeichnungen. Wenn fie einmal ben ibr gebührenden Blat im Theater von einer eigenmächtigen Beftergreiferin geräumt zu feben verlangte, mar fie 'grob wie ein Bauer.' Doch erregte ihr Tob, ber nach langen epileptischen Leiben am 6. Juni 1816 eintrat, einiges Mitgefühl. Die Schopenhauer fcrieb allerlei Details in die Welt umber, niemand fei bei ihr gewefen, Rann und Sohn hatten ben Anblick ihrer Bufalle nicht ertragen lönnen, die Bartefrauen batten fie obne Beiftand liegen laffen. Sie farb an ihrem Geburtstage, 52 Jahre alt, nach achtundamangigilbriger Berbindung mit Goethe, bem fie viele Sorgen gemacht, aber viel mehr fern gehalten hatte.

Am 10. April 1807 ftarb bie Bergogin Anna Amalie, im adinubledriaften Lebensjahre. Bielleicht mar fein Saus in Beimar, wo ber eblen Mirftin nicht Thranen floßen. Obgleich fie bas Gute. ju bem fie fich bernfen fühlte, langft vollbracht batte, verlor Beimar bod fehr viel. Sie wußte, wie Fernow fagt, ben Fürften mit bem Renfchen in fich an vereinigen und gog bie beffern Beifter an, wo fte fie fand. Gine beffere Mirftin burfte Weimar nicht wieder gu iden hoffen, and ihres gleichen nicht.' Manche ihrer iconen Thaten tam jest erft ans Licht, fo bei ber Uebernahme ihres Nachlaffes erfubr Rarl August. bag fie im Rabr 1792 ibren Berlenschmud perfauft batte, um Berber eine Babereife nach Machen moglich zu machen. 3m Anftrage bes Bergogs feste Goethe bie Berfonglien auf, Die laut landesberrlichen Erlaffes vom 18. April nach ber Gebächtnifpredigt bon ben Rangeln abgelefen murben und bann in Goethes Werte Aufnahme fanben. - Der Bergogin folgte icon am 7. September 1807 ihre alte trene Sofbame Louise v. Godhaufen; fie hatte ben Bechfel ihrer Exifteng nicht ertragen tonnen. Sie folich fich fill und unvertandert ab und blieb bis gulett biefelbe, 'fie farb mit aller Befomenbeit und Raffung, bie eine fo grundliche Sofbame auch in ber

Tobesftunde nicht verleugnet.' Go riefen ihr bie Beimarer Freunde und Freundinnen nach, die ihren Berluft fühlten und ben Ausfall ihrer 'Freundschaftstage,' wie bie freundlichen Berfammlungen in ihrem Manfarbenzimmer genannt wurben, als Lude ber Gefelligkeit empfanden. Auch Goethe batte zu ihr in febr beiterm freundlichen Berhaltniß geftanben und ihr oft feine launigen Dichtungen in bie Feber bictiert. - Raber traf Goethe ein Jahr fpater ber Berluft feiner Mntter, bie am 13. September 1808, im 78. Lebensjahre ftarb, eine treue prattifche Freundin ihrer Freunde in allen guten und bojen Lagen. Die Erbichaftsangelegenheiten ordnete Goethes Frau, die fich anderthalb Sabre frither ihrer Schwiegermutter in Fraukfurt perfonlich bekannt gemacht hatte und von ihr fehr herglich aufgenommen mar. - Um bie Reihe ber Tobesfälle gleich bier weiter gu verfolgen, fei ermahnt, bag am 15. September 1809 Berbers Wittme ftarb, ber Goethe auch über ben Tod bes Mannes binaus und ungeachtet fie bie letten Jahre nicht mehr in Weimar gelebt batte, ein treuer hülfreicher Freund geblieben mar. Ihr folgte am 17. December 1809 Bilhelm b. Bolgogen, ber nach langen Leiben in Biesbaben ftarb. Er batte an bem Goetheiden Rrangden gehört und war, als Schillers Schwager, auch fonft vielfach mit Boethe in Bertebr gemefen. Dem Andenten Bielanbs, ber am 20. Januar 1813 in Dymannfiedt, bem Afpl feines beitern Alters, ftarb, widmete Goethe, als am 18. Februar in Gegenwart bes Sofes eine Trauerloge gehalten wurde, eine Rebe, bie auf bas reiche Leben bes reigbaren und beweglichen Mannes, ber gern mit feinen Meinungen, nie mit feinen Gefinnungen fpielte, milb und voll freudiger Anerfennung feines Charafters und feiner Berbienfte um die Literatur gurudblidte. Je mehr von ben Großen Beimars ben Schauplat verließen, befto mehr richteten fich bie Blide ber Beitgenoffen auf ben Ueberlebenden, ber eigentlich einsam baftand und bie Belt umber immer mehr als nicht vorhanden ansah, je lauter fie an ihn berantrat. Er führte fein thatiges Leben in engeren Rreifen und immer ausgedehnterer Wirtung fort und wie er feine Briefe, gleichfam als Tagebücher für die Rachlebenben forieb, behandelte er feine Werke als Bekenntniffe für Dit- und Nachwelt, benen er mit bestimmter Absicht zu rathen aufgeben wollte. Er gewann neue Freunde, theils auf feinen faft alljährlich wieberholten Reifen ins Rarlsbab. theils in Weimar, wohin fein Rame mehr und mehr bie bebeutenbften Berfonlichkeiten ber Beit gog. Die Berbinbung mit bem braven berben unumwundenen Belter, mit bem er bas Deifte, was ibn intereffierte, brieflich abhandelte, brachte ibm vorzugsweise bie Dufit naber, bie er immer gefchatt, aber taum mit bem Genug gepflegt hatte, ben ihm Belters Ginfict, Gefomad und Rührigfeit nun erichloß. - In Rarlsbad lernte Goethe 1807 ben frangofifchen Refibenten Reinhard tennen, beffen Schichal ihn junachft intereffiert haben mag. Reinhard war ein Bredigerfohn aus Burttemberg, hatte fich lange in Frantreich aufgehalten, war in hamburg angeftellt gewefen und bann nach Jaffy gefandt, wo ihn bie Ruffen mit Frau und Rinbern gefangen nahmen, fiber ben Onieper, Bog und Oniefter führten und aulest wieder losließen, ba er benn burch Bolen und Saligien wieber ins weftliche Europa unter bie Menfchen gurudtehrte. Goethe rfihmt ihn als einen febr tuchtigen, erfahrnen, theilnehmenben Dann, mit bem er febr erfrenliche Unterhaltungen habe. Aber Dieje waren wohl weniger politischer als literarischer Art. Goethe war ber Aufenthalt in Rarisbab befhalb jo fcatbar, weil berfelbe anger feinem natürlichen Gnten noch bas politifche Gnte batte, in einem friedlichen Rreife ju liegen, wohin taum ber Rachflang äußerer Biberwärtigkeiten gelangte. Freilich tamen ihm auch bort Jeremiaben genug entgegen, die, ob fie gleich von großen Uebeln veranlagt wurden, bod, wie er fie in ber Gefellichaft borte, ibm nur als hohle Phrafen erschienen: Benn jemand fich tiber bas beflagt, mas er und feine Umgebung gelitten, mas er verloren hat und zu verlieren fürchtet, bas bor' ich mit Theilnahme und fpreche gern barfiber und trofte gern. Wenn aber bie Menichen über ein Canges jammern, bas verloren fein foll, bas benn boch in Deutichland tein Menfch fein Lebtag gefeben, noch viel weniger fich barum bekimmert hat; fo muß ich meine Ungeduld verbergen, um nicht unboflich ju werben, ober als Egoift zu erfcheinen. Wenn jemanb feine verlornen Pfrunden, feine geftorte Carriere fcmerglich empfindet, fo mar' es unmenichlich, nicht mitzufühlen; wenn er aber glaubt, bag ber Belt auch nur im minbeften etwas baburch verloren geht, fo tann ich unmöglich miteinftimmen.' Go boren wir ibn benn auch weber fiber ben Untergang Breugens, noch bes beutiden Reiches, noch fiber ein anderes ichweres Beltgeschick Hagen ober nur ein Bort verlieren, und feben ibn weder an ber Furcht vor funftigen Schicksalen ber Welt und bes Baterlandes, noch an ben fill wirkenben Kraften bes Bolles, bas seine Befreiung vom fremben Joche mit ber Befreiung feiner Fürften für ibentifc bielt, ben geringften Antheil nehmen. Dagegen intereffierte ihn eine frangofifche Reifebibliothet, die Reinhard ihm fcentte, fo fehr, bag er fich bem Stubium frangöfticher Dichter, befonders Lafontaines, recht mit Borliebe ergab und in biefer 'gang eigenen Welt fehr viel Bergnügliches und Erfrenliches fand.' Daneben las er bie Satiren und Romobien bes Arioft, zeichnete, vertiefte fich in die Geologie und bereitete aus haderts Bapieren beffen Biographie, so wie allerlei fleine roman-tische Erzählungen vor, aus benen später die Banberjahre bervorgiengen. Gine biefer Ergablungen wuchs über ben Rahmen binaus und wurde ju bem umfangreichen Romane 'bie Bahlverwandtschaften ausgearbeitet. Es barf bier nicht unbemerkt bleiben, bag bies Bild eines aus ber fittlichen Gebundenheit gur fittenwidrigen Freiheit ftrebenden Triebes, ber fich felbft in ber Darftellung bes Dichters verurtheilt, ein Bilb, ju bem bie zeitgleiche Beichichte und besonders bas Treiben ber romantischen Schule mit ihren Berfuchseben einen breiten unfaubern Commentar liefert, gerade in bie nachfte Beit nach Goethes burgerlich-firchlicher Chefdliegung und in eine Epoche fallt, wo er burch die Reigung ju Minna Berglieb, einer Tochter bes Buchanblers Frommann in Jena, die in den Sonetten gefeiert wird, fich wunderfam erregt fab. Aus biefer Epoche ftammt auch ein Gebicht (bas Tagebuch, 1810), bas bisber nur ins Gebeim gebruckt ift und im ftrengften Sinne ein objectiv gehaltenes Gegenstud zu ben Wahlverwandtichaften bilbet, ba bier ber alte Glaube bes Restellnutpfens mitten in einer unsittlichen Situation fittlich aufgelöst ericheint. Das Studium Lafontaines mußte in Goethes Dichtung gang andere Friichte tragen, als auf ben moblgebüngten Beeten ber Frangofen aus bem 17. und 18. Jahrhundert.

Bene Sonette an Minna Berglieb bat Betting, eine Tochter ber Marimiliane Brentano, Entelin ber La Roche, auf fich bezogen und einzelne berfelben, mit leichtfinniger Beibehaltung ber Reime und ihrer Folge in Brofa aufgelost, jum Rorper ihrer fingierten Briefe an Goethe gemacht, um ben Schein zu erweden, als babe Goethe ihre Briefe in Sonettenform gebracht. Aus einer phantaffiichen weber mit ber Chronologie, noch ben übrigen Thatfachen fibereinstimmenden Umschreibung von Goethes Dichtung und Babrbeit bat fie bann ihren Roman Goethes Briefwechsel mit einem Rinde geschaffen, ber feltsamer Beise bie und ba noch als eine wenigftens beachtenswerthe Quelle für Goethes Leben angeseben wirb. Bettina mar bereits im April 1807 burch einen Empfehlungsbrief Wielands bei Goethe eingeflihrt, tam bann im November mit ihrer Sowester, ber Frau v. Savigny wieder nach Beimar und trat im August 1811, bamals mit Achim von Arnim bereits verbeirathet. nochmals in Weimar auf, murbe febr artig und freundlich von Goethe behandelt, bann aber ploglich, als fie fich in übermuthiger Grobbeit gegen Goethes Fran vergieng, nach etwa vierwöchigem Aufenthalt wieber beimgefandt. Die Briefe, in benen fie fowohl als Arnim um Berzeihung bitten, find noch vorhanden. Damals nahm Beimar, aus althergebrachtem Sag gegen Goethes Frau, für Betting Bartei, nur Schillers Wittme hielt treu an bem Glauben gum 'Meifter' fest, während ihre Schwester, Karoline von Wolzogen, fich leidenschaftlich gegen die Lieblofigfeit' beffelben erhipte. - Biel gliich licher als mit Betting, mar Goethe auch mit ihrem Manne nicht. wenigstens in Beziehung auf feine bramatifchen Arbeiten, bie er fo wie Brentanos, Tieds, Fouques und Deblenfclagers Luft- und

Section As

Trauerspiele vergeblich versuchte auf bie Bubne an bringen. Auch an Racharias Berners Erzeugniffen verlor er balb ben Bejomad. Berner batte fich ihm im Spätjahr 1807 in Jena befannt gemacht, hielt fich bann einige Beit zu Anfang bes Jahres 1808 in Beimar auf, wo feine 'Banba' gegeben und er felbft wie ein Bunber gefeiert murbe. Goethe nannte ibn einen genialischen Mann, ber einem Reigung abgewinne, wodurch man in feine Broduktionen, die guerft einigermaßen widerftebend feien, nach und nach eingeleitet merbe. Aber icon im Berbfte ichrieb er an Belter: Berner, Deblenichlager, Arnim, Brentano und andere arbeiten und treibens immer fort: aber alles geht burchaus ins Form - und Charafterlofe. Rein Menfc will begreifen, daß die einzige und bochfte Operation ber Ratur und Runft bie Geftaltung fei und in ber Beftalt bie Specification, bamit ein jebes ein Befonberes, Bebeutenbes werbe, fei und bleibe. Es ift feine Runft, fein Talent nach individueller Bequemlichteit humoriftisch walten zu laffen; etwas muß immer baraus entfteben.' Erfreulicher und mirtungsreicher mar für Goethe bie Renntniß einer ber Sauptquellen ber Romantiter, Die Befanntichaft mit bem von M. 28. Schlegel fo gu fagen entbedten Calberon, beffen ftanbhafter Pring 1811 mit großem Beifall, beffen Benobia 1815 ohne zu gefallen auf die Bubne gebracht murben. Diefe blumige Boefie flihrte Goethen lebenbiger in die Welt bes Morgenlandes, bem Calberon wie die gange fpanifche Literatur fo viel foulbet. und ihre Dichtungen ein, als bie ichlechten Ueberfetungen orientalijder Dichter, die man bamals in Deutschland (von Sammer) befag. And bie frangofifden Bearbeitungen, nach benen bann wieder beutiche angefertigt wurden, führten nicht tiefer in ben Beift bes Drients ein. Da fie die Form ebenso wie die deutschen Uebersetzer verwischten und teine entsprechend wirkfame an die Stelle festen. Wer tann fic ben Safis noch in Serametern benten? Betrarta murbe fich in ber Strophe ber Ribelungen taum ichlechter ausnehmen ober homer in ben Reimpaaren Sartmanus von ber Aue. Auch biefe Dichtungen, bie von ben Romantifern gleichsam wiederbelebt murben, erregten Goethes Aufmertfamteit. Babrend Sartmanns armer Beinrich, Dies anatomifch-flinifche Cabinetsfilld, ibm phyfifch-afthetifchen Somera verurfacte, tonnte er fich bem gewaltigen Gindrude bes Ribelungenliebes nicht entziehen, bas er mubfam burcharbeitete und ben Damen feines Rreifes burch Bortrage naber brachte. Bur genaueren Remntniß mochte auch ber norbifde Antiquarius Arendt, ber Goethe gu Anfang bes Jahres 1809 befuchte, mandes beitragen. Er bielt Bortrage fiber bie norbifden Sagas; zu bem Publitum gehörte felbft ber Sof, ber fich für Alles intereffierte, mas Goethes Intereffe erreate.

Als Rapoleon 1806 jum erstenmale in Beimar war, foll er,

Goethe eine Audienz abgeschlagen haben, wie Lubecus berichtet. Um fo weniger mochte er geneigt fein, ben Bergog im September 1808 nach Erfurt zu begleiten, wo Raifer Alexander, ber Schmager bes Bergogs, mit Napoleon zusammentam, um über bie Beschicke ber fleinen Staaten unter außerem Bomp und Geraufd fill au verbanbeln. Indeg ließ ihn ber Bergog bolen. Er fam und erbaute fich an ben Mufterporftellungen ber frangofischen Schauspieler, in beren getragner Declamation und genauem Ensemble er fein Ibeal einer Buhnendarftellung erbliden tonnte. Doch mußte er felbft bier bie Erfahrung bestätigt feben, daß auch bei ber bestgeschulten Gefellicaft ein großer Schauspieler alles Intereffe von ben übrigen und vom Dichter auf fich allein zu lenten pflegt. Er fab Salma in Racines Anbromache und im Britannifus, bann auch in Boltaires Debipus und wußte in feiner enthufiaftischen Bewunderung taum Mag und Riel ju finden. In einer Abendgefellichaft bei ber Brafibentin p. b. Rede, am 30. September, lernte er ben frangofifden Minifter Maret tennen, auf den er großen Eindrud machte und ber bem Raifer pon ihm erzählte. Napoleon befahl ihn barauf zur Audienz. bie am 2. Oftwber flattfand. Gie mabrte faft eine Stunde. Rur Talleprand, Berthier und Savary maren zugegen; balb tam auch Darn bagu, ber fich mit bem frithftlidenben Raifer über preufifche Contributionsangelegenheiten unterhielt. Der Raifer wintte Goethen beran, betrachtete ihn aufmertfam, und erkundigte fich nach feinem Alter. Als er erfuhr, bag er im fechzigften Jahre ftebe, außerte er feine Bermunberung über fein frijdes Aussehen, und fragte bann nach feinen Trauerspielen, wobei ber Generalintenbant Daru fich näher über fie ausließ und Goethes Ueberfetung bes Mahomet lobte. Der Raiser erklärte ihn für tein gutes Stild, ba es unschicklich fei, ben Weltüberwinder von fich felbft eine fo ungunftige Schilberung machen zu laffen. Werthers Leiben verficherte er fiebenmal gelefen au baben und gab jum Beweise eine Analyse bes Romans, mobei er ber Bermischung ber Motive bes gefrantten Chrgeizes und ber leidenschaftlichen Liebe erwähnte. 'Dies ift nicht naturgemäß, fagte er, und ichwächt beim Lefer bie Borftellung von bem übermächtigen Einfluffe, ben die Liebe auf Werther gehabt.' Goethe mar viel gu febr Sofmann, um bem Raifer bemertlich zu machen, bag icon Berber benfelben Ginwurf gemacht, und bag berfelbe feit zwanzig Jahren fo gut wie befeitigt fei, gab vielmehr bem Rennerblid bes Raifers ber ihm übrigens wie ein Schneiber vortam, beffen fcarfer Blid eine feinverstedte Rabt an einem angeblich obne Rabt verfertigten Mermel ausfindig macht, bie gebührende Ehre und folgte ihm bann wieder auf bas Gebiet ber frangöfischen Tragodie, Die ber Raifer wie ein Kriminalrichter betrachtete und beren Abweichen von Ratur und Wahrheit er tief empfunden und bemerklich gemacht haben foll.

Die Schichalsfillide migbilligte er bochlich: 'fie haben einer bunteln Beit angehört. Bas will man jett mit bem Schicffale? Die Bolitit ift bas Schicffal.' Dann fprach er mit Darn tiber Contributionen. Soult trat berein und icherate mit bem Raifer fiber einige nnangenehme Ereigniffe in Polen, bann ftand Napoleon auf, gieng auf Goethe gu und fragte mit leiferer Stimme nach feiner Familie und feinen Berbaltniffen au ben verschiebenen Berfonen bes bergogliden Saufes. Die Antworten fiberfette er fich nach feiner Beife in entschiedenere Urtheile. Doch balb wieder auf bas Trauersviel jurnatebrend, fagte er: 'Es follte bie Lehrfoule ber Ronige und ber Boller fein. bas ift bas Sochfte mas ber Dichter erreichen tann. Sie 3. B. follten ben Tob Cafars würdiger und großartiger als Boltaire foreiben. Das tonnte bie foonfte Aufgabe Ibres Lebens werben. Man mußte ber Welt zeigen, wie Cafar fie begludt haben würde, wie Alles gang anders geworben ware, wenn man ibm Reit gelaffen batte, feine bodfinnigen Blane auszuführen. Rommen Sie mad Baris: ich forbere es burchans von Ihnen. Dort gibt es größere Beltanichanung. Dort werben Sie überreichen Stoff für Ihre Dichtungen finden. Qu'en dit Monsieur Goet? Goethe trat wieder mriid und fragte ben Rammerbiener burch eine Geberbe, ob er fic entfernen bürfe, und als bies gestattet war, empfahl er sich. Der Raifer fagte zu Berthier und Darn: 'Voila un hommel' -Diefer vom Rangler v. Müller herrührende Bericht flimmt mit ben sonftigen Angaben fiberein. Goethe war von der Audienz tief erfifft. Bene bem Raifer fibliche Bhrafe, wenn er Jemand gewinnen wollte. foll nach Boethes Brief an Reinbard ber Raifer beim Empfang geproden baben: 'Sie feben barans, bag ich ein recht ausgemachter beibe bin, indem bas Ecce homo im umgefehrten Sinne auf mich anaewendet worden. Uebrigens habe ich alle Urfache mit biefer Raivetät bes herrn ber Welt gufrieben ju fein.' Er tam als entidiebenfter Bewunderer bes Raifers gurlid und gieng am 4. Oftober, um bie Festlichkeiten jum Empfange ber nach Beimar eingelabenen Raifer und Ronige vorznbereiten. Gie tamen am 6. gur hirschjagd nach Ettersburg und zogen Abends unter Glodengelaut in Beimar ein. Die lateinische Inschrift, Die Goethe fiber Die Thur bes für Rapoleon bestimmten Zimmers feten wollte, mußte wegen übertriebner Someichelei gegen ben Raifer, ber boch mabrlich fein Befreier mar, wegbleiben. Die Bergogin Louise, ber bies Beto que gefdrieben wirb, wurde, als ber Raifer nach Erfurt gurudgefehrt war, borthin zu Tafel eingeladen und vor und bei Tifc von ihm und ber übrigen Sippschaft febr freundlich behandelt; im Theater, wo Mahomet gegeben murbe (wie porber in Weimar Cafar), mußte fie anf einem Bantden neben ber bodmuthigen Ronigin von Befiphalen fiten, Die fein Wort mit ibr fprach. In ben nachften Tagen

berief Napoleon Goethe und Wieland nochmals nach Erfurt, wo ber Fürst Primas (Dalberg) ben alten Freunden mit Talleyrand ein Diner gab. Am 12. erhielten beide den Orden der Ehrenlegion und vom Kaiser Alexander den St. Annenorden wenige Tage später.

Goethe tonnte leiber von ben bramaturgifden Binten bes Raifers teinen Gebranch machen. Seine poetifche Thatigfeit mar wieber auf ben Buntt gefommen, wo fie por ber Befannticaft mit Schiller geftanben. Amar ichuf er feine Burgergenerale, aber theatralifche Gelegenheitsfitide voll Allegorien wie bas Borfpiel gum 19. Geptember 1807, jur Eröffnung bes Theaters, in bem er Gewalt und Bertilgung, Flucht und Bergweiflung, Macht und Schut, Friebe und wiederherftellende Freude latonifc vorführte. Bieles war auf finnliden Effect berechnet und murbe in ber beliebten Manier, bie wir schon aus Lila tennen, vom Maschiniften erganzt. 'Der surcht-bare bis jum Gräflichen gesteigerte erste Theil schloß, indem eine beitere Sternerscheinung Jeben erfreulich erinnerte, mas man ber Bergogin vorm Jahr iculbig geworben, an bie zweite glanzenbe und prachtige Balfte burch einen fanften Uebergang gefällig an; und bie bulfereich ordnende Erscheinung ber Majeftat war nicht gang unermartet. Der gefällige Friede ftellte fich bem Ernft anmuthig entgegen: und baburd, bag bie vier Berfonen burch zwei Schauspielerinnen vorgestellt murben, welche nur die Rleidung und ben Ausbrud ihres Bortrages geanbert hatten, erhielt bas Bange für ben aukern und innern Sinn eine erquidliche Einbeit. Wie benn auch bas Anbenten an bie Bergogin Mutter am Schluffe bie treuen, ibr ergebenen Bergen mit fanfter Ruhrung entließ.' Go commentierte bei ber Uebersendung an Rnebel Goethe feine Arbeit felbft, bie er in acht Tagen von Grund aus erfunden und verfertigt und bie burdaus einen guten Gindrud hervorgebracht batte. Bu ben Sofbichtungen gehörte auch ber Dastenzug, Die romantifche Boefie barftellend, jum 30. Januar 1810 und die Bollermanberung jum 16. Februar, wie benn auch am 6. Juni bie Raiferin von Defterreich jur 'bochft begludenden Anfunft' in Rarlsbab mit Gebichten begrußt, am 6. Auguft bes nachften Jahres bas Theater gu Salle mit einem Prolog eröffnet, die Erbgroßherzogin am 16. Februar 1812 beglüdwünscht und Ihro bes Raifers Dajeftat am Tage ber bochft begliidenden Anfunft gu Rarlsbab' am 2. Juli 1812 mit 'allerunterthänigft von ber Rarlsbader Burgericaft geftreuten Blumen' (brei Blattern in Folio) empfangen murbe. Auch die für den Bringen Friedrich von Gotha, ber feine Tenorstimme zu producieren wünschte, im Jahre 1811 gebichtete Cantate Rinalbo gebort in biefe Gruppe; fie hatte bie Conmalerei gur Abficht, befriedigte ben Bringen und erfüllte ihren Amed. - Erfreulicher maren einige andere Dichtungen, besonders Johanna Sebus, ein Gebicht, ju bem er

vom Unterrhein aufgeforbert mar; die findlich treue Liebe und Tobesmuthiakeit bes braven Mabchens wirkt in bem einfach großen Bachlen ber naturgewaltigen Gefahr ergreifenb. - Ein größeres Bert begann Goethe 1807 für bie Beitschrift Brometheus bes befreundeten Leo v. Sedenborf, für beffen Reujahrstafdenbuch auf 1801 Goethe ebemals feinen Balaophron und Reoterpe mitgetheilt. Er fagte auf ben Bunfc bes herausgebers einen Beitrag ju und mablte Banboras Biebertunft, wieberum wie bas Borfpiel in antiten Trimetern, Die ihm fo viel Mithe machten, bag er nicht über Bandorens Abidieb binaustam. 'Wenn es mir fo viel Dithe macht, icherat er in einem Briefe an Frau v. Stein, fle wieder herbeiguholen, als es mir verurfachte, fie fortzuschaffen, fo weiß ich nicht, wann wir fie wieberseben werben.' Go war es. Die Gestalten felbft traten ibm in die Ferne und er verwunderte fich über bas Titanische, wenn er inater wieder binein fab. Ausgebacht und ichematifiert mar Alles.

Der Stellung Goethes an ber Beitgeschichte ift icon gebacht worben. Mit vielen andern feines Rreifes hatte er fich in ber Bemunderung Rapoleons vertieft. Er glaubte an teinen Umidmung. 'Sa iduttelt nur an euren Retten!' rief er auf ber Reife nad Rarlsbab in Dresben 1818 gegen Rorner aus: 'Der Mann ift euch an groß: ihr werbet fie nicht gerbrechen, fonbern nur noch tiefer ins Rleifch gieben! Rach feiner Beimtehr verfentte er fich lieber in bas Studium bes Chinefifden, als bag er feine Theilnahme bem ungebulbig brangenden Geifte bes bentichen Bolles, an bas er nicht glanbte, batte zuwenden mogen. In biefen Studien forte ibn eine nothgebrungene unerfreuliche Aufführung bes Effer (18. Ottober 1813). Um ber Schauspielerin Wolff ibre fatale Rolle gulett noch einigermaßen glangend zu machen, fdrieb er, gerabe an bem Tage ber Schlacht von Leipzig' ben Epilog gum Effer, in welchem'bie mertwürdigen prophetischen Worte vortamen,' bag jeder Menich ein lettes Glud und einen letten Tag erfahre, Worte, die gang beflimmt obne einen andern Gebanten als ben ber Ronigin Elifabeth an ihren eignen burd Effer Tob bedingten Bemuthsqustand gefdrieben murben, mabrend ihre verachtenben Worte über bie Boller, bie mur gaffen, reben, mabnen und nichts anders als ein Spiel wollen. mobl eber als eine allgemeine Anficht Goethes gelten tonnen. Aber bie gaffenben Bolfer batten boch in ben Siegen bei Leipzig etwas mehr gethan, als gerebet, gewähnt und gespielt. Die Rudwirfung auf Goethe blieb nicht aus. Er verficherte nun, wenn Luben über ein mit ibm im Rovember 1813 geführtes Gefprach treu berichtet, bag er nicht gleichgültig fei gegen bie großen Boeen Freiheit, Bolt, Baterland, bie in uns feien, ein Theil unfers Wefens, und bie niemand pon fich au werfen vermoge. Auch liegt mir Deutschland warm am Bergen. 3ch babe oft einen bittern Schmerg empfunden

bei bem Gebanten an bas bentiche Bolt, bas jo achtbar im Gingelnen und fo miferabel im Bangen ift. Gine Bergleichung bes beutichen Bolls mit andern Bollern erregt uns peinliche Gefühle, über welche ich auf jegliche Beife binweggutommen fuche, und in ber Biffenfchaft und in ber Runft habe ich bie Schwingen gefunden, burch welche man fich barüber binmegaubeben vermag: benn Biffenicaft und Runft geboren ber Belt an, und por ihnen verschwinden bie Schranten ber nationalität; aber ber Troft, ben fie gewähren, ift boch nur ein leidiger und erfett bas folge Bewußtfein nicht, einem großen, ftarten, geachteten und gefürchteten Bolle anzugeboren. In berfelben Weise troftet auch nur ber Glaube an Deutschlands Bufunft, ben ich fo fest balte wie Sie. Ja bas bentiche Bolt verspricht eine Rufunft und hat eine Rufunft. Rach folden Erfolgen waren folde Rugeffandniffe allerdings nur febr geringe und murben im weitern Berlauf ber Unterredung noch mehr beschränkt, eigentlich auf bas Mag gurudgeführt, bas er auch in Tifchgesprächen (24. Robember 1813) aufftellte: 3ch gehe in meinem Wefen fo fort und fuche au erhalten, ju ordnen, ju begrunden, im Begenfate mit bem Laufe ber Belt, und fo suche ich auch nach außen bie Freunde ber Biffenschaft, ber Runft, Die nicht in ben Rrieg gieben, aufzuforbern. baß fie bas heilige Fener, welches bie nachfte Generation fo notbig baben wird, und mar' es auch nur unter ber Afche, erhalten mogen. Denn er wußte mit Beaumarchais, bag ihm nichts angebore, als ber Bebante, ber ungeftort aus feiner Seele floß, und jeber gunftige Augenblid, ben ihn ein liebenbes Schicffal von Grund aus genießen ließ. In Berlin hielt man inbeffen Goethe für geeignet, ein theatralifches Spiel gur Feier ber großen Greigniffe und Thaten au bichten. Am 6. Dai 1814 fragte Iffland bei bem Bofrath Rirms in Beimar, ber bie Theaterangelegenheiten unter Goethe leitete. brieflich an, ob Goethe fich entschließen werbe, ein foldes Spiel gur Reier ber Rudtehr bes Ronigs gu bichten. Goethe ging auf ben Antrag ein und schickte unterm 24. Mai einen Entwurf gum Borfpiel 'Epimenibes Erwachen,' bas ihm bann als eine aufgebürbete 'ungeheure Laft' erfcbien, beren er fich aber fcon am 9. Runi so gut wie entledigt nannte. Rach einer Bestimmung bes Ronigs follte aber die beabfichtigte Aufführung bis nach dem Biener Congreß ausgesett bleiben, tam aber, nachbem Iffland am 22. September 1814 geftorben mar, icon am 30. Marg 1815 mit ber Dufit bon B. A. Beber ju Stanbe. Der Beifall war nach Belters Bericht 'wüthend,' wenigstens bei ber Wieberholung am 81., wo bie Begiehungen auf ben Ronig, die von biefem bei ber erften Borftellung verboten waren, gesprochen wurden. In Berlin muß Bieles anders aufgetreten fein, als in ber Fassung, die in die Werte aufgenommen wurde, ba nach gleichzeitigen Berichten (Morgenblatt 1815 Rr. 106).

Drientalen, Griechen, Romer, ber Carbinal Mazarin, Rinon be l'Enclos, Maintenon, als Gefolge ber Lift,' auftraten, fo bag bie Mehrheit ber Schauluftigen, ba fie bie tiefere Bebeutfamteit fic aus ber Dichtung nicht guvor bervorgelefen, mehre Theile für Dasterabe genommen haben foll und erft lebenbig wurde, als die Caraffiere, Uhlanen, Rojaden u. f. w. auf ber Blibne berangogen. Stellen wurden mit lautem Jubel begruft, am meiften bie zweite Strophe bes vierten Auftritts gegen ben bem Abgrunde fiibn Entfliegenen, ber nun, vielleicht nur im Sinne ber Menge, mit feinem gangen Anhange wieberum jum Abgrunde verwiefen murbe! Den Bang ber Sandlung, wenn biefer Begriff bier überhaupt anwendbar ift, barf man an biefer Stelle nicht erwarten bargelegt gu feben; wohl aber ift zu constatieren, daß im Spimenides wie in bem Borfviele berfelbe Gebrauch ber Symbolit und Allegorie ftattfindet. benen man in vielen Stellen bes zweiten Theiles von Fauft begegnet und bag auch von biefem um bie Beit ber Bollerfolachten icon Bieles fertig war. Schon in ber natürlichen Tochter, ja icon in Balaophron maren die Individualitäten außerlich mit allgemeinen Charafteren vertaufcht; je weiter biefer Stil ber Darfiellung fortfdritt, befto mehr wurden bie Charaftere zu blogen Begriffen verfnöchert und babei ben Lefern fiberlaffen, zu errathen, wohin biefe Begriffe ju ftellen und bie Gebeimniffe ber Ginfleibung ju beuten feien. Dem Berehrer Goethes ift bas Stubium biefer Gigenheiten bes Miers, bas bie Dinge nicht beim rechten Ramen nennen mag und beshalb umgeht ober umfdreibt, immer intereffant, wenn auch wenig lobnend gewesen, bagegen hat ber Dichter für bie Schöpfungen aus biefer Periode, mit Ausnahme von Dichtung und Bahrbeit und allenfalls ber Bablverwandtichaften, zwei Berte, bei benen bas alleaorifche Berftedenspielen burch bie Ratur ber Sache ausgefoloffen war, bei bem größeren Bublifum weber Theilnahme vorausgefest noch gefunden. Der Leferfreis feiner einzeln nen ericeinenben Schriften murbe immer gerftreuter und enger, mabrend bie gefammelten Berte in immer weitere Rreife brangen. Die Gefammtericheinung trat bebeutungsvoller, Ehrfurcht gebietenb hervor; bie wiffenschaftlichen Richtungen und die Liebhabereien an fich konnten mr beschränft wirten. Goethe felbft wollte nur als Gefammterfceinung gelten. 218 er 1815 feine Berte neu herausgab, folingen ibm feine Behülfen bor, Diefelben nach bem Mufter ber bon gorner berausgegebenen Werte Schillers dronologisch ju orbnen. Er wies bie Forberung gurlid; bie werbenbe Erfcheinung follte binter ber gewordenen gurudweichen. Satte er boch zu verschiebenen Beiten altere Dichtungen burch Umarbeitung auf Die Stufe einer fpateren Entwicklung gu beben gesucht, um die Spuren einer fruheren untenntlich ju machen. Dennoch vermochte er fich ber Berechtigung jenes Ansunens nicht ganz zu entziehen. Er schrieb sein Leben in Dichtung und Wahrheit, gab in den Tages- und Jahresheften, die im Allgemeinen zuverlässiger sind, als jenes biographische Werk, über die späteren Jahre kurze Anskunft, und noch zu seinen Ledzeiten gaben seine Gehülfen ein nicht überall irrthumstreies Berzeichniß seiner Werke nach chronologischer Folge seinen Werken bei. Wenn einmal der Bann gedrochen sein sollte, den er gegen eine Abänderung der von ihm getrossenen Anordnung erlassen hat, wird anch in dieser Beziehung die geschichtliche Entwickung ihr Recht sinden und das Bild Goethes, das jeht die Züge der Jugend und des Alters dicht zusammenrückt, seiner nicht unwürdiger erscheinen.

Die Jahre des Alters, die Goethe nach dem Kriege noch gegönnt waren, lassen sich, da auf die Einzelnheiten, ohne ihnen eine underhältnismäßige Bedeutsamkeit beizulegen, genauere Mückicht nicht genommen werden kann, sehr kurz sassen. Die änßeren Schicklale verliesen einsach; die Kuhe, deren das Alter selbst bei aller scheindaren Geschäftigkeit bedarf, kehrte sich, eine Weltliteratur vorahnend, gegen die Zeit mit Widerwillen und gieng, nach niederschlagenden und erhebenden Ersahrungen, bald in die ewige Ruhe über. Die große und immer ausgedehntere Wirksamkeit diese eminenten universellen Geises über die Grenzen des körperlichen Lebens hinaus, kann hier nicht einmal erwähnt werden, da sast aus jeder seiner Schöpfungen eine besondre Literatur ausschiebt und seine Gedanken und Empsindungen sich durch das ganze Geistesleben der nachgebornen

Beidlechter verzweigen.

An Sulpiz Boifferee, ber im Mai 1811 nach Beimar gefommen war, um feinen Rolner Dom burch Goethe empfohlen gu feben. und ihn mit Feberzeichnungen von B. Cornelius jum Fauft beichentte. batte Goethe einen jungen anziehenden tuchtigen Freund gewonnen. und obwohl er ibm beim erften Befuche in froftiger Bornehmbeit ein Geficht machte, 'als ob er ben Befucher freffen wollte', und ibm beim Abichiebe taum ein zwei Finger gab, fo tam es boch balb gur gangen Sand, wie man bas in Boifferees anmuthigen Tagebuchern und bem reichen Briefmechfel amifchen beiben (Stuttgart. Cotta 1862. 2 Bbe.) mit bem größten Bergnitgen nachlefen fann. 'Ift es ein Bunber, bemertt Sulpig nach ber erften Begegnung, wenn ber Menich, ber fein ganges Leben hindurch von Schmeichlern und Bewunderern umringt und von Rlein und Groß wie ein Stern erfter Große angestaunt und gepriesen wird, am Ende auf folde hoffartige Sprfinge tommt, die aber auch gleich aufhören, fobald ibm jemand gegenüber ftebt, ber gwar bas eminente Berbienft bochachtet, feinem eignen Berth aber nicht Mes vergibt.' 'Es geht mit ibm, wie mit allen eigenthumlichen Menfchen, fo viel man auch von ihnen weiß und bort, fieht man boch immer noch viel Reues, wenn man mit

ihnen felbft aufammentommt. Diefe Betanntichaft gibt mir einen Beitrag gur Renntnig ber menfchlichen Ratur und bes Lebens überbanbt, ben ein Dutsenb Blicher und Befdichten großer Manner nicht is berichaffen tonnen und feine eigene Lebensbeschreibung mie liefern fam.' Gvethe gefiet ber Besuch febr wohl und er tam mit ihm and fehr gut zurecht. Ein bebeutenbes Inbivibuum, forieb er an Reinbarb, ber Boifferee empfohlen batte, weiß immer für fich einzunebmen, und wenn wir feine Borglige anertemen, fo laffen wir bas was wir an ihm problematifc finden, auf fic bernhen; ja was uns an Gefinnungen und Regungen beffelben nicht gang gemäß ift, ift uns wenigftens nicht jumiber; benn jeber Gingelne muß ja in feiner Eigenthümlichkeit betrachtet werben, und man hat neben feinem Raturell and noch feine früheren Umgebungen, feine Bilbungsgelegenheiten und die Stufen, auf benen er gegenwartig fiebt, in Inihlag zu bringen. Ueberhaupt, wenn man mit ber Belt nicht gang fremd werben will, fo muß man bie jungen Leute gelten laffen für bas, mas fie find, und muß es wenigstens mit einigen balten, bamit man erfahre, mas die übrigen treiben.' Dies Geltenlaffen murbe balb jum aufrichtigften Schapen eines madern Strebens, bie Dentmaler alter beutscher Runft ju erforschen und jo weit es thunlich bor bem Untergange ju bemabren. Goethe, ber fich mit feinem Deper fo ju fagen in feine griechischen Ibeale verflodt batte, murbe burch Boifferde, ben einsichtigen und begeisterten Remmer nationaler kunft, mit biefer gleichsam jum erstenmale bekannt gemacht, und bie Birfung war fo bedeutend und nachhaltig, dag er jene propplaifden Ween faft gang fallen ließ und bon born gu lernen begann. Gelbft bie Reifen, bie er in bie Rhein- und Maingegenden machte (1814 und 1815), ja, wie es fceint, bis Strafburg ausbehnte, galten vorzugsweise biesem Studium und bem engeren Bertehr mit Boifferde, beffen Bruber und Freunden, Die es benn auch an augeren fichtbaren Beweifen ber Berehrung fo wenig fehlen liegen, wie an fteten Anrequingen für bie 1816 begonnene Reitschrift 'Runft und Alterthum', bie neben ben bebentenben Briefen an Sulpig, an Reinhard und an Belter fein Leben innerlich und außerlich flar und beutfich barlegt; nur ber politische Theil, so weit er fiber bie bloße Befunning hinausgeht, fehlt in biefen Quellen. Leider ift bies ber am wenigsten erfreuliche Theil in Goethes Leben. Am 15. Mai 1816 war die weimarische Berfassung vollzogen und in ihr die Preffreiheit gemabrleiftet. Babrend bie übrigen Staaten gogerten, ihre Berpredungen mabr gu machen, war Larl August fast ber einzige worttrene Fürft ber Beit, bem es entichiebener Ernft mit ben Berbeigungen ber Bunbesacte mar. Im Weimarifden tonnte gebrudt werben und wurde gebruckt, mas fonst nirgend ans Licht zu gelangen vermochte. Enben batte feine Remefis gegründet, Brans Minerva gewann größere Bebeutung und Ofen eröffnete in ber Ifis ein neues Oppositionsblatt. Er fritifierte, fraft ber Breffreiheit, bas weimarifche Grundgefet wie ein ganglich verfehltes Wert, weil es von ben Rechten bes Bolls, beren er 24 aufgablte, nur bie Breffreiheit barbiete und ben Abel- und Gelehrtenftand gegen die Juriften und Bauern völlig bintanfete. Dieje ungewohnte Freimuthigfeit, Die übrigens bochft unschäblich war und burchaus nicht bemofratisch, murbe febr fibel vermertt. Rarl August ließ fich bie Acten geben und fiberwies fie Goethe jur Begutachtung. Goethe mußte (5. October 1816) tein anderes Mittel angurathen, als die Ifis polizeilich zu unterbruden, mabrend boch bie Rurudnahme ber Breffreiheit, worauf biefer Rath binauslief, nur bem übereinstimmenden Willen ber Regierung und ber Stande gestattet war. Rarl August bachte und banbelte perfaffungsmäßig, ließ die Ifis und die Breffreiheit fortbefteben, bis biefelbe burch bie Rarlsbaber Beschluffe unterbrudt murbe; wie benn fiberhaupt bas eble Streben und die freie Gefinnung Rarl Augusts nur in ben biplomatifchen Anmagungen Defterreichs, Prengens und Ruflands Biberftand und Lahmung finden tonnte. - Es ift noch von Boethes befannter Weigerung gur Rechnungsablage bem Landtage gegeniber zu reben, eine Sache, die freilich erft ins Enbe feines Lebens fiel. Er wendete Alles an, um von ber Befolgung bes ibm nach 5Bjähriger rühmlichfter Dienftzeit und im einundachtgigften Jahre gum erftenmale ernftlicher gestellten Anfinnens, bem Landtage verfassungsmäßig die Rechnungen ber Oberaufficht, Die er über bie Anftalten für Biffenschaft und Runft führte, vorzulegen, entbunden gu werben. Dabei ift inbeffen gu bemerten, bag alle barüber gepflogenen Berhandlungen nicht formlich geführt murben und daß Goethe auch bier, wie früher immer, einem ausbrücklichen Befehle feines Fürsten Folge geleiftet haben wurde. Sein Tob machte folden überfluffig, und bas Anerfenntnig, welches ber Landtag, nach Ginfict ber Rechnungen, ber Dienftführung bes Berftorbenen officiell und öffentlich angebeiben ließ, zeigte, wie wenig Urface Goethe hatte, feine Bermaltung, die er jeberzeit bem Minifterium bereitwillig bargelegt, nicht auch ber Prlifung burd ben Landtag zu unterwerfen. Anfechtungen biefer Art, wie eigenfinnig und bartnadig er fie auch abichlug, tonnten ihn wenig rubren, ba er fich feines Argen bewußt war. Diefer brangen altere Erfahrungen. ba fie fein Berbaltniß zu Rarl August felbft betrafen. Er führte bie Oberbirection bes Theaters feit 1791 ununterbrochen fort und batte fich, um nicht jebesmal perfonlich überlaufen zu werben, feinen Sobn 1815 beiordnen taffen, ignorierte bagegen ben in bie Intendang eingeschobenen Grafen Ebeling, ber fich bafür gu rachen und bie Schaufpielerin Jagemann - Bengendorf, Die Maitreffe Rarl Augufts, in fein Intereffe gu gieben fucte. Er feste es gegen Goethes Willen burd.

baf ber Schanspieler Rarften mit feinem abgerichteten Bubel gur Aufffibrung bes Melobramas 'ber hund bes Anbry nach Beimar verschrieben wurde. Am Lage ber erften Theaterprobe ertlarte Goethe. baf er mit einer Bubne, auf ber ein hund fpiele, nichts mehr gu thun haben tonne, und fuhr nach Jena. Dorthin fandte ibm ber Großbergog bie officielle Entlaffung von ber Intendang mit einem verbindlichen, aber die Bunde nicht foliegenden Briefe vom 18. April 1817 (Pr. 369) nad. Goethe antwortete, bag feinen Bunfden entgegen, ja anpor getommen fet, bentete, ben Brief bes Bergogs umforeibend, an, bag es ibm vergonnt fein moge, auch in ber Folge auf benjenigen Theil bes Gefchafts einigen Ginfing an haben, von welchem er fich Renntnig und lebung gutrauen barfe, bat aber aleichzeitig, feinen Sohn ebenfalls von bem Geschäfte au entbinden. und befammerte fich fortan weber um bas weimarifche Theater, moch (mit Ausnahme eines Brologs aur Eröffunng bes Berliner Theaters 1821 und eines für baffelbe Theater gefdriebenen Brologs zu bans Sachs poetifcher Sendung, 1828) um die bramatifche Literatur fiberbandt. Aenfertich ftorte biefer Awifdenfall bas Berhaltniß amifchen Boethe und feinem Mirften nicht. Der Gefcaftsmann gog fich in Bibliothelsarbeiten gurlid und ber Dichter verfentte fich recht mit bingebender Liebe in die Beltliteratur. Er batte feit 1814 ben weftoffligen Divan gegrundet, beffen Drud im Mars 1818 begann. begleitete bie prientalischen, besonders bie Studien ber indifcen Meratur mit großer Theilnahme und richtete feine Aufmertfamteit. je mehr er fich ber bentichen zeitgenöffischen Literatur entfrembete. besto mehr auf die auswärtige, trat zu Manzoni, Scott und Byron in Beziehungen und alaubte vorzäglich auf letteren, ber ihm feine Tranerspiele Sarbanapal und Werner widmete, einen bebeutenben Einfluß genibt und burch feinen Fauft beffen Manfred veranlagt au baben. In biefem Glauben bestärtte ibn feine Umgebung, mabrend Buron wohl fowerlich ein Bert Goethes gelefen bat, weber im Original noch in Uebersetung: Goethe bagegen las Einiges von ibm. was ihm feine Schwiegertochter auführte, und batte gern beffer pon bem Briten gebacht, wenn er gefonnt batte. Allein es waren immer biefelben Gegenftanbe und bie ewige Bieberholung ermifbete ben Antheil und aulest auch bie Bewunderung. Indeffen machte bas Ende bes Dicters boch wieber einen gewaltigen Ginbrud, und Goethe nahm ihn in ben zweiten Theil bes Fauft (als Euphorion in Selena) auf. - Reben biefen Runfibidtungen widmete er fein Intereffe auch ber Bollsvoeffe und besonders ben ferbifden Liedern, die ihm burch Gerhard, die Talbi (Jacob) und J. Grimm naber gebracht wurden. Far bie genauere Renninik bes Drients waren Afen und Rosegarten bebulflich. Als foonfte Blitte biefer Studien ift bie Inbifde Parialegenbe übrig geblieben, beren Stoff aus Sonnerats Reifen (L 205) entnommen wurde.

Goethe bilbete fich, bei ber fteigenden Theilnahme bes Auslandes an seinen bichterischen und sonftigen Leiftungen und bei feiner Theilnahme an ben Schöpfungen und Foridungen bes Austandes, einen Begriff ber Weltliteratur, Die vorzüglich baburch entfiehen werbe. wenn die Differengen, die innerhalb ber einen Ration obwalten. burch Anficht und Urtheil ber übrigen ausgeglichen würden. Gine folde Ausgleichung in Sachen bes Wiffens mar aber nicht nen, ba fie immer ftattgefunden bat; in Dingen bes Gefcmads, ber Boefe, ber Runft, die immer national bedingt bleiben werden, tann jene Ausgleidung auch immer nur eine individuelle bleiben und nach bem Dage beffen, was ber Gingelne am Frentben gelernt und geltend zu machen verfieht, von Birffamteit fein, unterfceibet fic alfo auch von ber früher fiets bestandenen Wechselwirtung ber Rationen nur baburd, bag biefelbe bei ben rafderen Bertebremitteln foneller eintritt, als in friiheren Beiten. Aber Goethe verband auch noch einen andern Begriff mit jenem Ausbrud, indem er bie Literatur ber Welt in ihrer zeitlichen Folge nahm, und während ihm alle übrige mur hiftorifchen Werth hatte, erklarte er allein bie Griechen für absolute Borbilber, als ob felbft bie bochften Schöpfungen berfelben nicht ebenfo wie bie geringften bebingte Erzengniffe bes

Raumes und ber Beit gewesen feien.

Die Befchleunigung ber Bertehrsmittel, bas größere Intereffe, bas bie Boller an einander nehmen und bas in Folge bes Umbertaftens ber romantischen Sonle gefteigerte Stubium ber fremben Literatur, bas neben ber afthetischen auch bie hiftorische und nationale Bebeutung zu ertennen bemiibt ift, haben von Jahr zu Jahr mehr bagu beigetragen, eine Weltliteratur gu fcaffen, in welcher bie bentfche ben mahren Mittler bilbet. Richt bag bie Werte unferer Foricher, Denter und Dichter gerabe vorzugsweise in frembe Sprachen übertragen und fremden Nationen bequem juganglich gemacht mirben, wenn gleich and bierin die machsende Wirtung ber beutschen Literatur unverkennbar ift; aber ba wir bie auten und geringeren Werte aller Zeiten und faft aller Boller, von China bis Portugal, bon bem einfach tunftlofen Gefange ber Wilben bis gu ben tieffinnigften, buntelften und funftreichften Schöpfungen ber am meiften porgeschrittenen Culturvöller im engften Anschluß an bie ursprunglichen Formen in beutscher Sprache nachgebilbet haben; fo finben alle frembe Boller in ber Erlernung ber bentiden Sprache ben Schlüffel jum Berftanbniß ber gefammten Literainr ber Belt von ben alteften Bebas bis ju ben neueften Ephemeren. Diefen Bortheil bes vereinfachten Stubiums ber Weltliteratur lernen bie Boller allmahlich mehr und mehr begreifen und ausnuten. Die Mittel bagu haben uns die Dichter gegeben, die unfere Sprace auf Die Sobe ber bilbfamen Rraft gehoben haben, bie ihr bas Anschmiegen an jebe leise Wallung bes Gefühls, an jebe Freiheit bes Gebankens, an jebe Kraft und Gewalt bes Ausbrucks gegeben. Und daß unter biesen Schöpfern ber Macht und bes Reichthums der Spracke, unbeschabet der Berdienste der Uebrigen, Goethe den höchsten Rang einnimmt und in diesem Sinne der eigentliche Begründer der so gestalteten Weltliteratur ift, sagen uns die Grammatiken, die Wörterbücher und sagt uns unmittelbar das Gesühl, wenn wir von der

lejung alterer Schriftfteller ju Goethe übergeben.

Die funftgefdictlichen und naturwiffenschaftlichen Beschäftigungen Goethes giengen ununterbrochen fort und bie Refultate ober bie Bemuhungen nach benfelben wurden in ben periodischen Schriften Runft und Alterthum' und 'aur Morphologie' mitgetheilt. Daneben murbe ber Briefwechsel mit Schiller aum Drud redigiert und ber mit Relter geführte bagu burchgesehen und bann, wie für bie Deffentlichleit bestimmt, fortgefest. Diefen icasbaren Bermadtniffen gefellte er bas mabre Bermachtnig einer neuen Sammlung feiner Berte in ber Ausgabe letter Sand bei. Riemer, Edermann und Göttling leifteten ihm in ber Redaktion bie wesentlichften Dienfte. Schon 1823, als ber Berlaascontract mit ber Cotta ichen Buchbanblung abgelaufen war, batte er benfelben au erneuern versucht: ba fich aber Cotta nicht fofort bereit erklärte, ließ fich ber Dichter bon ben Seinigen bestimmen, eine Art von Concurrens zu eröffnen, an ber &. A. Brodhans in Leipzig mit einem Gebot von 70,000 Thalern, Bronner in Frankfurt angeblich mit 80,000 Thalern, Georg Fr. Fleischer in Leipzig, Gebritder Sahn in Hannover, Jos. Max in Breslau und andere fich betheiligten. Doch gelang es ber 'fo tlugen als tilchtigen, jo eblen als grandiofen' Bermittlung Boifferees, Die Ginfluffe, Die Boethe bestimmt batten, ju überwinden, Die Berftimmung gu beleitigen und bas gute Bernehmen mit Cotta, ber ohnehin ein Borgugbrecht besaß, fich nun aber nicht einmal bie Angebote vorlegen ließ, wieberherzuftellen. Da inzwischen auch die 'schutenben' Brivilegien bes Bunbestages ben Nachbrud wenigstens auf einige Sabre verhinderten, tonnten Goethe Bedingungen gewährt werden, die ibm vortbeilbafter maren, als die gebotenen. Bei wohlgeordneten Rechtsverhältniffen tiber literarisches Eigenthum batte es jenes 'Schutzes' damals so wenig wie in ber Folge bedurft, ba bas schriftstellerische Eigenthum ebenso aut wie jedes andere ein bauernd vererbliches ift und alle Brivilegien auf Zeit eine mabre Rechtsberaubung find, nicht des Bublitums, bas tein Recht auf fremdes Eigenthum befigen tann, fondern bes Antors, beffen Recht fie auf eine gewiffe Beit beforanten, mabrend es feiner Ratur nach unbefdrantt ift, foweit er es nicht felbft befdrantt. Satten ber Bunbestag und bie einzelnen Bundesregierungen fich in ber Gerechtigfeit gegen Goethe ju ehren berftanben, fo batten fie um biefes bochften Stolzes ber Ration

willen ben Nachbrud ein für allemal beseitigen und bie ewige Dauer bes literarifden Gigenthums anertennen muffen. Denn nur ibm und feinen Rachtommen maren fie gerecht geworben, nicht biefem ober jenem Berleger, ba biefer tein Intereffe babei haben tann, fich burch ungeheure honorarzahlungen ben Gewinn aus einer Sache gu erfcmeren, bie, wenn fie jeber ausbenten tann, worauf fchlieglich alle Bormanbe binauslaufen, auch ihm nicht verwehrt fein tann in feiner Beife für fich nutbar zu machen. Sollten einmal bie enormen Leiftungen und bie contractlichen Befdrantungen wegfallen, Die jett bas willfürliche Schalten und Walten mit Goethes Eigenthum verbieten, fo tann es bem urfprünglichen Berleger nicht fower fallen, mit ben Rachbrudern ju concurrieren, bei beren Unternehmungen bie Chre bes Autors vorgeschoben wirb, ber ficher erwartete Gewinn aber bie mabre Triebfeber bleibt. Betrachtungen biefer Art tonnen an diefer Stelle, mo von Goethes literarifder Erbicaft bie Rebe fein mußte, in ber Gegenwart nicht befremben, ba bie von allen Seiten lauernben Abfichten, fich über fein und feines Freundes Berte bergumachen, nur aus ber Uebergengung bervorgeben, bag in Schillers und Goethes Binterlaffenicaft ber mabre literarifche Schat Deutichlands enthalten ift. Und biefes Bengnig burfte nicht unerwähnt bleiben, um auch die materielle Seite von ber Bebentsamteit beiber bervorzuheben. Im Uebrigen haben weber bie Nachkommen, noch bie Beitgenoffen beiber baran gezweifelt, befonbers bie Beitgenoffen bes alternben Goethe. Denn wie mannigfach auch bie fectiererifchen Anfeindungen, ber Rirchlichen, ber Politischen, ber Philosophen, ber Aefibetiter und wer weiß welcher Gattungen fonft noch fein mochten; bie beutide Ration erfannte in ihm ihre bodfte Bierbe, ihren größten Mann. Gelbft bie bochften Stanbe wetteiferten in ben Reichen ber Achtung. Die Fürften besuchten ben Alten, ber Großfürft Rifolaus, ber Kronpring von Preugen, ber König von Württemberg betraten fein Saus. Rarl Auguft erfannte, als Goethe am 7. Robember 1825 feinen golbnen Jubeltag unter allfeitig guftromenben Ehrenbezeugungen feierte, in feinem erften Staatsbiener 'ben Jugenbfreund, ber mit unveranberter Erene, Reigung und Beftanbigfeit ihn in allen Wechselfallen bes Lebens begleitet habe, beffen umfichtigem Rathe, beffen lebenbiger Theilnahme und ftets mobigefälliger Dienftleiftung er ben gludlichen Erfolg ber wichtigften Unternehmungen verbante und ben für immer gewonnen zu haben, er als eine ber fonften Bierben feiner Regierung achte.' Gine fone ehrenvolle Auszeichnung, wie fie noch fein Dichter erfahren, fein Ronig erwiesen hatte, bereitete Ronig Endwig von Bapern bem Greife, an beffen Geburtstage er im Jahr 1827 ausbriidlich nach Beimar tam, mo er ihn unter ben Seinigen auffuchte und ihm bas Groffreng bes Berdienftorbens ber baprifchen Krone überreichte. In gleichlautenbem

Bericht an Relter und Boifferee fprach Goethe feine innige Rührung über biefen toniglichen Befuch aus und fligte binan: Die Gegenwart bes Großherzogs gab einem fo unerwarteten Auftand bie grundlichfte Bollenbung.' Diefes alteften und treueften Freundes follte fic Goethe jeboch nicht lange mehr zu erfreuen haben. Es tam bie Beit bes Scheibens fur bie, welche fo lange miteinanber an ber reich geschmficten Safel bes Lebens gefeffen. Am frlibeften batte Ad Frau v. Stein entfernt, ber Goethe in ben letten Rabren wieber frandlich nabe getreten mar, wenn auch nicht mit bem alten Bertrauen bes herzens, bas ihn bis zur heimtehr aus Italien beglückt hatte. Im Friibiahr 1828 war ber Großherzog einer Ginlabung nad Berlin gefolgt, Sohn und Schwiegertochter reisten nach Betersburg, die Großberzogin war mit ihrem Entel Alexander in Bilbelmsthal, als bie Runde nach Weimar tam, ber Großbergog fei auf ber Midreife von Berlin in Grabit bei Torgan am 14. Juni geftorben. Der Leichnam wurde mit allen fürftlichen und militarifchen Ehren in bas verobete Weimar gurudgebracht. Die bem eblen Rürften wahrhaft angehörigen Sinterbliebenen tennen nun teine weitere Bflicht noch hoffnung, als feinen berrlichen, ins Allgemeine gebenben Bweden auch ferner nachzuleben, wozu ihnen ber Charafter, bie Befimung ber nen antretenben Bebieter eine ermunternbe Musficht barbietet.' Goethe gog fich auf bas Schloß Dornburg gurlid. Der Regierungsnachfolger bewies ibm bie wohlwollenbften Gefinnungen und gonnte ibm, ba fein ganges Berhaltniß im Beimarifden nur em perfonliches zu Rarl August gewesen war, bas balb biefe, balb jene form angenommen batte, ben bollen Genuß feiner Altersrube. Balb nach bem Bergoge, am 9. Juli, ftarb ber achtunbfiebengigiabrige hilbebrand p. Ginfiebel in Rena, einft Genoffe ber fo genannten luftigen Reit in Weimar, feit Jahren verbuftert und gurudgezogen. Am 14. Februar 1830 ftarb bie Großherzogin Louise, im eben angetretenen vierunbfiebenzigften Lebensjahre. Aber nicht blog unter ben Gealterten lichtete ber Tob bie Reihen, er führte auch Jungere hinweg und barunter Ginen, ber Goethe näher ftand als alle Uebrigen. Sein Cobn August war mit Edermann im Frühjahr 1830 nach Italien gereist. Er tehrte nicht wieber. Er ftarb in Rom am 27. Ottober 1830 und wurde neben ber Ppramibe bes Ceftins begraben, wo Goethe por Rabren in einer traurigen Stunde für fich felbft ein Grab gezeichnet batte. Die Trauerfunde erschütterte ibn tief. Eine plopliche beftige Rrantbeit folgte im Rovember, bie aber ebenso rafc wie fie getommen war, überwunden murbe. Beiftig war ihm nichts anzuhaben. Die größten Ereigniffe giengen fpurlos an ihm vorüber: die frangofische Inlirevolution berührte ihn nicht. Debr, als um die Bermirrung ber Belt, mar er um bas 'Chaos' bemubt, bas feine Schwiegertochter für einen geheimen Rreis von Lefern, Die zugleich Mitarbeiter fein mußten, redigierte; ben Rampf ber politischen Elemente, ber in Folge jener Umwälzung auch in Deutschland begann, ignorierte er, wahrend bie im Breife ber frangofficen Atabemie zwischen Geoffron St. Silaire und Cuvier ausgebrochene Streitigfeit ihn lebhaft befcaftigte, ba er fie ffir bie Raturwiffenschaften von großer Bedeutung erachtete. Er fucte (Juli 1880) in einem Auffate fur fich und feine Rachften biefe Angelegenbeit. bie fich aufs wiberwartigfte zu verwirren brobe, ins Rare gu feten und barin zu erhalten. Es handelte fich um die Principien einer Art von Philosophie ber Zoologie. Jener Auffat mar bas Lette mas Goethe veröffentlichte. Sein Gifer in biefer Sache erregte Bermunberung. Allein es handelte fich um Principien, mit benen er fich fein ganges leben hindurch beschäftigt batte. Babrend Cuvier aus bem Gingelnen gur boberen Gefammtheit aufftrebte, ertannte St. Silaire bie fammtlichen Thiere als ein gemeinfames Thier und ließ bie Anatomie als Abtheilungsprincip beffelben in die einzelnen Gruppen und Individuen gelten. Gine gewiffe Angabl von organifchen Elementen fei gur Bufammenfetung eines jeben Thieres unabanberlich nothwendig; ebenfo unabanberlich nothwendig fei aber and bei jebem Thiere bie Aneinandergruppierung jener Elemente biefetbe. Rabl und Aneinandergruppierung maren bemnach für St. Silaire auch bie hauptprincipe ber Ginbeit und Analogie; nach Form aber und Umfang variieren die Elemente und hierauf berube bas Princip ber Bericiebenheit. Wie Cuvier nach ben einzelnen Theilen ben Blan, fucte St. Silaire nach bem Blane Die einzelnen Theile. Es tonnte feine Frage fein, bag Goethe fich auf bie Seite bes letteren ftellen mußte, ba er fein eignes Princip nun auch in Frankreich geiftreich ausgesprochen und entwidelt und bemfelben Biberfpruche begegnen fab, ben er als beginnenber Raturforfder in Deutschland erfahren hatte. Das Ansland meinte freilich, er habe vor St. Silaires philosophifchen Anfichten feinen golbnen Scepter gefentt, ba es ibn viel au wenig tannte, um gu wiffen, bag er immer ans einer Gesammtibee ins Einzelne gegangen war, memals aus ber Empirie heraus gefchaffen batte.

Neben ber Rebaktion seiner Werke, die im Jahre 1890 in vierzig Bänden erschienen, beschäftigte sich der Dichter mit der Fortsetzung von Bahrheit und Dichtung und mit dem Abschlüß seiner Lebensausgabe, dem Faust. Als er diesen endlich im Sommer 1881 eingesiegelt, bestimmte er seinen Secretär Germann zum Heransgeber seines Nachlasses. Er hatte nichts mehr zu ordnen und durste nicht hossen, Neues zu beginnen. Er stand im dreinnbachtzigsten Lebenssehre. Auf einer Spaziersahrt am 15. März 1832 zog er sich eine Erkältung zu. Anfänglich litt er nur an einem leichten Fieber, das am zwanzigsten einen gefährlichen Charafter annahm, so daß der

Arat einen Rervenschlag befürchtete. Das Uebel warf fic auf bie Bruft. Der Rrante batte nicht Rrafte genug, es au fiberwinben. boch sprach er noch von ben bevorftebenben guten Tagen bes April. wo er fich burch baufige Spazierfahrten vollommen au erholen boffe. Roch am Donnerstag, 22. Mary, früh iprach er freundlich und beiter. Seine Sowiegertochter und feine beiben Entel waren um ibn. Seine letten verftanblichen Worte waren: Debr Licht! Um 10 Uhr verlor er bie Sprace. Er forieb Reichen in bie Luft, bann, als bie ermattenben Arme fanten, auf bie Anie. Man bemertte feine Spuren von Bettemmung ober Schmerz an ibm. Bollig angefleibet im Lehnftuhl figend, briidte er fich um 11 Uhr in die Ede bes Seffels und folummerte nach und nach ein. Er wachte nicht wieber auf. Man legte ben iconen Rorper, an bem gar fein Berfall an fpfiren war, in Gis, um ibn bis gur Beifetung frifc an erhalten. Am Montag, 26. Marz, wurde ber Sarg mit unermeglichem Tranergefolge nach ber großberzoglichen Tobtentapelle auf bem neuen Friebhofe geffihrt und in ber fürfilichen Gruft neben bem Sarge Schillers beigefetet. Ihm folgten noch in bemfelben Jahre feine beiben alten Freunde Relter und S. Meber, beibe in bobem Alter. Gein altefter Freund, Ruebel, überlebte ibn faft zwei Jahre; er farb am 28. Februar 1884 an Jena im neunzigften Lebensjabre.

Söttingen, 15. April 1866.

2. Goebete.

## Gedichte.

Die beutiche Lyrit, wie fie ber junge Goethe vorfand, bot ben beschämenben Anblid einer unenblichen Menge von Nachahmungen frember Mufter, Die weber gum Geift bes Bolles, noch ju ben Lebensgewohnheiten ber Dichtenben flimmen wollten. Die Barnaffe um Salle und Salberfiadt. Berlin und Leibzig wimmelten von Anafreonten und horagen, von Tortaen und Bindaren. wie bald barauf. als Ropftod ben vaterländischen Geift zu weden gefucht und gleichgeitig au neuen Mummereien Beranlaffung gegeben batte, fich bie Sohlen, Felfen und Walber mit ben Barben Ringulph und Telpnbard und mit andern Stalben anfüllten. 3mar hatte Rlopftod in feinen Oben ber Belt eine Ahmung gegeben, bag bie Boefie fich nicht wie ein Sandwert erlernen laffe, bag ber Dichter ben Berth feines Gebichtes bebinge und bag alle Runft nichts fei, wenn ber Dichter nicht einen großen Lebensgebalt mitbringe; aber er felbft mußte ben Mangel eines folden Gehalts felbft febr lebhaft empfinden und gur Berbedung beffelben eine priefterlich-feierliche Miene annehmen. wem er fich ju feinen Oben wie ju einem Staatsgeschäfte ruftete. bentice Boltslieb, bas feinem Ursprunge nach freilich auch bas Probuct einzelner höher ober geringer begabter Dichter war, aber feinem Wefen nach die Empfindung des Einzelnen ins Allgemeine erhob, fo bağ alle baran Theil nehmen tonnten, bas Bollslied irrte bamals noch ungefannt mit Wandrern und Schiffern auf Bfaben und Stromen, fuhr mit bem Bergmann in die Tiefe ober jubelte und flagte mit Burgern und Bauern. Berber bemertte fein Dafein: Goethe gewann es lieb wie feine Seele. Seine Lprit, bie fich mabrend feiner Studienzeit in Leipzig angeschickt hatte, am Clavier gierlich gu icherzen, freifte ben gefellicaftlichen Zand bon fich und tehrte aur unbefangenen Ratur jurid. Goethes Gebichte wurden fortan gum

reinften, einfachften Erguß ber Seele, bie nie mehr ansbruden will, als fie flibit, aber bas was fie flibit, voll und gang ansbriidt, wie fie es fühlt. Er eignete fic nichts frembber an. judte nicht nach Stoffen, mieb bie fiblichen und war, bei bem Reichthum feines inneren Lebens, nie um Anlaffe und, bei ber willigen folgfamleit feiner Sprache, nie um ben Ausbrud verlegen. Sein geiftiger Blid fab bas Boetifche, über bas bie Anbern himmegfaben. wie ein feftes Mares Bild vor ihm auffleigen, und er hatte bas Bermogen, bies Bilb von bem Anfalligen gereinigt fo wieber an geben. baß jeber es für ein Bilb bes eignen Seelengnftanbes an erfennen bermochte. Dabei verfagte ibm fein Ton auf ber unenblichen Leiter ber Tone, in benen fich bas bewegte Menidenhers ausspricht; ibm fanben alle au Gebote, bom fomeichelnden Sand bis gum ingrimmigften Titanentrot; alle waren fein eigen und tamen ihm ungefucht mit ben Gegenftanben, bie ibn erfüllten, untrembar verbunden wie Raturlante. Dies Bermogen verließ ibn von ber braufenben Jugenb bis jum beschanlichen Alter nicht, nur baß fich mit ben Jahren und ben naturgemäßen Wandlungen ber Individualität auch ber Charafter ber Dichtweise veranbern mußte. Awar bat fic Goethe gegen eine Unterschinng ber Art bestimmt ausgesprochen, indem er bei ber Amordmung seiner Meinen Gebichte wie bei ber Anordnung seiner Berle Erzengniffe ber früheften und ber fpateften Beit burcheinander icob und jedes einzelne als Ausfluß feiner bichterischen Gefammtericheimung, nicht als Dentmal biefer ober jener Lebensepoche angeichen wiffen wollte, aber ba jebes feiner Gebichte, auch bas fleinfte und bas fceinbar unabhängigfte, aus bestimmten Anläffen entftanben ift und bie Umftanbe, unter benen es entftanben, ftets in fich felbft fühlbar macht; fo brangt bas Bedürfniß eines tieferen Berftandniffes auf die geschichtliche Betrachtung ber Gebichte bin, nicht, um bas ans bem Stoff erwachsene Bild wieberum jum Stoff zu erniebrigen. was Coethe vermieden wiffen wollte, sondern um aus bem flarer erlaunten Anlag bas aufgeftellte Bilb felbft flarer zu ertennen. Bei berartigen Betrachtungen bat Goethe immer nur gewonnen, ba nicht mir bie Bahrheit feiner Gebichte babei ftets beller bervortritt, fonbern and bie unvergleichliche Runft fichtbar wirb, bas Augenblichliche jum Danernben, bas individuelle Gefühl jum Gefühl aller ju machen, ohne bem Einen etwas ju nehmen, ober für bas Andere etwas vorauszuseten. Dies im Einzelnen beutlich ju machen, gebort nicht an biefen Ort und ift mit mehr ober minder glücklichem Erfolge

pon gabireichen Erflärern verfnit worben, Berfuche, bie, jemehr bie Remitnif ber gleichzeitigen Quellen, namentlich ber Briefe Goethes. fic erweitert bat, immer mehr eingebrungen find und immer mehr einbringen werben, je mehr bie bloß aftbetifche Betrachtung bor ber biftorifden gurudtritt. Denn nur biefe vermag bie Gewiffbeit an geben, baf alles, was ber Dichter geichaffen bat, auf ber eigenften Lebenderfabenna bernbt und bag jeber Aug eines jeben Bitbes, einer ieben poetifchen handlung nichts als die theal geftaltete Wirlichteit. nichts alle Babrbeit ift, fo febr, baß jeber Ang einer bichterifden Beftalt, jebe Anlehmung an bie wechselnden Erscheinungen ber Ratur, jeber Rame, ber bie und ba genannt wirb, fich in ber Lebenstage, in welcher ber Dichter fein Gebicht fouf, genan wieber ertennen läft und Leben und Dichtung bier in einen folden Emilang gehoben find, wie bei teinem anbern bentfoten Dichter por Goethe und bei wenigen nach ihm. Dies ift, so weit bas Lyrische in Frage wmmt, bie frenge Realifit Goethes, bie feine Gebichte (neben feinen jugenblichen Briefen) an ben treueften Urlunben für bie Geschichte feines Lebens macht und beibe gegenseitig aufhellt.

Mande biefer Meineren Dichtungen, bie urfprlinglich nur Theile eines größeren Gangen waren, find ihres Charafters gum Theil entfleibet, um ihnen bas Fragmentarifde zu nehmen. Brudfitide ans begonnenen Dramen, bie umr im Munbe ber rebenben Berfonen ibre rechte Bebeutung gewinnen tonnten, wie Bromeibens' unter ben bermifchten Gebichten' (und wohl auch Gangmeb) fteben angerhalb biefes Aufammenhanges frembartiger ba, als fie fonft erscheinen wurben. Anbere, wie Mahomets Gefang, haben ihren urfprlinglichen mabren Charafter völlig verwandelt; was hier als ein Gefang Mahomets, ben Goethe 1778 bramatifc barguftellen beabfichtigte, gleichfam wie eine Selbfibelviegelung bes erobernben Religionsflifters bargeboten wirb, bilbete urfprilnglich einen Breisgefang jur Berberrfichung Mahomets und zwar zwifchen Ali und Fatema fo vertheilt, bag ber letteren bie fauften ibpllifden, bem erfteren bie beroifden Anfchanungen und Gefühle augetheilt waren und bann, wo beibe Stimmungen gufammenfcmolgen, wie in ben letten beiben Berfen, Beibe augleich fprachen. Daß and manche anbere Gebichte, 2. B. bas an Lotten (Charlotte Jacobi), an Liba (Charlotte von Stein), Einforantung, an ben Mont, burch fleinere ober bebentenbere Menberungen reiner ins Allgemeine gehoben wurden, beeintrachtigte ibren wahren Charafter nicht, ba alle wefentlichen Beftandtheile ber veranlassenden Situation beibehalten sind. Einige Gedichte, wie Harzerise im Winter, die dunkel erschienen, waren es nur deshald, weil die Umstände, aus denen sie hervorgiengen, an sich verwickelt, nicht bekannt sein konnten; seit dem Erscheinen des Briefwechsels mit Fran v. Stein sind alle Dunkelheiten dieses Gedichtes entschiedener verschendt, als durch die Erkäuterungen, die Goethe später selbst gegeben hatte, und die vollendete Realistik dieses herrlichen Gedichtes wie des am C. September 1780 entstandenen Rachtliedes (Ueber allen Gipseln) zeigt sich erkt seit dem Bekanntwerden sener Briese in ihrer ganzen bewundrungswärdigen Größe und Wahrheit.

Obwohl fich ohne Beitlanftigkeit ein ohnehin leicht ermiidender Radweis über bie Reihenfolge ber einzelnen Gebichte bier nicht geben läßt, tonnen boch einzelne größere darafteriftifche Gruppen leicht femitlich gemacht werben, um bie Entwidlung bes Dichters und Meniden auch außerlich an bezeichnen. Das altefte Gebicht, bie höllenfahrt Chrifti, zeigt ibn, in seinem sechzehnten Jahre, als volltomminen Meifter bes Styls, wie er in Cramers und 3. A. Schlogels geiftlichen Oben bamals maltete. Ans ber Leipziger Beit fammen bie Gebichte au Bebrijd, Zacharia und Gellerts Monument. Die Spiftel an Mabemoifelle Defer wirft einen Rudblid auf bas Leipziger Leben, aus bem auch bie meiften Motive zu ben im Frubjahr 1769 gebichteten, im October erfcienenen Reuen Liebern (bie fone Racht bis Scheintob', 'bie Freude', 'Bechfel' entlehnt wurden. Das analreontische Element, die jugendliche Sand und ber etwas altilug-ironische Lon geben biefen Gebichten einen nur relativen Berth, boch läßt fich bas Fundament ber Wirklichkeit barin fo wenig verleunen, wie in ben leichten Gefelligfeitsliebern aus ber erften Frankfurter Reit nach ber Rudtebr von Leipzig, (Rettung, Stirbt ber Fuchs, so gilt ber Balg, Blindetub, Abschied, An die Erwählte). Tiefere Seelenbewegung offenbaren die Lieber ans ber Strafburg-Gefenheimer Reit (Willfommen und Abschieb, Rene Liebe neues Leben, Mailieb, Mit einem felbfigemalten Bande, Auf einen Baum, Friederite, Rach Sefenbeim), Lieber voll folder Liebesfülle, folder Anschaulichkeit und Seele, wie fie die beutsche Lwit bis babin noch nicht gefannt batte. Der erften Franffurter Reit nach ber Beimtebr geboren, außer bem Gebichte 'Mit einem golbnen Salstetten' (an Lifette Runtel), bie brei fconen Bilber ber Birflichfeit: 'Elpfinm, an Uranien' (Frl. v. Rouffillon), 'Bilgers Morgenlieb, an Lila' (Frl. b. Ziegler) und 'Felsweihe an Bipche' (Raroline Flachsland, Berbers

Braut), fo wie auch 'Banbrers Sturmlieb', biefe argerlich-feierliche Rhapfobie, biefer 'Salbunfinn', wie Goethe bas Gebicht fpater nannte, fic biefer Reit anfoliegt. 'Das garftige Geficht' ift ein Scherz aus bem Leben in Weglar, beffen tiefere Bewegung und Empfindung fich in bem Banbrer', wie fich Goethe bamals gern nannte und nennen ließ, aufammenbrangt. Bon Bettlar nach Frankfurt gurudgetehrt beschäftigte fich Goethe fleißig mit fünftlerischen Stubien und bamals entftanden bie meiften Gebichte unter ber Abtheilung 'Runff' (Rlinftlers Morgenlieb, Abenblieb, Renner und Runftler, Renner und Enthusiaft, Monolog eines Liebhabers, Senbidreiben, Rünftlers Rug und Recht, Autoren, Recenfent, Dilettant und Rritiler, Sprache, Catechifation). In allen biefen Meinen Gebichten regt fich bie Luft jum Schaffen, bas mit ber Technit ringt und ben Tabel ber Belt unwillig abweist. Reben größeren Berten entftanben und Theile berfelben find bas Bigennerlieb, bas Beilden (in Erwin und Elmire), ber untreue Knabe (in Claubine), ber Ronig von Thule (in Fauft), Mahomets Gefang, Brometheus, Ganymed, Grengen ber Menfcheit, ber ewige Rube und vielleicht auch 'Das Göttliche'; ficher auch Abler und Taube. An Gotter. Auf ber Rheinreife nach Cobleng, Ems. 201n und Diffelborf entftanben bie Gebichte: Geiftesgruff, In Lottden (Mitten im Getlimmet); balb barauf: Diner gu Cobleng. Un Bieronymus Schloffer, Schwager gronos und In Repniers Stammbud. Ans bem Berbaltniß au Glifabeth Schonemann entftanden bie Lieber An Belinben, Mailieb (Zwischen Beigen und Korn), Jagers Abendlieb, Lilis Part, An ein goldnes Berg, Auf bem See, Bom Berge, Ihr verblübet füße Rofen. Dem Baffavant-Schüblerifchen Brantpaare wurde jum 24. Juli 1774 ein Sochzeitsgebicht und ein gleiches bem befreundeten Brebiger Emalb jum 10. September 1775 gewibmet, bas fic als Bunbeslied unter ben Gefelligen Liebern' In biefe Beit fällt auch ber 'aus bem Morladifchen' entlebnte Rlaggefang ber eblen Frauen Afan Agas, ben Goethe aus bem Frangofischen ber Reifen bes Abbate Fortis, mit Ahnung bes Rhythmus und Beachtung ber Wortfiellung bes Originals übertrug. herber nahm ibn in bie Bolfslieber' auf. - Am 7. Rovember 1775 tam Goethe nach Beimar. Die meiften ber bort bor ber Reife nach Italien entftanbenen Gebichte beziehen fic auf Fran v. Stein (Raftlofe Liebe, Banbrers Rachtlieb, Gin gleiches, Liebesbedurfniß, Der Beder, Rachtgebanten, Ferne, An Liba, Berfudung, Warmung; eine große Anzahl ber Epigramme unter ber Abtheilung 'Antiter

Form fich nabernb", wie ihr benn and bie meiften ber fonft entfiebenben Gebichte gleich mitgetheilt wurden und bie Bueigunng', mit weicher urfprünglich bie Gebeimniffe' eingeleitet werben follten, birect an fie gerichtet ift (August 1784). Die Gebichte Ginfdrantung (1776), Soffnung, Gorge, Gigenthum, Geefahrt (1776), Jimenau 1783' erflären fich trot ber gum Theil verallgemeinerten Form, aus bem Beimarer Leben und bem Berbultniß gu Rarl Muguft. Sargreife (December 1777) ift Won gebocht; bie Bollaben: Der Alfder, Das Blümlein Bunberfdon fallen ins Jahr 1778; auf ber Someigerreife bes folgenben Rabres entfland (October) am Stanb. bach ber Gefang ber Beifter über ben Baffern'; auf einer Reife am 15. September 1780 ber Symnus an Die Phantafie 'Meine Gottin'. In die frithefte Weimarifde Reit geboren die Gebichte: Muth, Chriftel. An ben Mond', letteres burch ben Tob veranlagt, ben Arl. v. Lagberg (jene Chriftel) im Nanuar 1778 in ber ausgetretenen Im geindt und gefureben batte. - Diefe Gebichte ber Weimarifden Reit geigen ben Uebergang bon ber felig-unfeligen Bergensunrube gu ber fillen gludlichen Befriedigung einer ftets reiner und beiterer fic ericliegenben Seete, Die es magen tonnte jenes große Gebicht Die Bebeimniffe' wenigftens zu versuchen. - Rach ber italienischen Reife trat in Goethes Gebichten bas finnliche Element naib und unbefangen bervor. Diefer Epoche geboren bie 'Morgenflagen', 'Befuch', 'Amor ein Lanbichaftsmaler, bie romifden Elegien, Gefunden, Rabe, Rovemberlied und aus späterer Reit bas Bieberfeben' und bie Elegie 'Metamorphofe ber Bflangen' an. Auch die Benetianischen Spigramme' (1790), unter bie fich mancherlei altere haben verfteden muffen, betennen fich, bei aller fonftigen Weite bes Blids und Sbeenfreifes, ju biefem Clemente. - Die Gebichte aus Bilbelm Meifter, Die erft in ben neunziger Sahren erfcbienen, geboren einer viel fruberen Reit an, ehe Goethe mit Schiller in nabere Berbinbung trat. Aus biefer erblühte bann, nach Goethes eigenem Betenntnig, ein neuer Lebensfrühling. Diefen fconen auf wechselseitiger Berausbilbung ber eigensten Natur berubenden Bunde verdanken wir bie Episteln, Die vier Jahrszeiten (zum Theil aus ben Kenien), die Johllen: 'Alexis und Dorg', 'Der neue Baufias', bie Elegien 'hermann und Dorotheg' 1796, Euphrofpne' (auf ben Tob ber fruh gestorbenen Schaufpielerin Reumann) und 'Amontas', beibe aus bem Berbst 1797. Auch bie fconften Ballaben entftanben in biefer Beit bes Busammenwirtens mit Schiller (1797: bie Müllerballaben, ber Bauberlehrling, bie

Brant von Korinth, ber Gott und bie Bajabere). Aus ber Gefelligfeit in Weimar im Jahre 1802 giengen bie meiften jener berfelben gewibmeten Lieber hervor, von benen manche vollsthumlich geworben find. - Den Borgangen ber romantifden Soule folgend, ergriff Goethe (1807) bie Form bes Sonettes, eine Form, in ber er eine Reibe von Bergensergiefungen an Minna Berglieb in Jena (Ottilie) richtete, bie nach Goethes Lobe Bettina, als ob fie von ibr inspirirt feien, in die Brofa ibrer Briefe aufloste. Die Berbinbung mit Relter und beffen Liebertafel veranlagte 1809 und in ben folgenden Rabren mehre für die Composition bestimmte Lieber (Recbenfcaft, Vanitas, Johanna Gebus), wie benn auch biefe mufitalifche Reigung andere Gebichte nach fich jog. - Babrend ber Befreiungsfriege wibmete fich Goethe orientalischen Studien, aus benen bann ber westöftliche Divan bervorgieng, und seitbem blieb seinen Gebichten ein beschaulicher Rug, ber fich in Ernft und Scherz fortan felten verläugnete und feine iconfte Blute in bem Gebet bes Baria. ber Legende und bem Dant bes Paria, gefunden bat (1821). In ben Rahmen Temien und ben Spruchen in Reimen ftreute Goethe. immer aus bestimmten Anläffen, einen unenblichen Reichthum aumutbig eingekleibeter Beisbeit aus, ber, man mag ibn erfaffen mo man will, immer aufs Rene angieht und feffelt.

## Zueignung.

Der Morgen kam; es scheuchten seine Tritte Den leisen Schlaf, ber mich gelind umsteng, Daß ich, erwacht, aus meiner stillen Hatte Den Berg hinauf mit srischer Seele gieng; Ich freute mich bei einem jeden Schritte Der neuen Blume, die voll Tropfen hieng; Der junge Tag erhob sich mit Entzüden, Und alles war erquidt, mich zu erquiden.

Und wie ich stieg, zog von dem Fluß der Biesen Ein Rebel sich in Streisen sacht hervor. Er wich und wechselte mich zu umsließen, Und wuchs gestügelt mir ums Haupt empor: Des schonen Blicks sollt' ich nicht mehr genießen, Die Gegend bedte mir ein trüber Flor; Bald sah ich mich von Wolken wie umgossen Und mit mir selbst in Dammrung eingeschlossen.

Auf einmal schien die Sonne durchzubringen, Im Nebel ließ sich eine Klarheit sehn. hier sant er leise sich hinadzuschwingen; hier theilt' er steigend sich um Bald und höhn. Bie host' ich ihr den ersten Gruß zu bringen! Sie host' ich nach der Trübe doppelt schön. Der lust'ge Ramps war lange nicht vollendet, Ein Glanz umgab mich, und ich stand geblendet.

Bald machte mich, die Augen aufzuschlagen, Gin innrer Trieb bes Herzens wieber fahn, Ich konnt' es nur mit schnellen Bliden wagen, Denn alles schien zu brennen und zu glühn. Da schwebte, mit ben Wolken bergetragen, Ein göttlich Welb vor meinen Augen bin, Rein schöner Bild sah ich in meinem Leben; Sie sah mich an und blieb verweilend schweben.

Kennst du mich nicht? sprach sie mit einem Munde, Dem aller Lieb' und Treue Ton entfloß, Erkennst du mich, die ich in manche Wunde Des Lebens dir den reinsten Balsam goß? Du kennst mich wohl, an die zu ew'gem Bunde Dein strebend Herz sich fest und sester schloß. Sah ich dich nicht mit heißen Herzensthranen Als Knabe schon nach mir dich eifrig sebnen?

Ja! rief ich aus, indem ich selig nieder gur Erbe sant, lang' hab' ich dich gefühlt; Du gabst mir Ruh, wenn durch die jungen Glieder Die Leidenschaft sich rastlos durchgewühlt: Du hast mir, wie mit himmilischem Gesieder, Am heißen Tag die Stirne sanst gekühlt; Du schenktest mir der Erde beste Gaben, Und jedes Glüd will ich durch dich nur haben!

Dich nenn' ich nicht. Zwar hör' ich bich von Bielen Gar oft genannt, und jeder heißt dich sein, Ein jedes Auge glaubt auf dich zu zielen, Fast jedem Auge wird bein Strahl zur Bein. Uch, ba ich irrte, hatt' ich viel Gespielen, Da ich dich kenne, bin ich fast allein; Ich muß mein Glück nur mit mir selbst genießen, Dein holdes Licht verbecken und verschließen.

Sie lächelte, sie sprach: Du siehst, wie klug, Wie nöthig war's, euch wenig zu enthüllen! Kaum bist du sicher vor dem gröbsten Trug, Kaum bist du Herr vom ersten Kinderwillen, So glaubst du dich schon Uebermensch genug, Bersaumst die Pflicht des Mannes zu erfüllen! Wie viel bist du von Andern unterschieden? Erkenne dich, leb' mit der Welt in Frieden!

Berzeih mir, rief ich aus, ich meint' es gut; Soll ich umsonst die Augen offen haben? Ein froher Wille lebt in meinem Blut; Ich kenne ganz den Werth von deinen Gaben! Für Andre wächst in mir das edle Gut, Ich kann und will das Pfund nicht mehr vergraben! Warum sucht' ich den Weg so sehnsuchtsvoll, Wenn ich ihn nicht den Brüdern zeigen soll? Und wie ich sprach, sah mich das hohe Wesen Mit einem Blick mitleid'ger Nachsicht an; Ich sonte mich in ihrem Auge lesen, Bas ich versehlt und was ich recht gethan. Sie lächelte, da war ich schon genesen, Ju neuen Freuden stieg mein Geist heran; Ich konnte nun mit innigem Bertrauen Mich zu ihr nahn und ihre Nähe schanen.

Da recte sie die hand aus in die Streisen Der leichten Wollen und des Dusts umber; Wie sie ihn saßte, ließ er sich ergreisen, Er ließ sichn, es war kein Nebel mehr. Mein Auge konnt' im Thale wieder schweisen, Gen Himmel blick' ich, er war hell und hehr. Rur sah ich sie den reinsten Schleier halten, Er floß um sie und schwoll in tausend Falten.

Ich lenne bich, ich lenne beine Schwächen, Ich weiß, was Gutes in dir lebt und glimmt!
— So sagte sie, ich hör' sie ewig sprechen, — Empfange hier, was ich dir lang' bestimmt!
Dem Glücklichen kann es an nichts gebrechen, Der dieß Geschent mit stiller Seele nimmt:
Aus Morgendust gewebt und Sonnenklarheit,
Der Dichtung Schleier aus der Hand der Wahrheit.

Und wenn es dir und beinen Freunden schwüle Am Mittag wird, so wirf ihn in die Luft! Sogleich umsauselt Abendwindes Kable, Umbaucht euch Mumen. Würzgeruch und Duft. Es schweigt das Wehen banger Erdgefühle, Jum Wollenbette wandelt sich die Gruft, Besänstiget wird jede Lebenswelle, Der Tag wird lieblich, und die Nacht wird helle.

So tommt benn, Freunde, wenn auf euren Begen Des Lebens Burbe schwer und schwerer brückt, Benn eure Bahn ein frischerneuter Segen Mit Blumen ziert, mit goldnen Frückten schwildt, Bir gehn vereint bem nächsten Tag entgegen! So leben wir, so wandeln wir beglückt. Und bann auch soll, wenn Entel um und trauern, Zu ihrer Luft noch unser Liebe bauern.

# Lieder.

Spat erllingt, was früh erflang, Glud und Unglud wird Gefang.

#### Borklage.

Wie nimmt ein leivenschaftlich Stammeln Geschrieben sich so seltsam aus! Run soll ich gar von Haus zu Haus Die losen Blätter alle sammeln.

Bas eine lange weite Strede Im Leben von einander stand, Das tommt nun unter Einer Dede Dem guten Leser in die Hand.

Doch schame bich nicht ber Gebrechen, Bollende schnell das Meine Buch; Die Welt ist voller Widerspruch, Und sollte sich's nicht widersprechen?

# An die Gunftigen.

Dichter lieben nicht zu schweigen, Wollen sich ber Menge zeigen; Lob und Tabel muß ja sein! Riemand beichtet gern in Prosa, Doch vertraun wir oft sub Rosa In der Musen stillem Hain.

Was ich irrte, was ich strebte, Was ich litt und was ich lebte, Sind hier Blamen nur im Strauß: Und bas Alter wie die Jugend, Und der Fehler wie die Tugend Rimmt sich gut in Liedern aus.

#### Ber neue Amadis.

Als ich noch ein Knabe war, Sperrte man mich ein; Und so saß ich manches Jahr Ueber mir allein, Wie im Mutterleib.

Doch du warst mein Zeitvertreib, Goldne Phantasie; Und ich ward ein warmer Held, Wie der Prinz Pipi, Und durchzog die West.

Baute mand trostallen Schlos Und zerftört' es auch, Barf mein blinkendes Geschoß Drachen burch ben Bauch. Ja, ich war ein Mann!

Ritterlich befreit' ich bann Die Brinzessin Fisch; Sie war gar zu obligeant, Führte mich zu Tisch, Und ich war galant.

Und ihr Ruß war himmelsbrod, Glübend wie der Wein. Ach! ich liebte fast mich todt! Rings mit Sonnenschein War sie emaillirt.

Ach! wer hat sie mir entführt? Hielt tein Zauberband Sie zurüd vom schnellen Fliehn? Sagt, wo ist ihr Land? Wo ber Weg dahin?

# Stirbt der Suche, so gitt der Salg.

Rach Mittage saßen wir Junges Bolt im Kühlen; Umor tam, und stirbt ber Fuchs Bolt' er mit uns spielen. Jeder meiner Freunde saß Froh bei seinem Herzchen; Amor blies die Facel aus, Sprach: Hier ist das Kerzchen!

Und die Fackel, wie sie glomm, Ließ man eilig wandern; Jeder drückte sie geschwind In die Hand des Andern.

Und mir reichte Dorilis Sie mit Spott und Scherze; Kaum berührt mein Finger fie, Hell entflammt die Kerze,

Sengt mir Augen und Gesicht, Sett die Bruft in Flammen, Ueber meinem Haupte schlug Fast die Gluth zusammen.

Loschen wollt' ich, patsche ju; Doch es brennt beständig; Statt ju sterben, ward ber Juchs Recht bei mir lebendig.

## ∨ Heidenröslein.

Sah ein Knab ein Röslein stehn, Röslein auf ber Heiben, Bar so jung und morgenschön, Lief er schnell, es nah zu sehn, Sah's mit vielen Freuben. Röslein, Röslein, Röslein roth, Röslein auf ber Heiben.

Knabe sprach: Ich breche bich, Röslein auf ber Heiben! Röslein sprach: Ich stede bich, Daß du ewig bentst an mich, Und ich will's nicht leiben. Röslein, Röslein, Röslein roth, Röslein auf ber Heiben.

Und ber wilbe Anabe brach 's Röslein auf ber Beiden;

Röslein wehrte sich und stach, half ihr doch kein' Weh und Ach, Mußt es eben leiden. Röslein, Röslein, Röslein roth, Röslein auf der Heiden.

## Blinde Auh.

O liebliche Therese! Wie wandelt gleich ins Bose Dein offnes Auge sich! Die Augen jugebunden, haft du mich schnell gefunden, Und warum siengst du eben mich?

Du sastest mich aufs beste Und hieltest mich so feste, Ich sant in beinen Schoos. Kaum warst du aufgebunden, Bar alle Lust verschwunden; Du ließest talt den Blinden los.

Er tappte hin und wieder, Berrentte fast die Glieder, Und Alle soppten ihn. Und willst du mich nicht lieben, So geh's ich stets im Trüben, Wie mit verbundnen Augen, hin.

## Chriftel.

Hab' oft einen bempfen baftern Sinn, Ein gar so schweres Blut! Benn ich bei meiner Christel bin, Ist alles wieder gut. Ich seb' sie dort, ich seh' sie hier Und weiß nicht auf der Welt, Und wie und wo und wann sie mir, Warum sie mir gefällt.

Das schwarze Schelmenaug' babrein, Die schwarze Braue brauf, Seh' ich ein einzigmal hinein, Die Seele geht mir auf. Ift eine, die so lieben Mund, Liebrunde Wänglein hat? Ach, und es ist noch etwas rund, Da sieht tein Aug' sich satt!

Und wenn ich sie dann fassen darf Im luft'gen deutschen Tanz, Das geht herum, das geht so scharf, Da fühl' ich mich so ganz! Und wenn's ihr taumlig wird und warm, Da wieg' ich sie sogleich An meiner Brust, in meinem Arm; 's ist mir ein Königreich!

Und wenn sie liebend nach mir blickt Und alles rund vergist, Und dann an meine Brust gedrückt Und weidlich eins geküßt, Das läust mir durch das Rückenmark Bis in die große Zeh; Ich bin so schwach, ich bin so stark, Mir ist so wohl, so weh!

Da möcht' ich mehr und immer mehr, Der Tag wird mir nicht lang; Benn ich die Nacht auch bei ihr wär', Davor wär' mir nicht bang. Ich bent', ich halte fie einmal Und büße meine Lust; Und endigt sich nicht meine Qual, Şterb' ich an ihrer Brust!

# Die Sprode.

An dem reinsten Frühlingsmorgen Gieng die Schäferin und sang, Jung und schön und ohne Sorgen, Daß es durch die Felder klang, So la la! le ralla.

Thyrsis bot ihr für ein Mäulchen Bwei, brei Schäschen gleich am Ort, Schalthaft blidte sie ein Weilchen; Doch sie sang und lachte fort, So la la! le ralla.

Und ein Andrer bot ihr Bander," Und der Dritte bot sein herz; Doch sie trieb mit herz und Bandern So wie mit den Lammern Scherz, Rur la la! le ralla.

## Die Sekehrte.

Bei dem Glanze der Abendröthe Gieng ich ftill den Wald entlang, Damon saß und blies die Flote, Daß es von den Felsen klang, So la la.

Und er zog mich, ach! an sich nieber, Kußte mich so hold, so fuß. Und ich sagte: Blase wieder! Und der gute Junge bließ, So sa sa.

Meine Ruhe ist nun verloren, Meine Freude sloh davon, Und ich höre vor meinen Ohren Immer nur den alten Ton: So la la, le ralla u. s. w.

#### Mettung.

Mein Mabden ward mir ungetreu, Das machte mich jum Freudenhaffer; Da lief ich an ein fließend Baffer, Das Waffer lief vor mir vorbei.

Da stund ich nun, verzweifelnd, stumm, Im Ropfe war mir's wie betrunken, Fast war' ich in den Strom gefunken, Es gieng die Welt mit mir herum.

Auf einmal hört' ich was, bas rief — Ich wandte just dahin den Rüden — Es war ein Stimmchen zum Entzüden: "Rimm dich in Acht! der Fluß ist tief." Da lief mir was durchs ganze Blut, Ich seh', so ist's ein liebes Madchen; Ich frage sie: wie heißt du? "Rathchen!"— "D schönes Käthchen! Du bist gut.

Du haltst vom Tobe mich zurück, Auf immer dank ich dir mein Leben; Allein das heißt mir wenig geben, Nun sei auch meines Lebens Glück!"

Und bann klagt' ich ihr meine Roth, Sie schlug die Augen lieblich nieder; Ich kufte sie und sie mich wieder, Und — vor der hand nichts mehr vom Lod.

## Der Musensohn.

Durch Feld und Wald zu schweisen, Mein Liedchen wegzupfeisen, So geht's von Ort zu Ort! Und nach dem Take reget, Und nach dem Maß beweget Sich alles an mir fort.

Ich kann fie kaum erwarten, Die erste Blum' im Garten, Die erste Bluth' am Baum. Sie grüßen meine Lieber, Und kommt ber Winter wieder, Sing' ich noch jenen Traum.

Ich sing' ibn in der Beite, Auf Eises Läng' und Breite, Da blübt der Winter schön! Auch diese Blüthe schwindet, Und neue Freude sindet Sich auf bebauten Höhn.

Denn wie ich bei ber Linbe Das junge Böllchen finde, Sogleich erreg' ich fie. Der stumpfe Bursche blabt sich, Das steife Mädchen breht sich Nach meiner Melobie. Ihr gebt ben Sohlen Flügel Und treibt durch Thal und Hügel Den Liebling weit von Haus. Ihr lieben holden Musen, Wann ruh' ich ihr am Busen Auch endlich wieder aus?

# Gefunden.

Ich gieng im Walbe So für mich hin, Und nichts zu suchen, Das war mein Sinn.

Im Schatten sah ich Ein Blumchen stehn, Wie Sterne leuchtend, Wie Aeuglein schon.

Ich wollt' es brechen, Da fagt' es fein: Solf ich zum Welten Gebrochen sein?

Ich grub's mit allen Den Bürzlein aus, Bum Garten trug ich's Um bubichen Haus.

Und pflanzt' es wieder Am stillen Ort; Nun zweigt es immer Und blüht so fort.

## Gleich und Gleich.

Ein Blumenglödchen Bom Boben hervor War früh gesprosset In lieblichem Flor; Da kam ein Bienchen Und naschte sein: — Die müssen wohl beibe Für einander sein.

# Wechsellied jum Cange.

Die Gleichgültigen.

Romm mit, o Schöne, tomm mit mir zum Tanze; Tanzen gehöret zum festlichen Tag. Bist du mein Schatz nicht, so tannst du es werden, Wirst du es nimmer, so tanzen wir doch. Romm mit, o Schöne, tomm mit mir zum Tanze; Tanzen verherrlicht den sektlichen Tag.

#### Die Bartlichen.

Ohne dich, Liebste, was waren die Feste? Ohne dich, Süße, was ware der Tang? Wärst du mein Schatz nicht, so möcht' ich nicht tangen: Bleibst du es immer, ist Leben ein Fest. Ohne dich, Liebste, was waren die Feste? Ohne dich, Süße, was ware der Tang?

#### Die Gleichgultigen.

Laß sie nur lieben, und laß du uns tanzen! Schmachtende Liebe vermeidet den Tanz. Schlingen wir fröhlich den drehenden Reihen, Schleichen die Andern zum dämmernden Wald. Laß sie nur lieben, und laß du uns tanzen! Schmachtende Liebe vermeidet den Tanz.

#### Die Bartliden.

Laß fie sich breben, und laß du uns wandeln! Wandeln ber Liebe ist himmlischer Tanz. Amor, der nahe, der höret sie spotten, Rächet sich einmal und rächet sich bald. Laß sie sich dreben, und laß du uns wandeln! Wandeln der Liebe ist himmlischer Tanz.

## Selbftbetrug.

Der Borhang schwebet bin und ber Bei meiner Rachbarin; Gewiß, fie lauschet überquer, Ob ich ju hause bin,

Und ob der eiferstücht'ge Groll, Den ich am Tag gebegt, Sich, wie er nun auf immer soll, Im tiefen Herzen regt. Doch leiber hat das schöne Kind Dergleichen nicht gefühlt. Ich seh', es ist der Abendwind, Der mit dem Borhang spielt.

# Kriegserklärung.

Benn ich boch so schon war', Bie die Mädchen auf dem Land! Sie tragen gelbe Hute Mit rosenrothem Band.

Glauben, daß man schon sei, Dacht' ich, ift erlaubt. In der Stadt, ach! ich hab' es Dem Junker geglaubt.

Nun im Frühling, ach! ist's Um die Freuden gethan; Ihn ziehen die Dirnen, Die ländlichen, an.

Und die Zaill' und den Schlepp Berändr' ich zur Stund; Das Leibchen ift länger, Das Rödchen ift rund.

Trage gelblichen hut! Und ein Mieber wie Schnee Und sichle mit Andern Den blühenden Klee.

Spfirt er unter bem Chor Etwas zierliches aus: Der lüsterne Knabe, Er winkt mir ins haus.

Ich begleit' ihn verschämt, Und er kennt mich noch nicht, Er kneipt mir die Wangen Und sieht mein Gesicht.

Die Städterin brobt Euch Dirnen den Krieg, Und doppelte Reize Behaupten den Sieg.

## Siebhaber in allen Geftalten.

Ich wollt', ich wär' ein Fisch, So hurtig und frisch; Und kämst du zu anglen, Ich würde nicht manglen. Ich wollt', ich wär' ein Fisch, So hurtig und frisch.

Ich wollt, ich war ein Pferd, Da war ich dir werth. O war ich ein Wagen, Bequem dich zu tragen. Ich wollt, ich war ein Pferd, Da war ich dir werth.

Ich wollt', ich ware Gold, Dir immer im Sold; Und thatft du was taufen, Kam' ich wieder gelaufen. Ich wollt', ich ware Gold, Dir immer im Sold.

Ich wollt', ich wär' treu, Mein Liebchen stets neu; Ich wollt' mich verheißen, Wollt' nimmer verreisen. Ich wollt', ich wär' treu, Mein Liebchen stets neu.

Ich wollt', ich wär' alt Und runzlig und talt; Thätst du mir's versagen, Da könnt' mich's nicht plagen. Ich wollt', ich wär' alt Und runzlig und kalt.

Bar' ich Affe sogleich, Boll nedender Streich'; Hatt' was dich verdroffen, So macht' ich dir Possen. Bar' ich Affe sogleich Boll nedender Streich'.

War' ich gut wie ein Schaf, Wie der Löwe so brav; Hatt' Augen wie's Lüchschen Und Listen wie's Füchschen. Bar' ich gut wie ein Schaf, Wie der Löwe so brav.

Was alles ich wär', Das gönnt' ich dir sehr; Mit fürstlichen Gaben, Du solltest mich haben. Was alles ich wär', Das gönnt' ich dir sehr.

Doch bin ich, wie ich bin, Und nimm mich nur hin! Willst du Beste bestigen, So las dir sie schnigen. Ich bin nun, wie ich bin; So nimm mich nur hin!

## Der Goldichmiedegefell.

Es ist boch meine Rachbarin Ein allerliebstes Mädchen! Bie früh ich in der Wertstatt bin, Blid' ich nach ihrem Lädchen.

Bu Ring und Rette pod' ich bann Die feinen goldnen Drabtchen. Ach, bent' ich, wann, und wieber, wann Ist solch ein Ring für Kathchen?

Und thut sie erst die Schaltern auf, Da kommt das ganze Städtchen Und seilscht und wirdt mit hellem Hauf Ums Allerlei im Lädchen.

Ich feile; wohl zerfeil' ich bann Auch manches goldne Drabtchen. Der Meister brummt, ber harte Mann! Er merkt, es war bas Labchen.

Und slugs, wie nur der Handel still, Gleich greift sie nach dem Radchen. Ich weiß wohl, was sie spinnen will: Es hofft das liebe Mädchen. Das Kleine Fußchen tritt und tritt; Da dent' ich mir das Wädchen, Das Strumpfband dent' ich auch wohl mit, Ich schenkt's dem lieben Mädchen.

Und nach den Lippen führt der Schat Das allerfeinste Fädchen. D war' ich doch an seinem Blat, Wie kust' ich mir das Mädchen!

#### Luft und Aual.

Anabe saß ich, Fischerknabe, Auf dem schwarzen Fels im Meer, Und, bereitend falsche Gabe, Sang ich lauschend rings umber. Angel schwebte lodend nieder; Gleich ein Fischlein streift und schnappt, Schadenfrohe Schelmenlieder — Und das Fischlein war ertappt.

Ach! am User, burch die Fluren, Ins Gellüste tief zum Hain, Folgt' ich einer Sohle Spuren, Und die Hirtin war allein. Blide sinken, Worte stoden! — Wie ein Taschenmesser schnappt, Faßte sie mich in die Loden, Und das Bübchen war ertappt.

Beiß doch Gott, mit welchem Hirten Sie aus neue sich ergeht! Muß ich in das Meer mich gürten, Bie es sauset, wie es weht. Benn mich oft im Nepe jammert Das Gewimmel groß und Uein, Immer möcht' ich noch umklammert Roch von ihren Armen sein!

#### Mary.

Es ift ein Schnee gefallen, Denn es ift noch nicht Zeit, Daß von ben Blumlein allen, Daß von den Blumlein allen Wir werden hoch erfrent.

Der Sonnenblid betrüget Mit milbem falschem Schein, Die Schwalbe selber lüget, Die Schwalbe selber lüget, Barum? Sie kommt allein!

Sollt' ich mich einzeln freuen, Wenn auch der Frühling nah? Doch tommen wir zu Zweien, Doch tommen wir zu Zweien, Gleich ist der Sommer da.

# April.

Augen, sagt mir; sagt, was sagt ibr? Denn ihr sagt was gar zu Schönes, Gar bes lieblichsten Getones; Und in gleichem Sinne fragt ibr.

Doch ich glaub' euch zu erfassen: hinter biefer Augen Matheit Ruht ein Herz in Lieb und Wahrheit, Jest sich selber überkissen,

Dem es wohl behagen mußte, Unter so viel ftimpfen, blinden Endlich einen Blid zu suben, Der es auch zu schähen wußte.

Und indem ich diese Chiffern Mich versenke zu studiten, Last euch ebenfalls verführen, Meine Blide zu entzissen!

# Mai.

Leichte Silberwollen schweben Durch die erst erwärmten Lüste, Mild, von Schimmer sanft umgeben, Blidt die Sonne durch die Düste. Leise wallt und brängt die Welle Sich am reichen User hin; Und wie reingewaschen, helle, Schwankend hin und her und hin, Spiegelt sich das junge Grün.

Still ift Luft und Lüftchen stille; Was bewegt mir das Gezweige? Schwüle Liebe dieser Fülle, Bon den Baumen durchs Gesträuche. Nun der Blid auf einmal belle, Sieh! der Bübchen Flatterschaar, Das bewegt und regt so schwelle, Wie der Morgen sie gebar, Flügelhaft sich Paar und Paar.

Fangen an das Dach zu flechten; - Wer bedürfte dieser Hatte? Und wie Zimmrer, die gerechten, Bank und Tischchen in der Mitte! Und so din ich noch verwundert, Sonne sinkt, ich fühl' es kaum; Und nun führen aber hundert Wir das Liebchen in den Raum, — Tag und Abend, welch ein Traum!

#### Junt.

Hinter jenem Berge wohnt Sie, die meine Liebe lohnt. Sage, Berg, was ist denn das? Ist mir doch, als wärst du Glas,

Und ich wär' nicht weit davon; Denn sie kommt, ich seh' es schon, Traurig, benn ich bin nicht da, Lächelnd, ja, sie weiß es ja!

Run stellt sich dazwischen Ein kihles Thal mit leichten Buschen, Bächen, Wiesen und bergleichen, Mühlen und Rändern, ben schönsten Zeichen, Daß da gleich wird eine Fläche kommen, Weite Felder unbellommen. Und so immer, immer heraus, Bis mir an Garten und haus! Aber wie geschicht's? Freut mich bas alles nicht — Freute mich bes Gesichts Und der zwei Neuglein Glanz, Freute mich des leichten Gangs, Und wie ich sie seh'!

Sie ist fort, ich bin bier, 3ch bin weg, bin bei ihr.

Bandelt fie auf schroffen Hügeln, Eilet fie das Thal entlang, Da erklingt es wie mit Flügeln, Da bewegt fich's wie Gesang. Und auf diese Jugendfülle, Dieser Glieder frohe Bracht Harret einer in der Stille, Den sie einzig glücklich macht.

Liebe fteht ihr gar ju schon, Schonres hab' ich nie gesehn! Bricht ihr boch ein Blumenflor Aus bem herzen leicht hervor.

Dent' ich: foll es doch so sein! Das erquidt mir Mart und Bein; Bahn' ich wohl, wenn sie mich liebt, Daß es noch was Befres giebt?

Und noch schöner ift die Braut, Benn sie sich mir ganz vertraut, Benn sie spricht und mir erzählt, Bas sie freut und was sie qualt.

Bie's ihr ist und wie's ihr war; Kenn' ich sie boch ganz und gar. Ber gewänn' an Seel' und Leib Solch ein Kind und solch ein Weib?

Frühling übers Jahr.

Das Beet, schon lodert Sich's in die Höh, Da wanken Glödchen So weiß wie Schnee; Safran entfaltet Gewalt'ge Gluth, Smaragden leinst es Und leinst wie Blut, Primeln stolzten So naseweis, Schallhafte Beilden, Berstedt mit Fleiß; Was auch noch alles Da regt und webt, Genug, der Frühling, Er wirft und lebt.

Doch was im Garten Um reichsten blüht, Das ist des Liebchens. Lieblich Gemuth. Da glithen Blicke Mir immerfort, Erregend Liedchen, Erheiternd Wort; Gin immer offen, Gin Bluthenberg, Im Ernfte freundlich Und rein im Scherz. Wenn Rof' und Lilie Der Sommer bringt, Er boch vergebens Mit Liebchen ringt.

#### Antworten

bei einem gefellichaftlichen Fragefpiel.

Die Dame.

Was ein weiblich herz erfreue In der klein: und großen Welt? Ganz gewiß ist es das Neue, Dessen Bluthe stets gefällt; Doch viel werther ist die Treue, Die auch in der Früchte Zeit Noch mit Blüthen uns erfreut. Der junge Herr.

Baris war in Balb und Höhlen
Mit den Rymphen wohl bekannt,
Bis ihm Zeus, um ihn zu qualen,
Drei der Himmlischen gesandt;
Und es sühlte wohl im Bählen,
In der alt= und neuen Zeit,
Riemand mehr Berlegenheit.

#### Der Erfahrne:

Geh den Beibern zart entgegen: Du gewinnst sie auf mein Wort; Und wer rasch ist und verwegen, Kommt vielleicht noch besser fort. Doch wem wenig dran gelegen Scheinet, ob er retzt und rührt, Der beleibigt, der verführt.

Der Zufriedne. Bielsach ist der Menschen Streben, Ihre Unruh, ihr Berdruß; Auch ist manches Gut gegeben, Mancher liebliche Genuß. Doch das größte Glück im Leben Und der reichlichste Gewinn Ist ein guter leichter Sinn.

Der lustige Rath. Ber ber Menschen thöricht Treiben Täglich sieht und täglich schilt Und, wenn Andre Raxren bleiben, Selbst für einen Narren gilt, Der trägt schwerer, als zur Mühle Irgend ein beladen Thier. Und, wie ich im Busen sühle, Bahrlich! so ergeht es mir.

# Derschiedene Empfindungen an Ginem Plațe.

Das Madden.

Ich hab' ihn gesehen! Wie ist mir geschehen? O himmlischer Blick! Er kommt mir entgegen; Ich weiche verlegen, Ich schwanke zurück. Ich irre, ich träume! Ihr Felsen, ihr Bäume, Berbergt meine Freube, Berberget mein Glück!

Der Jüngling. Hier muß ich sie finden!
Ich sah sie verschwinden,
Ihr folgte mein Blid.
Sie kam mir entgegen,
Dann trat sie verlegen
Und schamroth zurud.
Ist's hossnung? sind's Träume?
Ihr Felsen, ihr Bäume,
Entbedt mir die Liebste,
Entbedt mir mein Glüd!

Der Schmachtende. Hier klag' ich verborgen Dem thauenden Morgen Mein einsam Geschick. Berkannt von der Menge, Wie zieh' ich ins Enge Mich stille zurück! D zärtliche Seele, D schweige, verhehle Die ewigen Leiden, Berhehle dein Glück!

Der Jäger.
Es lohnet mich heute
Mit doppelter Beute
Ein gutes Geschick.
Der redliche Diener
Bringt Hasen und Hühner
Beladen zurück;
hier sind ub gesangen
Auch Bögel noch hangen!
Es lebe ber Jäger,
Es lebe fein Glück!

7.0

## Wer kauft Liebesgötter?

Bon allen schönen Waaren, Jum Markte hergefahren, Birb keine mehr behagen, Als die wir euch getragen Aus fremden Ländern bringen. D höret, was wir singen, Und seht die schönen Bögel! Sie stehen zum Berkauf.

Buerst beseht ben großen, Den sustigen, ben losen! Er hüpfet leicht und munter Bon Baum und Busch herunter; Gleich ist er wieder droben. Wir wollen ihn nicht loben. O seht ben muntern Vogel! Er steht hier zum Bertauf.

Betrachtet nun ben kleinen. Er will bebächtig scheinen; Und boch ist er ber Lose, So gut als wie ber große. Er zeiget meist im Stillen Den allerbesten Willen. Der lose kleine Bogel, Er steht hier zum Berkauf.

D seht das kleine Täubchen, Das liebe Turtelweibchen! Die Mädchen sind so zierlich, Berständig und manierlich. Sie mag sich gerne pupen Und eure Liebe nuten. Der kleine zarte Bogel, Er steht hier zum Berkauf.

Bir wollen sie nicht loben, Sie stehn zu allen Broben. Sie lieben sich das Reue; Doch über ihre Treue Berlangt nicht Brief und Siegel; Sie haben alle Flügel. Bie artig sind die Bögel, Bie reizend ist der Kauf!

# Der Misanthrop.

Erst sist er eine Weile, Die Stirn von Wolken frei; Auf einmal kommt in Eile Sein ganz Gesicht der Eule Berzerrtem Ernste bei. Ihr fraget, was das sei? Lieb' oder Langeweile?

#### Siebe mider Willen.

Ich weiß es wohl und spotte viel: Ihr Madchen seid voll Wankelmuth! Ihr liebet, wie im Kartenspiel, Den David und den Alexander; Sie sind ja Forcen mit einander, Und die sind mit einander gut.

Doch bin ich elend wie zuvor, Mit misanthropischem Gesicht, Der Liebe Stlav, ein armer Thor! Wie gern' war' ich sie los, die Schmerzen! Allein es sitt zu tief im Herzen, Und Spott vertreibt die Liebe nicht.

# Wahrer Genuß.

Umsonst, daß du, ein Herz zu lenken, Des Madchens Schooß mit Golde füllst; Der Liebe Freuden laß dir schenken, Wenn du sie wahr empfinden willst. Gold kauft die Stimme großer Haufen, Kein einzig Herz erwirdt es dir; Doch willst du dir ein Mädchen kaufen, So geh und gieb dich selbst dasur.

Soll dich kein heilig Band umgeben, D Jüngling, schränke selbst dich ein! Man kann in wahrer Freiheit leben Und doch nicht ungebunden sein. Laß nur für Eine dich entzünden; Und ist ihr Herz von Liebe voll,

So lag die Bartlichleit bich binden, Wenn bich die Pflicht nicht binden foll.

Empfinde, Jüngling! und dann wähle Ein Mädchen dir, sie mähle dich, Bon Körper schön und schön von Seele, Und dann bist du beglückt, wie ich. Ich, der ich diese Kunst verstehe, Ich habe mir ein Kind gewählt, Daß und zum Glück der schönsten Che Allein des Priesters Segen sehlt.

Für nichts besorgt als meine Freude, Für mich nur schön zu sein bemüht, Wollüstig nur an meiner Seite, Und sittsam, wenn die Welt sie sieht; Daß unser Gluth die Zeit nicht schoe, Räumt sie kein Recht aus Schwachheit ein, Und ihre Gunst bleibt immer Gnade, Und ich muß immer dankbar sein.

Ich bin genügsam und genieße Schon ba, wenn sie mir gartlich lacht, Benn sie bei Tisch bes Liebsten Füße Zum Schemel ihrer Füße macht, Den Apfel, ben sie angebissen, Das Glas, woraus sie trank, mir reicht Und mir bei halb geraubten Kuffen Den sonst verbedten Busen zeigt.

Und wenn in stillgesell'ger Stunde Sie einst mit mir von Liebe spricht, Bunsch' ich nur Worte von dem Munde, Rur Worte, Kusse wünsch' ich nicht. Belch ein Verstand, der sie beseelet, Mit immer neuem Reiz umgiedt! Sie ist vollommen, und sie sehlet Darin allein, daß sie mich liebt.

Die Ehrfurcht wirft mich ihr zu Füßen, Die Sehnsucht mich an ihre Brust. Sieh, Jüngling! vieses heißt genießen, Sei klug und suche viese Lust. Der Tob führt einst von ihrer Seite Dich auf zum englischen Gesang,

Dich zu bes Paradieses Freude, Und du fühlft feinen Uebergang.

## Der Schafer.

**Cs** war ein fauler Schäfer, Ein rechter Siebenschläfer, Ihn kummerte kein Schaf.

Sin Madchen konnt' ihn fassen, Da war ber Tropf verlassen, Fort Appetit und Schlaf!

Es trieb ihn in die Ferne, Des Nachts gablt' er die Sterne, Er klagt' und harmt' fich brav.

Nun da sie ihn genommen, Ist alles wieder tommen, Durst, Appetit und Schlaf.

#### Der Abschied.

Laß mein Aug' ben Abschied sagen, Den mein Mund nicht nehmen kann! Schwer, wie schwer ist er zu tragen! Und ich bin boch sonst ein Mann.

Traurig wird in dieser Stunde Selbst der Liebe süßtes Pfand, Kalt der Kuß von deinem Munde, Matt der Drud von deiner Hand.

Sonst, ein leicht gestohlnes Mäulchen, D wie hat es mich entzudt! So erfreuet uns ein Beilchen, Das man früh im März gepflüdt.

Doch ich pflude nun tein Arangchen, Reine Rose mehr für bich. Frühling ift es, liebes Franzchen, Aber leiber Gerbst für mich!

# Die Schone Hacht.

Run verlaff id diese Hütte, Meiner Liebsten Aufenthalt, Wandle mit verhülltem Schritte Durch den öden, finstern Wald; Luna bricht durch Busch und Eichen, Zephyr meldet ihren Lauf, Und die Birken streun mit Reigen Ihr den süsten Weihrauch auf.

Wie ergöh' ich mich im Rühlen Dieser schönen Sommernacht! D wie still ist hier zu fühlen, Was die Seele glücklich macht! Läft sich kaum die Wonne sassen; Und doch wollt' ich, Himmel, dir Tausend solcher Nächte lassen, Gab' mein Mädden Eine mir.

#### Gluck und Traum.

Du haft uns oft im Traum gesehen Zusammen zum Altare gehen, Und dich als Frau und mich als Mann. Oft nahm ich wachend beinem Munde In einer unbewachten Stunde, So viel man Kusse nehmen kann.

Das reinste Glüd, das wir empfunden, Die Wollust mancher reichen Stunden Floh, wie die Zeit, mit dem Genuß. Was hilft es mir, daß ich genieße? Wie Träume fliehn die wärmsten Kusse Und alle Freude wie ein Kuß.

## Lebendiges Angedenken.

Der Liebsten Band und Schleife rauben, Halb mag sie zurnen, halb erlauben, Euch ift es viel, ich will es glauben Und gönn' euch solchen Selbstbetrug: Ein Schleier, Halstuch, Strumpfband, Ringe

Sind wahrlich teine fleinen Dinge; Allein mir find fie nicht genug.

Lebend'gen Theil von ihrem Leben, Ihn hat nach leisem Widerstreben Die Allerliebste mir gegeben, Und jene Herrlichkeit wird nichts. Wie lach' ich all der Tröbelwaare! Sie schenkte mir die schönen Haare, Den Schmud des schönsten Angesichts.

Soll ich bich gleich, Geliebte, missen, Wirst bu mir boch nicht ganz entrisen: Zu schaun, zu tändeln und zu tüssen, Bleibt die Reliquie von dir. — Gleich ist des Haars und mein Geschicke; Sonst buhlten wir mit Einem Glücke Um sie, jest sind wir sern von ihr.

Fest waren wir an sie gehangen; Wir streichelten die runden Wangen, Uns lockt' und zog ein süß Berlangen, Wir gleiteten zur vollern Brust. D Nebenbuhler, frei von Neide, Du süß Geschent, du schöne Beute, Erinnre mich an Glück und Lust!

# Gluck der Entfernung.

Trint', • Jüngling! heil'ges Glücke Taglang aus der Liebsten Blicke; Abends gaull' ihr Bild dich ein. Kein Berliebter hab' es besser; Doch das Glück bleibt immer größer, Fern von der Geliebten sein.

Ew'ge Krafte, Zeit und Ferne, Heimlich wie die Kraft der Sterne, Biegen dieses Blut zur Ruh. Dein Gefühl wird stets erweichter; Doch mein Herz wird täglich leichter, Und mein Glad nimmt immer zu.

Nirgends tann ich fie vergessen; Und doch tann ich ruhig effen, Heiter ist mein Geist und frei; Und unmerkliche Bethörung Macht die Liebe zur Berehrung, Die Begier zur Schwärmerei.

Aufgezogen durch die Sonne, Schwimmt im Hauch ather'scher Wonne So das leichtste Wöllchen nie, Wie mein Herz in Ruh und Freude; Frei von Furcht, zu groß zum Nelde, Lieb' ich, ewig lieb' ich sie!

#### An Luna.

Schwester von dem ersten Licht, Bild der Zärtlichkeit in Trauer! Nebel schwimmt mit Silberschauer Um dein reizendes Gesicht; Deines leisen Fußes Lauf Beckt aus tagverschloßnen Höhlen Traurig abgeschiedne Seelen, Mich und nächt'ge Bögel auf.

Forschend übersieht bein Blid Eine großgemeßne Weite. Hebe mich an beine Seite, Gieb ber Schwärmerei dieß Glüd! Und in wollustvosler Ruh Säh' der weitverschlagne Ritter Durch das gläserne Gegitter Seines Mähchens Rüchten zu.

Des Beschauens holdes Glüd Milbert solcher Ferne Qualen; Und ich sammle beine Strahlen, Und ich schärse meinen Blid. Hell und heller wird es schon Um die unverhüllten Glieber, Und nun zieht sie mich hernieder, Bie dich einst Endymion.

## Brautnacht.

Im Schlafgemach, entfernt vom Feste, Sitt Amor dir getreu und bebt, Das nicht die Lift muthwill'ger Gafte Des Brautbetts Frieden untergrabt. Es blinkt mit mystisch heil'gem Schimmer Bor ihm der Flammen blasses Gold; Ein Weihrauchswirdel füllt das Zimmer, Damit ihr recht genießen sollt.

Wie schlägt bein Herz beim Schlag der Stunde, Der deiner Gäste Lärm verjagt; Wie glühst du nach dem schönen Munde, Der bald verstummt und nichts versagt! Du eilst, um alles zu vollenden, Mit ihr ins heiligthum binein; Das Feuer in des Wächters händen Wird, wie ein Nachtlicht, still und klein.

Wie bebt vor beiner Kuffe Menge Ihr Busen und ihr voll Gesicht! Jum Zittern wird nun ihre Strenge, Denn beine Kuhnheit wird zur Pflicht. Schnell hilft dir Amor sie entlleiden Und ist nicht halb so schnell als du; Dann halt er schalkhaft und bescheiden Sich seit die beiden Augen zu.

#### Schadenfreude.

In des Papillons Gestalt Flatte' ich, nach den letten Zügen, Zu den vielgeliebten Stellen, Zeugen himmlischer Bergnügen, Ueber Wiesen, an die Quellen, Um den Hügel, durch den Wald.

Ich belausch' ein zärtlich Paar; Bon des schönen Mädchens Haupte Aus den Krünzen schau' ich nieder; Alles, was der Tod mir raubte, Seh' ich hier im Bilde wieder, Bin so glüdlich, wie ich war.

Sie umarmt ibn lachelnd ftumm, Und sein Mund genießt ber Stunde, Die ihm gut'ge Götter senden, hupft vom Busen zu dem Munde, Bon bem Munde ju ben Sanben, Und ich hapf um ihn herum.

Und fie fieht mich Schmetterling. Bitternd vor des Freunds Berlangen, Springt sie auf, da flieg' ich ferne. "Liebster, tomm, ihn einzusangen! Komm! ich batt' es gar zu gerne, Gern das kleine bunte Ding."

#### Unschuld.

Schönste Tugend einer Seele, Reinster Quell der Bartlichkeit! Mehr als Byron, als Pamele Ideal und Seltenheit! Benn ein andres Jeuer brennet, Flieht dein zärtlich schwaches Licht; Dich fühlt nur, wer dich nicht kennet, Wer dich kennet, ber fühlt dich nicht.

Göttin, in dem Baradiese Lebtest du mit uns vereint; Roch erscheinst du mancher Wiese Morgens, eh die Sonne scheint. Rur der sanste Dichter siehet Dich im Nebelkleide ziehn: Phobus kommt, der Nebel sliehet, Und im Nebel bist du hin.

#### Scheintod.

Beint, Madchen, hier bei Amord Grabe! hier Sank er von nichts, von ungefähr barnieber. Doch ist er wirklich tobt? Ich schwöre nicht bafür: Ein Richts, ein Ungefähr erwedt ihn öfters wieber.

#### Mahe.

Bie bu mir oft, geliebtes Kind, Ich weiß nicht wie, so fremde bift, Benn wir im Schwarm ber vielen Menschen sind, Das schlägt mir alle Freude nieber. Doch ja, wenn alles ftill und finfter um uns ift, Erlenn' ich bich an beinen Kussen wieber.

#### Movemberlied.

Dem Schützen, doch dem alten nicht, Zu dem die Sonne flieht, Der uns ihr fernes Angesicht Mit Wollen überzieht;

Dem Anaben sei bieß Lieb geweiht, Der zwischen Rosen spielt, Uns höret und zur rechten Zeit Nach schönen Herzen zielt.

Durch ihn hat uns bes Minters Racht, So häßlich sonst und rauh, Gar manchen werthen Freund gebracht Und manche liebe Frau.

Bon nun an soll sein schönes Bild Am Sternenhimmel stehn, Und er soll ewig hold und mild Und auf und unter gehn.

#### An die Erwählte.

Hand in Hand! und Lipp' auf Lippe! Liebes Mädchen, bleibe treu! Lebe wohl! und manche Klippe Fährt dein Liebster noch vorbei; Aber wenn er einst den Hafen Nach dem Sturme wieder grüßt, Mögen ihn die Götter strasen, Wenn er ohne dich genießt.

Frisch gewagt ist schon gewonnen, Halb ist schon mein Werk vollbracht! Sterne leuchten mir wie Sonnen, Nur dem Feigen ist es Nacht. Wär' ich müßig dir zur Seite, Drücke noch der Rummer mich; Doch in aller dieser Weite Wirt ich rasch und nur für dich.

Schon ist mir bas Thal gefunden, Bo wir einst zusammen gehn Und den Strom in Abendstunden Sanst hinunter gleiten sehn. Diese Pappeln auf den Wiesen, Diese Buchen in dem hain! Acht und hinter allen diesen Bird doch auch ein hüttchen sein!

#### Erfter Berluft.

Ach, wer bringt bie schonen Tage, Jene Tage ber ersten Liebe, Uch, wer bringt nur eine Stunde Jener holben Beit jurud!

Einsam nähr' ich meine Bunde, Und mit stets erneuter Klage Traur' ich um's verlorne Glück.

Ach, wer bringt bie schonen Tage, Jene holbe Beit jurud!

#### Nachgefühl.

Wenn die Reben wieder bluben, Rühret sich der Wein im Fasse; Benn die Rosen wieder glüben, Weiß ich nicht, wie mir geschieht.

Thranen rinnen von den Bangen, Bas ich thue, was ich laffe; Rur ein unbestimmt Berlangen Fühl' ich, das die Brust durchglüht.

Und zulest muß ich mir sagen, Benn ich mich bebent' und fasse, Daß in solchen schönen Tagen Doris einst für mich geglüht.

#### Mahe des Geliebten.

36 bente bein, wenn mir ber Sonne Schimmer Bom Meere ftrahlt;

Ich benke bein, wenn sich bes Mondes Flimmer In Duellen malt. Ich sehe bich, wenn auf dem fernen Wege Der Staub sich hebt; In tiefer Nacht, wenn auf dem schmalen Stege Der Wandrer bebt.

Ich bore bich, wenn bort mit bumpfem Rauschen Die Welle steigt. Im stillen haine geb' ich oft zu lauschen, Wenn alles schweigt.

Ich bin bei bir; bu seist auch noch so ferne, Du bist mir nahl Die Sonne finkt, balb leuchten mir die Sterne.

D, wärst du ba!

#### Begenwart.

Alles kündet bich an! Erscheinet die herrliche Sonne, Folgst du, so hoss ich es, bald.

Trittst bu im Garten hervor, So bist bu die Rose der Rosen, Lilie der Lilien zugleich.

Wenn bu im Tanze dich regst, So regen sich alle Gestirne Mit dir und um dich umber.

Nacht! und so war' es benn Nacht! Nun überscheinst du des Mondes Liehlichen, ladenden Glanz.

Labend und lieblich bift bu, Und Blumen, Mond und Gestirne Huldigen, Sonne, nur bir.

Sonne! so sei bu auch mir Die Schöpferin herrlicher Tage; Leben und Ewigkeit ift's.

#### An die Entfernte.

So hab' ich wirklich vich verloren? Bist du, o Schöne, mir entstohn? Noch klingt in den gewohnten Ohren Ein sedes Wort, ein jeder Ton. So wie des Wandrers Dlid am Morgen Bergebens in die Lüfte bringt, Benn, in dem blauen Raum verborgen, hoch über ihm die Lerche fingt:

So bringet ängstlich bin und wieder Durch Feld und Busch und Bald mein Blid; Dich rusen alle meine Lieder; D tomm, Geliebte, mir zurud!

## Am Stuffe.

Berfließet, vielgeliebte Lieber, Bum Meere ber Bergeffenheit! Rein Knabe fing' entzudt euch wieber, Kein Mabchen in ber Bluthenzeit.

Ihr sanget nur von meiner Lieben; Run spricht sie meiner Treue Hohn. Ihr wart ins Wasser eingeschrieben; So sließt benn auch mit ihm davon!

#### Wehmuth.

Ihr verblühet, suße Rosen, Meine Liebe trug euch nicht; Blühtet, ach! dem Hoffnungslosen, Dem der Gram die Seele bricht.

Jener Tage bent ich trauernd, MS ich, Engel, an dir hieng, Auf das erste Anöspchen lauernd, Früh zu meinem Garten gieng;

Alle Blüthen, alle Früchte Roch zu beinen Füßen trug, Und vor beinem Angesichte Hoffnung in dem Herzen schlug.

Ihr verblühet, suße Rosen, Meine Liebe trug euch nicht; Blühtet, ach! bem Hoffnungslosen, Dem ber Gram bie Seele bricht.

#### Abschied.

Bu lieblich ist's, ein Wort zu breden, Bu schwer die wohlerkannte Psticht. Und leider kann man nichts versprechen, Was unserm Herzen widerspricht.

Du übst die alten Zauberlieder, Du lodst ihn, ber taum ruhig war, Zum Schauteltahn ber sußen Thorheit wieber, Erneust, verdoppelst die Gesahr.

Bas suchst du mir dich zu versteden! Sei offen, flieh nicht meinen Blid! Früh oder spat mußt' ich's entdeden, Und hier hast du dein Wort zurück.

Was ich gesollt, hab' ich vollendet; Durch mich sei dir von nun an nichts verwehrt; Allein verzeih dem Freund, der sich nun von dir wendet Und still in sich zurück kehrt.

#### Wechfel.

Auf Riefeln im Bache da lieg' ich, wie helle! Berbreite die Arme der kommenden Belle, Und buhlerisch drückt sie die sehnende Brust; Dann führt sie der Leichtsinn im Strome danieder; Es naht sich die zweite, sie streichelt mich wieder: So fühl' ich die Freuden der wechselnden Lust.

Und doch, und so traurig, verschleifft du vergebens Die köstlichen Stunden des eilenden Lebens, Weil dich das geliebteste Mädchen vergist! D ruf sie zurücke, die vorigen Zeiten! Es kust sich so süppe der Zweiten, Als kaum sich die Lippe der Ersten geküßt.

# Beherzigung.

Ad, was foll ber Mensch verlangen? Ift es beffer, ruhig bleiben? Klammernb sest sich anzuhangen? Ist es beffer, sich zu treiben? Soll er sich ein Häuschen bauen? Soll er unter Belten leben? Soll er auf die Felsen trauen? Selbst die sesten Felsen beben.

Eines schickt fich nicht für Alle. Sehe Jeber, wie er's treibe; Sehe Jeber, wo er bleibe, Und wer steht, daß er nicht falle!

# Ein Gleiches.

Feiger Gebanken Bangliches Schwanken, Weibisches Bagen, Aengstliches Klagen Bendet kein Clend, Macht bich nicht frei.

Allen Gewalten Zum Trup sich erhalten, Rimmer sich beugen, Kräftig sich zeigen Rufet die Arme Der Götter herbei.

#### V Meeres Stille.

Tiefe Stille herrscht im Wasser, Ohne Regung ruht bas Meer, Und bekummert sieht der Schisser Glatte Fläche rings umber. Reine Luft von keiner Seite! Lodesstille fürchterlich! In der ungeheuern Weite Reget keine Welle sich.

Gladliche Fahrt.

Die Rebel zerreißen, Der himmel ist helle, Und Neolus löset Das angstliche Band. Es sauseln die Winde, Es rührt sich der Schiffer, Geschwinde! Geschwinde! Es theilt fich bie Belle, Es nabt fich die Ferne, Schon feb' ich bas Lanb!

#### Muth.

Sorglos über die Fläche weg, Do vom fühnften Wager bie Bahn Dir nicht vorgegraben bu fiehft, Mache dir felber Bahn!

Stille, Liebchen, mein Berg! Rracht's gleich, bricht's doch nicht! Bricht's gleich, bricht's nicht mit bir!

#### Y Erinnerung.

Willft du immer weiter schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah. Lerne nur bas Glud ergreifen, Denn das Glud ift immer da.

# Willkommen und Abschied. [ Ofgrade

ey Schwiet # \$ 9. Es folug mein Herz, geschwind zu Pferde Es war gethan fast eb gedacht; Der Abend wiegte icon die Erbe, Und an den Bergen hieng die Racht: Schon ftand im Nebelkleid die Giche. Ein aufgethurmter Riefe, ba, Bo Finfterniß aus bem Gestrauche Mit hundert schwarzen Augen sab.

> Der Mond von einem Wolkenhugel Sah fläglich aus bem Duft bervor: Die Winde schwangen leise Flügel, Umfauften schauerlich mein Ohr; Die Racht schuf taufend Ungeheuer, Doch frisch und frohlich war mein Duth: In meinen Abern, welches Feuer! In meinem Bergen, welche Gluth!

Dich sah ich, und die milde Freude Floß von dem süßen Blid auf mich; Ganz war mein Herz an deiner Seite, Und jeder Athemzug für dich. Sin rosensarbnes Frühlingswetter Umgab das liebliche Gesicht, Und Zärtlichkeit für mich — Ihr Götter! Ich hosst es, ich verdient' es nicht!

Doch ach, schon mit ber Morgensonne Berengt ber Abschied mir bas Herz: In beinen Kussen, welche Wonne! In beinem Auge, welcher Schmerz! Ich gieng, bu standst und sahst zur Erben Und sahst mir nach mit nassem Blid: Und boch, welch Glüd, geliebt zu werden! Und lieben, Götter, welch ein Glüd!

#### Meue Siebe neues Leben.

Herz, mein Herz, was soll das geben? Was bedränget dich so sehr? Welch ein fremdes, neues Leben! Ich erkenne dich nicht mehr. Weg ist alles, was du liebtest, Weg, warum du dich betrübtest, Weg dein Fleiß und beine Ruh — Ach, wie kamst du nur dazu?

Feffelt bich die Jugendbluthe, Diefe liebliche Gestalt, Diefer Blid, voll Treu und Gute, Mit-unendlicher Gewalt? Bill ich rasch mich ihr entziehen, Nich ermannen, ihr entsliehen, Juhret mich im Augenblid, Ach, mein Weg zu ihr zurück.

Und an diesem Zaubersäden, Das sich nicht zerreißen läßt, Hält das liebe, lose Mädchen Mich so wider Willen sest; Muß in ihrem Zaubertreise Leben nun auf ihre Weise. Die Berwändlung, ach, wie groß! Liebe! Liebe! laß mich los!

#### An Selinden.

Barum ziehst bu mich unwiderstehlich, Ach, in jene Bracht? Bar ich guter Junge nicht so selig In der öben Racht!

Heimlich in mein Zimmerchen verschlossen, Lag im Mondenschein Ganz von seinem Schauerlicht umflossen, Und ich dammert' ein;

Träumte da von vollen goldnen Stunden Ungemischter Lust, Hatte schon dein liebes Bild empfunden Lief in meiner Brust.

Bin ich's noch, ben bu bei so viel Lichtern An bem Spieltisch haltst? Oft so unerträglichen Gesichtern Gegenüber stellst?

Reizender ist mir des Frühlings Blüthe Nun nicht auf der Flur; Wo du, Engel, bist, ist Lieb' und Gute, Wo du bist, Natur.

#### Mailied.

Wie herrlich leuchtet Mir die Natur! Wie glänzt die Sonnel Wie lacht die Flur!

Es bringen Blüthen Aus jedem Zweig, Und tausend Stimmen Aus dem Gesträuch,

Und Freud' und Wonne Aus jeder Brust. O Erd', o Sonne, O Glad, o Lust! O Lieb', o Liebel So golden schon, Wie Morgenwolken Auf jenen Hohn!

Du segnest herrlich Das frische Felb, Im Blüthendampse Die volle Welt.

D Mabchen, Mabchen, Bie lieb' ich bich! Bie blidt bein Auge! Bie liebst bu mich!

So liebt die Lerche Gefang und Luft, Und Morgenblumen Den himmelsbuft,

Wie ich bich liebe Mit warmem Blut, Die du mir Jugend Und Freud' und Muth

Bu neuen Liebern Und Tangen giebst. Sei ewig glüdlich, Wie bu mich liebst!

## v Mit einem gemalten Sand,

Kleine Blumen, Aeine Blätter Streuen mir mit leichter Hand Gute junge Frühlings. Götter Ländelnd auf ein luftig Band.

Bephyr, nimm's auf beine Migel, Schling's um meiner Liebsten Rleib; Und so tritt fie vor ben Spiegel Mil in ihrer Munterkeit,

Sieht mit Rosen sich umgeben, Selbst wie eine Rose jung. Einen Blid, geliebtes Leben! Und ich bin belohnt genung. Fühle, was dieß Herz empfindet, Reiche frei mir beine Hand, Und das Band, das uns verbindet, Sei kein schwaches Rosenband!

#### Mit einem goldnen Salskettchen.

Dir darf dieß Blatt ein Kettchen bringen, Das, ganz zur Biegfamkeit gewöhnt, Sich mit viel hundert kleinen Schlingen Um beinen Hals zu schmiegen sehnt.

Gewähr' dem Närrchen die Begierde, Sie ist voll Unschuld, ist nicht tühn; Am Tag ist's eine Keine Zierde, Am Abend wirst du's wieder hin.

Doch bringt bir einer jene Kette, Die schwerer brudt und ernster faßt, Berbent ich bir es nicht, Lisette, Benn bu ein klein Bebenten hast.

#### An Sottchen.

Mitten im Getümmel mancher Freuben, Mancher Sorgen, mancher Herzensnoth, Dent' ich bein, o Lotichen, benken bein die Beiben, Wie beim stillen Abendroth Du die Hand uns freundlich reichtest, Da du uns auf reichbebauter Flur, In dem Schoose herrlicher Natur, Manche leicht verhüllte Spur Einer lieben Seele zeigtest.

Wohl ist mir's, daß ich dich nicht verkannt, Daß ich gleich dich in der ersten Stunde, Ganz den Herzensausdruck in dem Munde, Dich ein wahres gutes Kind genannt.

Still und eng und ruhig auferzogen Birft man und auf Einmal in die Welt; Und umspülen hunderttausend Wogen, Alles reizt und, mancherlet gefällt, Manderlei verdrießt uns, und von Stund' zu Stunden Schwankt das leichtunruhige Gefühl; Bir empfinden, und was wir empfunden, Spält hinweg das bunte Weltgewühl.

Bohl, ich weiß es, da durchschleicht uns innen Manche Hoffnung, mancher Schmerz. Lottchen! wer kennt unfre Sinnen? Lottchen, wer kennt unfer Heez? Ach, es möchte gern gekaunt sein, überstießen In das Mitempfinden einer Areatur, Und vertrauend zwiesach neu genießen Alles Leid und Freude der Natur.

Und da sucht das Aug' oft so vergebens Rings umber und sindet alles zn; So vertaumelt sich der schönste Theil des Lebens Ohne Sturm und ohne Ruh; Und zu deinem ewzen Undehagen Stöft dich heute, was dich gestern zog. Kannst du zu der Welt nur Neigung tragen, Die so oft dich trog. Und bei deinem Weh, dei deinem Glüde Blieb in eigenwill'ger, starrer Ruh? Sieh, da tritt der Geist in sich zurück, Und das herz — es schließt sich zu.

So fand ich bich und gieng dir fnei entgegen. D fie ist werth, zu sein geliedt! Rief ich, ersiehte dir des himmels reinsten Segen, Den er dir nun in beiner Freundin giebt.

#### Auf dem See.

Und frische Nahrung, neues Blut Saug' ich aus freier Welt; Bie ist Natur so hold und gut, Die mich am Busen hült! Die Welle wieget unsern Kahn Im Rubertatt hinauf, Und Berge, wolkig himmelan, Begegnen unserm Lauf.

Aug', mein Aug', was finkfi bu nieber? Goldne Traume, kommt ihr mieber?

Beg, bu Traum! so Gold bu bist; Hier auch Lieb' und Leben ist.

Auf der Belle blinken Tausend schwebende Sterne; Beiche Rebel trinken Rings die thürmende Ferne; Morgenwind umflügelt Die beschattete Bucht, Und im See bespiegelt Sich die reisende Frucht.

#### Dom Berge.

Benn ich, liebe Lili, dich nicht liebte, Belche Bonne gab' mir dieser Blid! Und doch, wenn ich, Lili, dich nicht liebte, Fand' ich hier und fand' ich dort mein Glück?

#### Slumengruß.

Per Strauß, ben ich gepflücket! Gruße dich viel tausenbmal! Ich habe mich oft gebücket, Ach, wohl ein tausendmal, Und ihn ans herz gedrücket Wie hunderttausendmal!

#### Im Sommer.

Wie zield und Au So blinkend im Thau! Wie Berlen-schwer, Die Pflanzen umber! Wie durchs Gebüsch Die Winde so frisch! Wie laut im hellen Sontiënstrahl Die sühen Böglein allzungal

Ad, aber ba, Wo Liebchen ich fah, Im Kämmerlein, So nieber und flein, So rings bebedt, Der Sonne verstedt, Bo blieb die Erbe weit und breit Rit aller ihrer Herrlichkeit!

#### Mailied.

Zwischen Weigen und Korn, Zwischen Heden und Dorn, Zwischen Baumen und Gras, Wo geht's Liebchen?
Sag' mir bas!

Fand mein Holden Richt baheim; Muß bas Golden Draußen sein. Grünt und blühet Schön der Mai; Lieben ziehet Froh und frei.

An dem Felsen beim Fluß, Wo sie reichte den Auß, Jenen ersten im Gras, Seh' ich etwas! Ist sie daß?

## Frühzeitiger Frühling.

Tage ber Wonne, Kommt ihr so bald? Schenkt mir die Sonne Hugel und Wald?

Neichlicher fließen Bächlein zumal. Sind es die Wiesen? Ift es das Thal?

Blauliche Frische! Himmel und Höh! Goldene Fische Wimmeln im See. Buntes Gefieber Rauschet im Sain; Himmlische Lieber Schallen barein.

Unter bes Grünen Blühender Kraft Naschen die Bienen Summend am Saft.

Leise Bewegung Bebt in ber Luft, Reizende Regung, Schläfernber Duft.

Machtiger rühret Bald sich ein Hauch, Doch er verlieret Gleich sich im Stranch.

Aber jum Bufen Rehrt er jurud; Helfet, ihr Musen, Tragen bas Glud!

Saget, seit gestern Wie mir geschah? Liebliche Schwestern, Liebchen ist ba!

#### Berbfigefühl.

Fetter grüne, du Laub, Am Rebengeländer hier mein Fenster herauf! Gebrängter quellet, Zwillingsbeeren, und reifet Schneller und glänzend voller! Euch brütet ber Mutter Sonne Scheidelid, euch umsauselt Des holden himmels Fruchtende Fülle; Euch fühlet des Mondes Freundlicher Zauberhauch, Und euch bethauen, ach! Aus diesen Augen

Der ewig belebenben Liebe Bollschwellenbe Thranen.

#### Naftlose Siebe.

Dem Schnee, bem Regen, Dem Wind entgegen, Im Dampf ber Klüfte, Durch Nebeldüfte, Immer zu! Immer zu! Ohne Raft und Ruh!

Lieber durch Leiben Möcht' ich mich schlagen, Als so viel Freuden Des Lebens ertragen; Alle das Reigen Bon Herzen zu Herzen, Ach, wie so eigen Schaffet das Schmerzen!

Wie soll ich sliehen? Wälderwärts ziehen? Alles vergebens! Arone des Lebens, Glück ohne Ruh, Liebe, disk du!

#### Schäfers Alagelied.

Da broben auf jenem Berge, Da steh' ich tausenbmal, An meinem Stabe gebogen, Und schaue hinab in das Ahal.

Dann folg' ich ber weibenden Heerbe, Mein Hundchen bewahret mir sie; Ich bin herunter gelommen Und weiß doch selber nicht wie.

Da stehet von schönen Blumen. Die ganze Wiese so voll; Ich breche sie, ohne zu wissen, Bem ich sie geben sou. Und Regen, Sturm und Gewitter Berpaff ich unter bem Baum. Die Thure bort bleibet verschlossen; Doch alles ist leiber ein Traum.

Es stehet ein Regenbogen Bohl über jenem Haus! Sie aber ist weggezogen, Und weit in das Land hinaus.

hinaus in das Land und weiter, Bielleicht gar über die See. Borüber, ihr Schafe, vorüber! Dem Schäfer ist gar so weh.

#### Ereft in Ehranen.

Wie kommt's, daß du so traurig bift, Da alles froh erscheint? Man sieht dir's an den Augen an, Gewiß, du hast geweint.

"Und hab' ich einsam auch geweint, So ist's mein eigner Schmerz, Und Thränen fließen gar so süß, Erleichtern mir das Herz."

Die frohen Freunde laden bich, O tomm an unfre Bruft! Und was du auch verloren hast, Bertraue den Berlust.

Ihr lärmt und rauscht und ahnet nicht, Was mich, den Armen, qualt. Ach nein, verloren hab' ich's nicht, So sehr es mir auch fehlt."

So raffe benn bich eilig auf, Du bist ein junges Blut. In beinen Jahren hat man Kraft Und zum Erwerben Muth.

"Ach nein, erwerben kann ich's nicht, Es steht mir gar zu fern. Es weilt so boch, es blinkt so schon, Wie droben jener Stern." Die Sterne, die begehrt man nicht, Man freut sich ihrer Pracht, Und mit Entzüden blidt man auf In jeder heitern Nacht.

"Und mit Entzuden blid" ich auf So manchen lieben Tag; Berweinen laßt die Nächte mich, So lang ich weinen mag."

#### Nachtgefang.

O gieb vom weichen Pfühle, Träumend, ein halb Gehör! Bei meinem Saitenspiele Schlase! was willst du mehr?

Bei meinem Saitenspiele Segnet der Sterne Heer Die ewigen Gefühle; Schlafe! was willst du mehr?

Die ewigen Gefühle Heben mich, hoch und hehr, Aus irdischem Gewühle; Schlafe! was willst du mehr?

Bom irbifchen Gewühle Trennst du mich nur zu sehr, Bannst mich in diese Kühle; Schlase! was willst du mehr?

Bannst mich in diese Rühle, Giebst nur im Traum Gehör. Ach, auf dem weichen Pfühle Schlafe! was willst du mehr?

#### Sehnsucht.

Was zieht mir das Herz so? Was zieht mich hinaus? Und windet und schwardt wich Aus Zimmer und Hand? Wie dort sich die Mollen Um Felsen verziehn! Da möcht' ich hinüber, Da möcht' ich wohl hin!

Nun wiegt sich der Raben Geselliger Flug;
Ich mische mich brunter
Und folge dem Zug.
Und Berg und Gemäuer
Umsittigen wir;
Sie weilet da brunten,
Ich spähe nach ihr.

Da kommt sie und wandelt; Ich eile so bald, Ein singender Bogel, Zum buschichten Wald. Sie weilet und horchet Und lächelt mit sich: "Er singet so lieblich" Und fingt es an mich."

Die scheibenbe Sonne Bergulbet die Höhn; Die finnende Schöne, Sie läßt es geschehn. Sie wandelt am Bache Die Wiesen entlang, Und finstrer und finstrer Umschlingt sich der Gang.

Auf einmal erschein' ich Ein blinkender Stern. "Was glänzet da droben, So nah und so fern?" Und hast du mit Staumen Das Leuchten exblickt: Ich lieg' dir zu Füßen, Da bin ich beglückt!

#### An Mignon.

Ueber Thal und Fluß getragen, Ziehet rein der Sonne Wagen. Ach, sie regt in ihrem Lauf, So wie deine, meine Schmerzen Tief im Herzen Immer Morgens wieder auf.

Kaum will mir die Nacht noch frommen, Denn die Träume selber kommen Nun in trauriger Gestalt; Und ich fühle dieser Schmerzen Still im Herzen Heimlich bilbende Gewalt.

Schon seit manchen schonen Jahren Seh' ich unten Schiffe sahren, Jedes kommt an seinen Ort; Aber ach, die steten Schmerzen, Fest im Herzen, Schwimmen nicht im Strome sort.

Schön in Aleibern muß ich kommen, Aus dem Schrant find sie genommen, Weil es heute Festtag ist; Riemand ahnet, daß von Schmerzen Herz im herzen Erimmig mir zerrissen ist.

Heimlich muß ich immer weinen, Aber freundlich kann ich scheinen Und sogar gesund und roth; Wären töbtlich biese Schmerzen Meinem Herzen, Ach, schon kange war' ich todt.

#### Bergschloß.

Da broben auf jenem Berge, Da steht ein altes Schloß, Wo hinter Thoren und Thüren Sonst lauerten Ritter und Roß.

Berbrannt sind Thuren und Thore, Und überall ist es so still; Das alte versallne Gemäuer Durchkettr' ich, wie ich nur will.

hierneben lag ein Reller, So voll von töftlichem Wein; Run steiget nicht mehr mit Krügen Die Rellnerin heiter hinein. Sie setzt ben Gästen im Saale Nicht mehr die Becher umber, Sie füllt zum heiligen Mahle Dem Pfassen das Fläschen nicht mehr.

Sie reicht bem lüsternen Anappen Richt mehr auf bem Gange ben Trank Und nimmt für slüchtige Gabe Richt mehr ben slüchtigen Dank.

Denn alle Ballen und Decken Sie find schon lange verbrannt, Und Trepp' und Gang und Kapelle In Schutt und Trümmer verwandt.

Doch als mit Zither und Flasche Nach biesen felsigen Höhn Ich an bem beitersten Tage Mein Liebchen steigen gesehn,

Da brängte sich frohes Behagen Hervor aus veröbeter Ruh, Da gieng's wie in alten Tagen Recht feierlich wieder zu;

Als waren für stattliche Safte Die weitesten Raume bereit, Als tam' ein Barchen gegangen Aus jener flichtigen Zeit;

As ftünd' in seiner Rapelle Der würdige Pfasse schon da Und fragte: Wollt ihr einander? Wir aber lächelten: Ja!

Und tief bewegten Gefänge Des Herzens innigsten Grund, Es zeugte, statt ber Menge, Der Echo schallender Mund.

Und als sich gegen den Abend Im Stillen alles verlor, Da blidte die glühende Sonne Zum schrossen Gipfel empor.

Und Knapp und Rellnerin glänzen Ms Herren weit und breit; Sie nimmt sich zum Krebengen Und er zum Danke sich Beit.

## Beiftesgruß.

Hoch auf bem alten Thurme ftebt Des helben ebler Geift, Der, wie bas Schiff vorübergebt, Es wohl zu fahren heißt.

"Sieh, diese Senne war so stark, "Dieß Herz so fest und wild, "Die Knochen voll von Rittermark, "Der Becher angefüllt;

"Mein halbes Leben stürmt' ich fort, "Berbehnt' die Halft' in Ruh, "Und du, du Menschen-Schifflein dort, "Fahr' immer, immer zu!"

# An ein goldnes Berg, das er am Salfe trug.

Angebenken du verklungner Freude, Das ich immer noch am Halse trage, Haltst du langer als das Seelenband uns beibe? Berlangerst du der Liebe kurze Tage?

Flieh ich, Lili, vor dir! Muß noch an deinem Bande Durch fremde Lande, Durch ferne Thäler und Wälder wallen! Ach, Lili's Herz konnte fo balb nicht Bon meinem Herzen fallen.

Bie ein Bogel, ber ben Faben bricht Und zum Walde kehrt, Er schleppt des Gefängnisses Schmach, Roch ein Stulcken des Fabens, nach; Er ist der alte freigeborne Bogel nicht, Er hat schon Jemand angehört.

# Wonne der Wehmuth.

Trodnet nicht, trodnet nicht, Thränen der ewigen Liebe! Ach, nur dem halbgetrodneten Auge Wie öbe, wie toot die Welt ihm erscheint! Trodnet nicht, trodnet nicht, Thränen unglädlicher Liebe!

#### V Wandrers Nachtlied.

Der du von dem himmel bift, Alles Leid und Schmerzen stillest, Den, der doppelt elend ist, Doppelt mit Erquidung füllest, Ach, ich bin des Treibens müde! Was soll all der Schmerz und Lust? Süßer Friede, Komm, ach komm in meine Brust!

## ✓ Vin gleiches.

Neber allen Gipfeln Jit Ruh; In allen Wipfeln Spürest du Kaum einen Hauch; Die Bögelein schweigen im Walde. Warte nur, balbe Rubest du auch.

#### Jägers Abendlied.

Im Felde schleich' ich still und wild, Gespannt mein Feuerrohr, Da schwebt so licht bein liebes Bild, Dein süßes Bild mir vor.

Du wandelst jest wohl still und mild Durch Feld und liebes Thal, Und ach, mein schnell verrauschend Bild, Stellt sich dir's nicht einmal?

Des Menschen, ber die Belt burchstreift Boll Unmuth und Berbruß, Nach Often und nach Westen schweift, Beil er dich laffen muß.

Mir ist es, dent ich nur an dich, Als in den Mond zu sehn; Ein stiller Friede kommt auf mich, Weiß nicht, wie mir geschehn.

#### JAn den Mond.

· Füllest wieder Busch und Thal Still mit Rebelglanz, Lösest endlich auch einmal Meine Seele ganz;

Breitest über mein Gesilb Lindernd deinen Blid, Bie des Freundes Auge mild Ueber mein Geschid.

Jeben Nachflang fühlt mein Herz Froh: und trüber Zeit, Bandle zwischen Freud' und Schmerz In ber Einsamkeit.

Fließe, sließe, lieber Fluß! Rimmer werd' ich froh; So verrauschte Scherz und Kuß, Und die Treue so.

Ich befaß es doch einmal, Bas so töstlich ist! Daß man doch zu seiner Qual Rimmer es vergißt!

Rausche, Fluß, bas Thal entlang, Ohne Raft und Ruh, Rausche, stüftre meinem Sang Melodieen zu!

Wenn du in der Winternacht Buthend überschwillst, Oder um die Frühlingspracht Junger Knospen quillst.

Selig, wer sich vor der Welt Ohne Haß verschließt, Einen Freund am Busen hält Und mit dem genießt,

Bas, von Menschen nicht gewußt, Ober nicht bedacht, Durch das Labyrinth der Brust Bandelt in der Nacht.

#### Einschränkung.

Ich weiß nicht, was mir hier gefällt, In dieser engen, kleinen Welt Mit holdem Zauberband mich hält. Bergeff' ich boch, vergess' ich gern, Wie seltsam mich das Schicksal leitet; Und ach, ich fühle, nah und fern Ist mir noch manches zubereitet. O ware doch das rechte Maß getrossen! Was bleibt mir nun, als, eingehüllt, Bon holder Lebenskraft erfüllt, In stiller Gegenwart die Zukunst zu erhossen!

#### Hoffnung.

Schaff, bas Tagwert meiner Hanbe, Hohes Glud, baß ich's vollenbe! Laß, o laß mich nicht ermatten! Rein, es find nicht leere Traume: Jest nur Stangen, diese Baume Geben einst noch Frucht und Schatten.

#### Sorge.

Rehre nicht in diesem Kreise Neu und immer neu zurück! Laß, o laß mir meine Weise, Gönn', o gönne mir mein Glück! Soll ich stieben? Soll ich's sassen? Nun, gezweiselt ist genug. Willst du mich nicht glücklich lassen, Sorge, nun so mach' mich flug!

#### Eigenthum.

Ich weiß, daß mir nichts angebort, Mis der Gedanke, der ungestört Aus meiner Soele will fließen, Und jeder günstige Augenblick, Den mich ein liebendes Goschick Bon Grund aus läßt genießen.

#### An Lina.

Liebchen, tommen biese Lieber Jemals wieber bir jur Hand, Site beim Klaviere nieber, Bo ber Freund sonst bei bir stand.

Laß die Saiten rasch erklingen Und dann sieh ins Buch hinein; Nur nicht lesen! immer singen! Und ein sedes Blatt ist bein.

Ach, wie traurig sieht in Lettern, Schwarz auf weiß, bas Lied mich an, Das aus beinem Mund vergöttern, Das ein Herz zerreißen kann!

# Gesellige Lieber.

Bas wir in Gefellschaft fingen, Wirb von herz zu herzen bringen.

#### Jum neuen Jahr.

Zwischen bem Alten, Zwischen bem Neuen hier uns zu freuen, Schenkt uns vas Glud, Und das Bergangne Heißt mit Bertrauen Borwarts zu schauen, Schauen zurud.

Stunden der Plage, Leider, sie scheiden Axeue vom Leiden, Liebe von Luft; Bessere Aage Sammeln und wieder, Heitere Lieder Stärken die Brust.

Leiden und Freuden, Jener verschwunden,

Eind die Berbundnen Fröhlich gedent. O des Geschiedes Seltsamer Windung! Alte Berbindung, Reues Geschent!

Dankt es bem regen Bogenden Glüde; Dankt dem Geschide Männiglich Gut; Freut euch des Bechsels Heiterer Triebe, Offener Liebe, Heimlicher Gluth!

Andere schauen Deckende Falten Ueber dem Alten Traurig und scheu; Aber uns leuchtet Freundliche Treue; Sehet, das Reue Findet uns neu.

So wie im Tanze Bald sich verschwindet, Wieder sich sindet Liebendes Paar: So durch des Lebens Wirrende Beugung Führe die Neigung Uns in das Jahr.

#### Stiftungslied.

Bas gehft bu, schöne Rachbarin, Im Garten so allein? Und wenn du Haus und Felber pflegst, Bill ich bein Diener sein.

Mein Bruder schlich jur Kellnerin Und ließ ihr keine Ruh; Sie gab ihm einen frischen Trunk Und einen Kuß bazu. Mein Better ist ein Auger Bicht, Er ist der Köchin hold; Den Braten dreht er für und für Um füßen Minnesold.

Die Sechse, bie verzehrten bann Jusamm' ein gutes Mahl, Und singend tam ein viertes Baar Gesprungen in den Saal.

Billommen! und willommen auch Hurs wadre fünste Baar, Das voll Geschicht' und Reuigkeit Und frischer Schwänke war.

Roch blieb für Rathsel, Bis und Geist Und seine Spiele Blat; Ein sechstes Barchen tam heran — Gefunden war ber Schat.

Doch eines fehlt' und fehlte sehr, Bas doch das Beste thut. Ein zärtlich Pärchen schloß sich an, Ein treues — nun war's gut.

Gesellig seiert fort und fort Das ungestörte Mahl, Und eins im andern freue sich Der heil'gen Doppelzahl.

#### Frühlingsorakel.

Du prophet'scher Bogel du, Blüthensänger, o Coucou! Bitten eines jungen Paares In der schönsten Beit des Jahres Höre, liebster Bogel du; Kann es hossen, ruf ihm zu Dein Coucou, dein Coucou, Immer mehr Coucou, Coucon.

.Hörst du! ein verliebtes Paar Sehnt sich herzlich zum Altar; Und es ist bei seiner Jugend Boller Treue, voller Tugend. Ift die Stunde benn noch nicht voll? Sage, wie lange es warten foll! Horch! Coucou! Horch! Coucou! Immer ftille! Richts hinzu.

If es bod nicht unfre Schuld! Nur zwei Jahre noch Gebuld! Aber wenn wir uns genommen, Werden Pa-pa-papas kommen? Wisse, daß du uns erfreust, Wenn du viele prophezeist. Eins! Coucou! Zwei! Coucou! Immer weiter Coucou, Coucou, Cou.

Haben wir wohl recht gezählt, Benig am Halbbugenb fehlt. Benn wir gute Worte geben, Sagst du wohl, wie lange wir leben? Freilich, wir gestehen dir's, Gern zum längsten trieben wir's. Cou Coucou, Cou Coucou, Cou, Cou, Cou, Cou, Cou, Cou, Cou, Cou,

Leben ist ein großes Fest, Benn sich's nicht berechnen läßt. Sind wir nun zusammen blieben, Bleibt denn auch das treue Lieben? Könnte das zu Ende gehn, Bäre doch alles nicht mehr schön. Cou Coucou, Cou Coucou, :,: Cou, Cou, Cou, Cou, Cou, Cou, Cou, Cou.

# Die glücklichen Gatten.

Rach biesem Frühlingsregen, Den wir so warm ersteht, Beibchen, o sieh ben Segen, Der unsre Flur burchweht. Rur in ber blauen Trübe Berliert sich sern ber Blick; Hier wandelt noch die Liebe, Hier hauset noch das Glück. Das Pärchen weißer Tauben, Du siehst, es stiegt borthin, Wo um besonnte Lauben Gefüllte Beilchen blühn. Dort banden wir zusammen Den allerersten Stranß, Dort schlugen unste Flammen Zuerst gewaltig aus.

Doch als uns vom Altare, Rach bem beliebten Ja, Mit manchem jungen Baare Der Pfarrer eilen sah, Da giengen andre Sonnen Und andre Monden auf, Da war die Welt gewonnen Für unsern Lebenslauf.

Und hunderttausend Siegel Bekräftigten den Bund, Im Wäldchen auf dem Hügel, Im Busch am Wiesengrund, In Höhlen, im Gemäuer, Auf des Geklüstes Höh, Und Amor trug das Jeuer Selbst in das Rohr am See.

Bir wandelten zufrieden, Bir glaubten uns zu zwei; Doch anders war's beschieden, Und sieh! wir waren drei. Und vier und fünf und sechse, Sie saßen um den Lopf, Und nun sind die Gewächse Fast all' uns übern Kopf.

Und bort in schöner Fläche Das neugebaute Haus Umschlingen Kappelbäche, So freundlich sieht's heraus. Wer schaffte wohl da drüben Sich diesen frohen Sig? Ist es mit seiner Lieben Richt unser braver Frig?

Und wo im Felsengrunde Der eingeklemmte Fluß Sich schäumend aus dem Schlunde Auf Räder stürzen muß: Man spricht von Müllerinnen Und wie so schön sie sind; Doch immer wird gewinnen Dort hinten unser Kind.

Doch wo das Grün so dichte Um Kirch' und Rasen steht, Da wo die alte Fichte Allein zum Himmel weht Da ruhet unser Todten Frühzeitiges Geschick Und leitet von dem Boden Zum Himmel unsern Blick.

Es bligen Wassenwogen Den hügel schwankend ab; Das heer, es kommt gezogen, Das uns den Frieden gab. Wer, mit der Ehrenbinde, Bewegt sich stolz voraus? Er gleichet unserm Kinde! So kommt der Karl nach haus.

Den liebsten aller Gaste Bewirthet nun bie Brant; Sie wird am Friedenoseste Dem Treuen angetraut; Und zu ben Feiertänzen Drängt Jeder sich herbei; Da schmidest du mit Aranzen Der jüngsten Kinder brei.

Bei Flöten und Schalmeien Erneuert sich die Zeit, Da wir uns einst im Reihen Als junges Paar gefreut; Und in bes Jahres Laufe — Die Wonne fühl ich schon! — Begleiten wir zur Taufe Den Enkel und den Sohn.

#### Bundeslied.

In allen guten Stunden, Erhöht von Lieb und Wein, Soll dieses Lied verbunden Bon uns gesungen sein! Uns halt der Gott zusammen, Der uns hierher gebracht, Erneuert unfre Flammen, Er hat sie angesacht.

So glühet fröhlich heute, Seid recht von Herzen eins! Auf, trinkt erneuter Freude Dieß Glas des ächten Beins! Auf, in der holden Stunde Stoßt an und kuffet treu Bei jedem neuen Bunde Die alten wieder neu!

Ber lebt in unserm Kreise, Und lebt nicht selig brin, Geniest die freie Beise Und treuen Brudersinn? So bleibt durch alle Beiten herz herzen zugekehrt; Bon keinen Kleinigkeiten Bird unser Bund gestört.

Und hat ein Gott gesegnet Mit freiem Lebensblid, Und alles, was begegnet, Erneuert unser Glüd. Durch Grillen nicht gebränget, Berknickt sich keine Lust; Durch Zieren nicht geenget, Schlägt freier unsre Bruft.

Mit jedem Schritt wird weiter Die rasche Lebensbahn, Und heiter, immer heiter Steigt unser Blick hinan. Und wird es nimmer bange, Benn alles steigt und fällt, Und bleiben lange, lange! Auf ewig so gesellt.

#### Bauer im Wechsel.

Hielte diesen frühen Segen Ach, nur Eine Stunde sest! Aber vollen Blüthenregen Schüttelt schon der laue West. Soll ich mich des Grünen freuen, Dem ich Schatten erst verdankt? Bald wird Sturm auch das zerstreuen, Wenn es falb im Herbst geschwankt.

Billft du nach ben Früchten greisen, Gilig nimm bein Theil davon!
Diese sangen an zu reisen,
Und die andern keimen schon;
Gleich, mit jedem Regengusse,
Aendert sich dein holdes Thal,
Ach, und in demselben Flusse
Schwimmst du nicht zum zweitenmal.

Du nun selbst! Was felsenfeste Sich vor der hervorgethan, Mauern siehst du, siehst Balaste Stets mit andern Augen an. Weggeschwunden ist die Lippe, Die im Russe sonst genas, Jener Fuß, der an der Rlippe Sich mit Gemsenfreche maß.

Jene Hand, die gern und milbe Sich bewegte, wohlzuthun, Das gegliederte Gebilde Alles ist ein andres nun. Und was sich an jener Stelle Run mit deinem Kamen nennt, Kam herbei wie eine Welle, Und so eiles zum Chement.

Laß den Anfang mit dem Ende Sich in Eins zusammenziehn! Schneller als die Gegenstände Selber dich vorübersliehn. Danke, daß die Gunst der Musen Unvergängliches verheißt: Den Gehalt in deinem Busen Und die Form in deinem Geist. \_\_\_\_

#### Bischlied.

Mich ergreift, ich weiß nicht wie, himmlisches Behagen. Bill mich's etwa gar hinauf zu ben Sternen tragen? Doch ich bleibe lieber hier, Kann ich reblich sagen, Beim Gesang und Glase Bein Auf ben Tisch zu schlagen.

Wundert euch, ihr Freunde, nicht, Wie ich mich geberde; Wirklich ist es allerliebst Auf der lieben Erde. Darum schwör' ich seierlich Und ohn' alle Fährde, Daß ich mich nicht freventlich Wegbegeben werde.

Da wir aber allzumal So beisammen weilen, Dacht' ich, klänge ber Pokal Zu bes Dichters Zeilen. Gute Freunde ziehen fort, Bohl ein hundert Meilen, Darum soll man hier am Ort

Lebe hoch, wer Leben schafft! Das ift meine Lehre. Unser König benn voran, Ihm gebührt die Ehre. Gegen inns und äußern Feind Sept er sich zur Wehre; Ans Erhalten benkt er zwar, Wehr noch, wie er mehre.

Nun begrüß' ich fie sogleich, Sie, die einzig Eine. Jeder denke ritterlich Sich dabei die Seine. Merket auch ein schönes Kind, Wen ich eben meine, Nun, so nicke sie mir zu: Leb' auch so der Meine! Freunden gilt das dritte Glas, zweien oder dreien, Die mit uns am guten Tag Sich im Stillen freuen Und der Nebel trübe Nacht Leis und leicht zerstreuen; Diesen sei ein Hoch gebracht, Alten oder neuen.

Breiter wallet nun der Strom Mit vermehrten Wellen. Leben jest im hohen Ton Redliche Gesellen! Die sich mit gedrängter Kraft Brav zusammen stellen In des Glücks Sonnenschein Und in schlimmen Fällen!

Wie wir nun zusammen sind, Sind zusammen Biele. Bohl gelingen benn, wie uns, Andern ihre Spiele! Bon der Quelle bis ans Meer Mahlet manche Mühle, Und das Bohl der ganzen Belt Jit's, worauf ich ziele.

#### Gewohnt, Gethan.

Ich habe geliebet, nun lieb' ich erft recht! Erst war ich der Diener, nun bin ich der Anecht. Erst war ich der Diener von Allen; Nun fesselt mich diese scharmante Person, Sie thut mir auch alles zur Liebe, zum Lohn, Sie kann nur allein mir gefallen.

Ich habe geglaubet, nun glaub' ich erst recht! Und geht es auch wunderlich, geht es auch schlecht, Ich bleibe beim gläubigen Orden: So düster es oft und so dunkel es war In drängenden Röthen, in naher Gefahr, Auf einmal ist's lichter geworden.

Ich habe gespeiset; nun speis ich erft gut! Bei heiterem Sinne, mit fröhlichem Blut

If Alles an Tafel vergeffen. Die Jugend verschlingt nur, dann fauset sie fort; Ich liebe zu tafeln am lustigen Ort, Ich lost' und ich schmede beim Essen.

Ich habe getrunken; nun trink' ich erst gern! Der Bein, er erhöht uns, er macht uns jum herrn Und löset die stlavischen Zungen. Ja, schonet nur nicht das erquidende Naß: Denn schwindet der älteste Wein aus dem Faß, So altern dagegen die jungen.

Ich habe getanzt und dem Tanze gelobt! Und wird auch tein Schleifer, tein Walzer getobt, So drehn wir ein fittiges Tänzchen. Und wer sich der Blumen recht viele verslicht, Und halt auch die ein' und die andere nicht, Ihm bleibet ein munteres Kranzchen.

Drum frisch nur aufs neue! Bebenke bich nicht; Denn wer sich die Rosen, die blühenden, bricht, Den tigeln fürwahr nur die Dornen. So heute wie gestern, es slimmert der Stern; Rur halte von hängenden Köpsen dich fern Und lebe dir immer von vornen.

#### Generalbeichte.

Laffet heut im ebeln Kreis Meine Warnung gelten! Rehmt die ernste Stimmung wahr, Denn sie kommt so selten. Manches habt ihr vorgenommen, Manches ist euch schlecht bekommen, Und ich muß euch schelten.

Reue soll man boch einmal In der Welt empfinden; So bekennt, vertraut und fromm, Eure größten Sünden! Aus des Irrthums falschen Weiten Sammelt euch und sucht bei Zeiten Euch zurecht zu finden.

Ja, wir haben, fei's bekannt, Bachend oft geträumet,

Nicht geleert das frische Glas, Benn der Wein geschäumet; Manche rasche Schäferstunde, Flücht'gen Kuß vom lieben Munde Haben wir versäumet.

Still und maulfaul saßen wir, Wenn Philister schwätzten, Ueber göttlichen Gesang Ihr Gestatsche schätzten; Wegen glüdlicher Momente, Deren man sich rühmen könnte, Uns zur Rede septen.

Billft du Absolution Deinen Treuen geben, Bollen wir nach beinem Bink Unabläßlich streben, Uns vom Halben zu entwöhnen Und im Ganzen, Guten, Schönen Resolut zu leben;

Den Philistern allzumal Wohlgemuth zu schnippen, Jenen Berlenschaum bes Weins Richt nur flach zu nippen, Richt zu liebeln leis mit Augen, Sondern sest uns anzusaugen An geliebte Lippen.

#### Rophtisches Lied.

Laffet Gelehrte sich zanken und streiten, Streng und bedächtig die Lehrer auch sein! Alle die Weisesten aller der Zeiten Lächeln und winken und stimmen mit ein: Thöricht, auf Begrung der Thoren zu harren! Kinder der Klugheit, o habet die Rarren Eben zum Narren auch, wie sich's gehört!

Merlin der Alte, im leuchtenden Grabe, Wo ich als Jüngling gesprochen ihn habe, Hat mich mit ähnlicher Antwort belehrt: Thöricht, auf Bestrung der Thoren zu harren! Kinder der Klugheit, o habet die Narren Gben zum Narren auch, wie sich's gehört! Und auf den Höhen der indischen Lüfte Und in den Tiefen ägyptischer Grüfte Hab' ich das heilige Wort nur gehört: Thöricht, auf Beßrung der Thoren zu harren! Kinder der Klugheit, o habet die Narren Eben zum Narren auch, wie sich's gehört!

#### Ein anderes.

Geh! gehorche meinen Winken, Ruse beine jungen Tage, Lerne zeitig Müger sein. Mus des Glüdes großer Wage Steht die Junge selten ein. Du mußt keitigen ober sinken, Du mußt herrschen und gewinnen, Ober dienen und verlieren, Leiden ober triumphiren, Amboß ober Hammer sein.

#### Vanitas! vanitatum vanitas!

Ich hab' mein Sach auf Richts geftellt,

Drum ist's so wohl mir in ber Welt; Juchhe!

Und wer will mein Kamerade sein, Der stoße mit an, der stimme mit ein Bei dieser Reige Wein.

Ich ftellt' mein Sach auf Gelb und Gut, Juchbe!

Darüber verlor ich Freud' und Muth; D weh!

Die Munze rollte hier und bort, Und hascht' ich sie an einem Ort, Am andern war sie fort.

Auf Beiber stellt' ich nun mein Sach, Juchbe!

Daher mir tam viel Ungemach; D weh!

Die Falsche sucht' fich ein ander Theil, Die Treue macht' mir Langeweil, Die Beste war nicht feil. Ich stellt' mein Sach auf Reis' und Fahrt, Juchhe! Und ließ meine Baterlandesart; O weh! Und mir behagt' es nirgends recht, Die Kost war fremd, das Bett war schlecht, Niemand verstand mich recht.

Ich stellt' mein Sach auf Ruhm und Ehr', Juchhe! Und sieh! gleich hatt' ein Andrer mehr; O weh! Wie ich mich hatt' hervorgethan, Da sahen die Leute scheel mich an, Hatte Keinem recht gethan.

Ich seht' mein Sach auf Kampf und Krieg, Juchhe! Und uns gelang so mancher Sieg; Juchhe! Wir zogen in Feindes Land hinein, Dem Freunde sollt's nicht viel besser sein, Und ich verlor ein Bein.

Run hab' ich mein Sach auf Nichts gestellt, Juchhe! Und mein gehört die ganze Welt; Juchhe! Zu Ende geht nun Sang und Schmaus. Nur trinkt mir alle Neigen aus; Die letzte muß heraus!

#### Frech und froh.

Mit Madchen sich vertragen, Mit Mannern 'rumgeschlagen, Und mehr Credit als Gelb: So fommt man durch die Welt.

Mit vielem last sich schmausen, Dit wenig läßt sich hausen; Daß wenig vieles sei, Schafft nur bie Lust herbei. Bill sie sich nicht bequemen, So müßt ihr's eben nehmen; Bill einer nicht vom Ort, So jagt ihn grabe fort.

Last alle nur mißgönnen, Was sie nicht nehmen können, Und seib von Herzen froh: Das ist bas A und D.

So fahret fort zu bichten, Euch nach ber Welt zu richten; Bebenkt in Wohl und Weh Dieß goldne ABC.

#### Kriegeglück.

Bermanschter weiß ich nichts im Krieg, Ms nicht bleffirt zu sein. Man geht getrost von Sieg zu Sieg Gefahrgewohnt hinein; hat abgepackt und aufgepackt Und weiter nichts ereilt, Ms daß man auf dem Marsch sich plackt, Im Lager langeweilt.

Dann geht das Kantoniren an, Dem Bauer eine Laft, Berdrießlich jedem Edelmann Und Bürgern gar verhaßt. Sei höflich, man bedient dich schlecht, Den Grobian zur Noth; Und nimmt man selbst am Wirthe Recht, Iht man Prosoßen-Brod.

Benn endlich die Kanone brummt Und knattert 's klein Gewehr, Trompet' und Trab und Trommel summt, Da geht's wohl lustig her; Und wie nun das Gesecht besiehlt, Wan weichet, man erneut's, Wan retirirt, man avancirt — Und immer ohne Kreuz.

Run endlich pfeift Musteten = Blei Und trifft, will's Gott, bas Bein, Und nun ift alle Noth vorbei, Man schleppt uns gleich hinein Zum Städichen, das der Sieger deckt, Bohin man grimmig kam; Die Frauen, die man erst erschreckt, Sind liebenswürdig zahm.

Da thut sich herz und Keller los, Die Küche barf nicht ruhn; Auf weicher Betten Flaumen Schooß Kann man sich gütlich thun. Der kleine Flügelbube hupft, Die Wirthin rastet nie, Sogar das hembehen wird zerzupft, Das nenn' ich boch Charpie!

Hat eine sich ben Helben nun Beinah herangepslegt, So kann die Nachbarin nicht ruhn, Die ihn gesellig hegt. Ein Drittes kommt wohl emsiglich, Um Ende sehlet keins, Und in der Mitte sieht er sich Des sammtlichen Bereins.

Der König hört von guter Hand, Man sei voll Kampses Lust; Da kömmt behende Kreuz und Band Und zieret Rock und Brust. Sagt, ob's für einen Martismann Bohl etwas Behres giebt! Und unter Thränen scheibet man, Geehrt so wie geliebt.

#### Offne Tafel.

Biele Gaste wunsch' ich heut Mir zu meinem Tische! Speisen sind genug bereit, Bogel, Wild und Fische. Eingeladen sind sie ja, Haben's angenommen. Hänschen, geh und sieh bich um! Sieh mir, ob sie kommen! Shone Kinder hoff' ich nun, Die von gar nichts wissen, Nicht, daß es was Hübsches sei, Einen Freund zu kussen. Eingeladen sind sie all', Haben's angenommen.

hanschen, geh und fieh bich um! Sieh mir, ob fie tommen!

Frauen bent' ich auch zu sehn, Die den Shegatten, Ward er immer brummiger, Immer lieber hatten. Eingeladen wurden sie, Haben's angenommen. Hanschen, geb und sieb dich um

Sanschen, geh und fieh bich um! Sieh mir, ob fie-tommen!

Junge herrn berief ich auch, Richt im minbsten eitel, Die sogar bescheiden sind Mit gefülltem Beutel. Diese bat ich sonderlich, Haben's angenommen.

Sanschen, geh und fieh bich um! Sieh mir, ob fie tommen!

Manner lub ich mit Respekt, Die auf ihre Frauen Ganz allein, nicht neben aus Auf die schönste schauen. Sie erwiederten den Gruß, Haben's angenommen.

Banschen, geh und fieh bich um! Sieh mir, ob fie tommen!

Dichter lub ich auch herbei, Unfre Luft zu mehren, Die weit lieber ein fremdes Lieb Als ihr eignes hören. Alle biese stimmten ein, Haben's angenommen.

Sanschen, geh und fieh bich um!

Doch ich sehe Riemand gehn, Sehe Riemand rennen. Suppe tocht und siedet ein, Braten will verbrennen. Ach, wir haben's, fürcht' ich nun, Zu genau genommen! Hänschen, sag', was meinst du wohl? Es wird Niemand kommen.

Hanschen, lauf und saume nicht, Ruf mir neue Gaste!
Jeber komme, wie er ist, Das ist wohl das Beste!
Schon ist's in der Stadt bekannt, Wohl ist's ausgenommen.
Hanschen, mach' die Ihuren aus

Hanschen, mach' die Thuren auf: Sieb nur, wie fie kommen!

#### Rechenschaft.

Der Meifter.

Frifch! ber Bein foll reichlich fließen, Richts Berbrießlichs weh' uns an! Sage, willft bu mitgenießen, haft bu beine Pflicht gethan?

Einer.

Zwei recht gute junge Leute Liebten sich nur gar zu sehr; Gestern zärtlich, wüthend heute, Morgen wär' es noch viel mehr; Senkte Sie hier das Genicke, Dort zerrauft' Er sich das Haar; Alles bracht' ich ins Geschicke, Und sie sind ein glücklich Paar.

Chor.

Sollst uns nicht nach Weine lechzen! Gleich bas volle Glas beran! Denn bas Aechzen und bas Krächzen Hast du heut schon abgethan.

Einer.

Warum weinst du, junge Waise? "Gott! ich wünschte mir das Grab; Denn mein Bormund, leise, leise, Bringt mich an den Bettelstab." Und ich kannte bas Gelichter, Bog ben Schächer vor Gericht; Streng und brav sind unfre Richter, Und bas Mädchen bettelt nicht.

Chor.

Sollft uns nicht nach Weine lechzen! Gleich bas volle Glas heran! Denn bas Aechzen und bas Krächzen haft bu heut schon abgethan.

Giner.

Einem armen kleinen Kegel, Der sich nicht besonders regt, Hatt' ein ungeheurer Flegel Heute grob sich aufgelegt. Und ich fühlte mich ein Mannsen, Ich gedachte meiner Pflicht, Und ich hieb dem langen Hansen Gleich die Schmarre durchs Gesicht.

Chor.

Sollst uns nicht nach Weine lechzen! Gleich das volle Glas heran! Denn das Aechzen und das Krächzen hast du heut schon abgethan.

Giner.

Benig hab' ich nur zu sagen: Denn ich habe nichts gethan. Ohne Sorgen, ohne Plagen Nahm ich mich ber Wirthschaft an; Doch ich habe nichts vergessen, Ich gebachte meiner Pflicht: Alle wollten sie zu essen, Und an Essen sehlt' es nicht.

Chor.

Sollft uns nicht nach Weine lechzen! Eleich das volle Glas heran! Denn das Acchzen und das Krächzen haft du heut schon abgethan.

Einer.

Einer wollte mich erneuen, Macht' es schlecht: Berzeih mir Gott! Achselzuden, Kummereien! Und er hieß ein Patriot. Ich versluchte das Gemäsche, Rannte meinen alten Lauf. Narre! wenn es brennt, so lösche, Hat's gebrannt, bau' wieder auf!

Chor.

Sollst uns nicht nach Beine lechzen! Eleich das volle Glas heran! Denn das Aechzen und das Krächzen Hast du heut schon abgethan.

Meifter.

Jeber möge so verfünden, Was ihm heute wohl gelang! Das ist erst das rechte Zünden, Daß entbrenne der Gesang. Keinen Druckser hier zu leiden, Sei ein ewiges Mandat! Nur die Lumpe sind bescheiben, Brave freuen sich der That.

Chor.

Sollst uns nicht nach Weine lechzen! Gleich das volle Glas heran! Denn das Aechzen und das Krächzen Haben wir nun abgethan.

Drei Stimmen.

heiter trete jeber Sanger, hochwillsommen in den Saal: Denn nur mit dem Grillenfänger halten wir's nicht liberal; Fürchten hinter diesen Launen, Diesem ausstaffirten Schmerz, Diesen trüben Augenbraunen Leerheit oder schlechtes herz.

Chor.

Niemand foll nach Weine lechzen! Doch kein Dichter foll heran, Der das Nechzen und das Krächzen Richt zuvor hat abgethan!

#### Ergo bibamus!

Hier sind wir versammelt zu löblichem Thun, Drum, Brüderchen! Ergo bibamus. Die Gläser, sie klingen, Gespräche, sie ruhn, Beherziget Ergo bibamus. Das beißt noch ein altes, ein tüchtiges Wort, Es passet zum Ersten und passet so fort Und schallet ein Echo vom sessilichen Ort, Ein herrliches Ergo bibamus.

Ich hatte mein freundliches Liebchen gesehn, Da dacht ich mir: Ergo bibamus. Und nahte mich freundlich, da ließ sie mich stehn; Ich half mir und dachte: Bibamus. Und wenn sie versöhnet euch herzet und kußt, Und wenn ihr das Herzen und Kussen vermist, So bleibet nur, bis ihr was Besseres wist, Beim tröstlichen Ergo bibamus.

Mich ruft mein Geschick von den Freunden hinweg; Ihr Redlichen! Ergo bibamus. Ich schiede von hinnen mit leichtem Gepäck; Drum doppeltes Ergo bibamus. Und was auch der Filz von dem Leibe sich schmorgt, So bleibt für den heitern doch immer gesorgt, Beil immer dem Frohen der Fröhliche borgt; Drum, Brüderchen! Ergo bibamus.

Bas sollen wir sagen zum heutigen Tag! Ich bächte nur: Ergo bibamus. Er ist nun einmal von besonderem Schlag, Drum immer auss neue: Bibamus. Er führet die Freude durchs offene Thor, Es glänzen die Wolken, es theilt sich der Flor, Da scheint uns ein Bildchen, ein göttliches, vor; Wir klingen und singen: Bibamus.

## Musen und Grazien in der Mark.

D wie ift die Stadt so wenig l Laßt die Maurer künftig ruhn! Unsre Bürger, unser König Könnten wohl was Bessers thun. Ball und Oper wird uns töbten; Liebchen, komm auf meine Flur, Denn besonders die Boeten, Die verderben die Ratur.

D wie freut es mich, mein Liebchen, Daß du so natürlich bift; Unfre Mädchen, unfre Bübchen Spielen künftig auf dem Mist! Und auf unsern Promenaden Zeigt sich erst die Neigung start; Liebes Mädchen, laß uns waten, Waten noch durch biesen Quark.

Dann im Sand uns zu verlieren, Der uns keinen Weg versperrt! Dich den Anger hin zu führen, Wo der Dorn das Röckhen zerrt! Zu dem Dörschen laß uns schleichen Mit dem spitzen Thurme hier; Welch ein Wirthshaus sonder gleichen! Trodnes Brod und saures Bier!

Sagt mir nichts von gutem Boden, Richts vom Magdeburger Land! Unfre Samen, unfre Todten Rühen in dem leichten Sand. Selbst die Wiffenschaft verlieret Richts an ihrem raschen Lauf; Denn bei uns, was vegetiret, Alles keimt getrocknet auf.

Geht es nicht in unserm hofe Wie im Baradiese zu? Statt der Dame, statt der Bose Macht die henne Glu! glu! glu! Uns beschäftigt nicht der Psauen, Nur der Ganse Lebenslauf; Meine Mutter zieht die grauen, Meine Frau die weißen auf.

Laß ben Wigling uns besticheln! Glücklich, wenn ein beutscher Mann Seinem Freunde Better Micheln Guten Abend bieten kann. Wie ist der Gedanke labend: Solch ein Edler bleibt uns nah!

Immer sagt man: gestern Abend Bar boch Better Michel ba!

Und in unsern Liebern keimet Sylb' aus Sylbe, Wort aus Wort. Ob sich gleich auf beutsch nichts reimet, Reimt der Deutsche dennoch fort. Ob es kräftig oder zierlich, Geht uns so genau nicht an; Wir sind bieder und natürlich, Und das ist genug gethan.

### Epiphanias.

Die heil'gen brei König' mit ihrem Stern, Sie effen, fie trinken, und bezahlen nicht gern; Sie effen gern, fie trinken gern, Sie effen, trinken, und bezahlen nicht gern.

Die heil'gen brei König' find tommen allhier, Es find ihrer brei und find nicht ihrer vier; Und wenn zu breien ber vierte war', So war' ein heil'ger brei König mehr.

Ich erfter bin ber weiß' und auch ber ichon', Bei Tage folltet ihr erst mich febn! Doch ach, mit allen Specerein Berb' ich fein Tag tein Madchen mehr erfreun.

Ich aber bin ber braun' und bin ber lang', Belannt bei Weibern wohl und bei Gesang. Ich bringe Gold statt Specerein, Da werb' ich überall willtommen sein.

Ich endlich bin ber schwarz' und bin ber klein' Und mag auch wohl einmal recht lustig sein. Ich esse gern, ich trinke gern, Ich esse, trinke und bedanke mich gern.

Die heil'gen brei König' find wohlgefinnt, Sie suchen die Mutter und das Kind; Der Joseph fromm sist auch dabei, Der Ochs und Gsel liegen auf der Streu.

Wir bringen Myrrhen, wir bringen Gold, Dem Weihrauch find die Damen hold; Und haben wir Wein von gutem Gewächs, So trinken wir brei so gut als ihrer sechs. Da wir nun hier schne Herrn und Fraun, Aber teine Ochsen und Esel schaun, So sind wir nicht am rechten Ort Und ziehen unseres Weges weiter fort.

### Die Luftigen von Weimar.

Donnerstag nach Belvebere, Freitag geht's nach Jena fort: Denn das ist, bei meiner Ehre, Doch ein allerliebster Ort! Samstag ist's, worauf wir zielen, Sonntag rutscht man auf das Land; Bwäzen, Burgau, Schneidemühlen Sind uns alle wohlbekannt.

Montag reizet uns die Bühne; Dienstag schleicht dann auch herbei, Doch er bringt zu stiller Sühne Ein Rapuschchen frank und frei. Mittwoch fehlt es nicht an Rührung: Denn es giebt ein gutes Stück; Donnerstag lenkt die Berführung Uns nach Belveber' zurück.

Und so schlingt ununterbrochen Immer sich der Freudenkreis Durch die zwei und funfzig Wochen, Wenn man's recht zu führen weiß. Spiel und Tanz, Gespräch, Theater, Sie erfrischen unser Blut; Laßt den Wienern ihren Prater; Weimar, Jena, da ist's gut!

### Bicilianisches Lied.

Ihr schwarzen Aeugelein! Wenn ihr nur winket, Es fallen Sauser ein, Es fallen Städte; Und diese Leimenwand Bor meinem Herzen — Bebenk boch nur einmal — Die sollt' nicht fallen!

#### J Schweizerlieb.

Ufm Bergli Bin i gefasse, Ha de Bögle Zugeschaut; Hant gesunge, Hant gesprunge, Hant's Rastli Gebaut.

In a Garte Bin i geftande, Ha be Imbli Zugeschaut; Hant gebrummet, Hant gesummet, Hant Belli Gebaut.

Uf d' Wiese Bin i gange, Lugt' i Summers Bögle a; Hant gesoge, Hant gestoge, Gar 3' schon hant's Gethan.

Und da kummt nu Der Hanfel, Und da zeig i Em frdh, Bie fie's mache, Und mer lache Und mache's Au so,

# Finnisches Lied.

Kam' der liebe Wohlbekannte, Böllig so wie er geschieden, Kuß erskäng' an seinen Lippen, Hatt' auch Wolfsblut sie geröthet; Ihm den Handschlag gab' ich, wären Seine Fingerspißen Schlangen. Wind! o hattest du Berständniß, Bort' um Borte trugst du wechselnd, Sollt' auch Ciniges verhalten, Zwischen zwei entfernten Liebchen.

Gern entbehrt' ich gute Biffen, Priesters Tafelfleisch vergäß' ich, Eher als dem Freund entsagen, Den ich Sommers rasch bezwungen, Winters langer Weif' bezähmte.

#### Bigeunerlied.

Im Nebelgeriesel, im tiesen Schnee, Im wilden Wald, in der Winternacht, Ich hörte der Wölse Hungergeheul, Ich hörte der Eulen Geschrei:
Wilse man man man

Wille wau wau wau! Wille wo wo wo! Wito hu!

Ich schoß einmal eine Kat' am Zaun, Der Anne, der her', ihre schwarze liebe Kat'; Da kamen des Nachts sieben Wehrwölf' zu mir, Waren sieben sieben Weiber vom Dorf.

Wille wau wau wan!

Wille wo wo wo! Wito bu!

Ich kannte sie all', ich kannte sie wohl, Die Anne, die Ursel, die Käth', Die Liese, die Barbe, die Ev', die Beth; Sie heulten im Kreise mich an.

Wille wau wau wau! Wille wo wo wo! Wito bu!

Da nannt' ich sie alle bei Namen laut: Was willst du, Anne? was willst du, Beth? Da rüttelten sie sich, da schüttelten sie sich Und liesen und heulten davon.

Wille wan wan wan! Wille wo wo wo! Wito hu!

# Aus Wilhelm Meister.

Much vernehmet im Gebrünge Jener Genien Gefänge,

### Mignon.

heiß mich nicht reben, beiß mich fcweigen, Denn mein Geheimniß ist mir Pflicht; Ich mochte bir mein ganzes Innre zeigen, Allein bas Schickal will es nicht.

Bur rechten Zeit vertreibt der Sonne Lauf Die sinstre Nacht, und sie muß sich erhellen; Der harte Fels schließt seinen Busen auf, Nißgönnt der Erbe nicht die tiesverborgnen Quellen.

Ein Jeber sucht im Arm bes Freundes Ruh, Dort kann die Brust in Klagen sich ergießen; Allein ein Schwur brückt mir die Lippen zu, Und nur ein Gott bermag sie auszuschließen.

#### Diefelbe.

Nur wer die Sehnsucht kennt, Weiß, was ich leibe! Allein und abgetrennt Bon aller Freude, Seh' ich and Firmament Nach jener Seite. Ach! der mich liebt und kennt, Ift in der Weite. Es schwindelt mir, es brennt Mein Eingeweide. Nur wer die Sehnsucht kennt, Weiß, was ich leide!

#### Diefelbe.

So last mich scheinen, bis ich werde; Zieht mir das weiße Aleid nicht aus! Ich eile von der scheinen Erde hinab in jenes feste Haus.

Dort ruh' ich eine kleine Stille, Dann öffnet sich der frische Blid; Ich lasse bann die reine Hulle, Den Gurtel und den Kranz zurud.

Und jene himmlischen Gestalten, Sie fragen nicht nach Mann und Beib, Und feine Kleiber, teine Falten Umgeben ben verklärten Leib.

Zwar lebt' ich ohne Sorg' und Mühe, Doch fühlt' ich tiesen Schmerz genung. Bor Rummer altert' ich zu frühe; Macht mich auf ewig wieder jung!

### garfenfpieler.

Ber sich der Einsamkeit ergiebt, Ach! der ist bald allein; Ein Jeder lebt, ein Jeder liebt Und läßt ihn seiner Bein. Ja! laßt mich meiner Qual! Und kann ich nur einmal Recht einsam sein, Dann bin ich nicht allein.

Es schleicht ein Liebender lauschend sacht, Ob seine Freundin allein?
So überschleicht bei Tag und Nacht Mich Einsamen die Bein, Mich Einsamen die Dual.
Ach, werd' ich erst einmal Einsam im Grade sein, Da läßt sie mich allein!

#### Berfelbe.

An die Thüren will ich schleichen, Still und sittsam- will ich stehn; Fromme Hand wird Nahrung reichen, Und ich werde weiter gehn. Jeder wird sich glüdlich scheinen, Wenn mein Bild vor ihm erscheint; Eine Thräne wird er weinen, Und ich weiß nicht, was er weint.

### Berfelbe.

Wer nie sein Brod mit Thranen aß, Wer nie die kummervollen Rachte Auf seinem Bette weinend saß, Der kennt euch nicht, ihr himmlischen Mächte!

Ihr führt ins Leben uns hinein, Ihr laßt den Armen schuldig werden, Dann überlaßt ihr ihn der Bein; Denn alle Schuld rächt sich auf Erden.

### Philine.

Singet nicht in Trauertönen Bon der Einsamkeit der Racht; Rein, sie ist, o holde Schönen, Bur Geselligkeit gemacht.

Wie das Weib dem Mann gegeben Als die schönste Hälfte war, Ist die Racht das halbe Leben, Und die schönste Hälfte zwar.

Könnt ihr euch des Tages freuen, Der nur Freuden unterbricht? Er ist gut, sich zu zerstreuen; Zu was Anderm taugt er nicht.

Aber wenn in nacht'ger Stunde Süßer Lampe Dämmrung fließt, Und vom Mund jum nahen Munde Scherz und Liebe sich ergießt;

Benn ber rasche lose Rnabe, Der sonst wild und feurig eilt, Oft, bei einer Keinen Gabe, Unter leichten Spielen weilt;

Benn die Nachtigall Berliebten Liebevoll ein Liedchen fingt, Das Gefangnen und Betrübten Nur wie Uch und Wehe klingt: Mit wie leichtem Herzensregen horchet ihr der Glode nicht, Die mit zwölf bedächtgen Schlägen Rub und Sicherheit verspricht!

Darum an dem langen Tage Merte dir es, liebe Brust: Jeder Tag hat seine Blage, Und die Racht hat ihre Lust.

# Balladen.

Marden, noch is wunberbar, Dichterffinfte maden's wahr.

### Mignon.

Rennst du das Land, wo die Citronen blübn, Im dunkeln Laub die Gold-Drangen glähn, Ein sanster Wind vom blauen Himmel weht, Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht? Rennst du es wohl?

Dahin! Dahin Möcht' ich mit bir, o mein Geliebter, glebn.

Rennst du das Haus? Auf Saulen rust sein Dach, Es glänzt der Saal, es schimmert das Gemach, Und Marmorbilder stehn und sehn mich an: Was hat man dir, du armes Aind, gethan? Rennst du es wohl?

Dabin! Dahin Möcht' ich mit bir, o mein Beschützer, ziehn.

Rennst du den Berg und seinen Wolkensteg? Das Maulthier sucht im Nebel seinen Weg; In Höhlen wohnt der Drachen alte Brut; Es stürzt der Fels und über ihn die Fluth. Kennst du ihn wohl?

Dahin! Dahin Geht unser Weg! o Bater, las uns ziehn!

#### V Ber Sanger.

Bas hör' ich braußen vor bem Thor, Bas auf der Brücke schallen? Laß den Gesang vor unserm Ohr Im Saale wiederhallen! Der König sprach's, der Page lief; Der Knabe kam, der König rief: Laßt mir herein den Alten!

Gegrüßet feib mir, eble Herrn, Gegrüßt ihr, schone Damen! Belch reicher Himmel! Stern bei Stern! Ber kennet ihre Namen? Im Saal voll Pracht und Herrlichkeit Schließt, Augen, euch; hier ist nicht Zeit, Sich staunend zu ergößen.

Der Sänger brudt' die Augen ein Und schlug in vollen Tönen; Die Ritter schauten muthig drein, Und in den Schooß die Schönen. Der König, dem das Lied gefiel, Ließ, ihn zu ehren für sein Spiel, Sine goldne Kette reichen.

Die goldne Rette gieb mir nicht, Die Rette gieb den Rittern, Bor deren tuhnem Angesicht Der Feinde Langen splittern. Gieb ste dem Kangler, den du hast, Und laß ihn noch die goldne Last Bu andern Lasten tragen.

Ich finge, wie der Bogel fingt, Der in den Zweigen wohnet; Das Lied, das aus der Kehle bringt, Ist Lohn, der reichtlich lohnet. Doch darf ich bitten, bitt' ich eins: Laß mir den besten Becher Weins In purem Golde reichen.

Er sett ihn an, er trank ihn aus: D Trank voll süßer Labe! D wohl dem hochbeglückten Haus, Wo das ist kleine Gabe! Ergeht's euch wohl, so benkt an mich, Und banket Gott so warm, als ich Für biesen Trunk euch banke.

#### Ballade

bom vertriebenen und jurudtehrenben Grafen.

Herein, o du Guter! du Alter herein! Hier unten im Saale da sind wir allein, Wir wollen die Pforte verschließen. Die Mutter, sie betet, der Bater im Hain Ist gangen, die Wölfe zu schießen. D sing uns ein Märchen, o sing es uns oft, Daß ich und der Bruder es lerne; Wir haben schon längst einen Sänger gehofft, Die Kinder, sie hören es gerne.

Im nächtlichen Schreden, im feindlichen Graus Berläßt er das hohe, das herrliche Haus, Die Schätze, die hat er dergraben. Der Graf nun so eilig zum Pförtchen hinaus, Was mag er im Arme denn haben? Was birget er unter dem Mantel geschwind? Was trägt er so rasch in die Ferne? Ein Töchterlein ist es, da schläft nun das Kind. — Die Kinder, sie hören es gerne.

Nun hellt sich ber Morgen, die Welt ist so weit, In Thälern und Wakbern die Wohnung bereit, In Dörfern erquick man den Sanger.
So schreitet und heischt er undenkliche Zeit, Der Bart wächst ihm länger und länger; Doch wächst in dem Arme das liebliche Kind, Wie unter dem glüdlichsten Sterne, Geschützt in dem Mantel vor Regen und Wind — Die Kinder, sie hören es gerne.

Und immer sind weiter die Jahre gerückt, Der Mantel entfärdt sich, der Mantel zerstückt, Er könnte sie länger nicht fassen. Der Bater, er schaut sie, wie ist er beglückt! Er kann sich für Freude nicht lassen; So schön und so edel erscheint sie zugleich, Entsprossen aus tüchtigem Kerne, Wie macht sie den Bater, den theuren, so reich! — Die Kinder, sie hören es gerne.

Da reitet ein fürstlicher Ritter heran, Sie recket die hand aus, der Gabe zu nahn, Almosen will er nicht geben. Er fasset das Händchen so träftiglich an: Die will ich, so ruft er, auss Leben! Erkennst du, erwiedert der Alte, den Schap, Erhebst du zur Fürstin sie gerne; Sie sei dir verlobet auf grünendem Plat — Die Kinder, sie hören es gerne.

Sie segnet der Briefter am heiligen Ort, Mit Lust und mit Unlust nun ziehet sie fort, Sie möchte vom Bater nicht scheiden. Der Alte, der wandelt nun hier und bald dort, Er träget in Freuden sein Leiden. So hab' ich mir Jahre die Lochter gedacht, Die Enkelein wohl in der Ferne; Sie segn' ich bei Tage, sie segn' ich bei Nacht — Die Kinder, sie hören es gerne.

Er segnet die Kinder; da poltert's am Thor, Der Bater, da ist er! Sie springen hervor, Sie können den Alten nicht bergen — Bas lodst du die Kinder! du Bettler! du Thor! Ergreist ihn, ihr eisernen Schergen! Zum tiessten Berließ den Berwegenen fort! Die Mutter vernimmt's in der Ferne, Sie eilet, sie bittet mit schmeichelndem Wort — Die Kinder, sie hören es gerne.

Die Schergen, sie lassen ben Bürdigen stehn, Und Mutter und Kinder, sie bitten so schön; Der fürstliche Stolze verbeißet Die grimmige Buth, ihn entrüstet das Flehn, Bis endlich sein Schweigen zerreißet: Du niedrige Brut! du vom Bettlergeschlecht! Berfinsterung fürstlicher Sterne! Ihr bringt mir Berderben! Geschieht mir doch Recht— Die Kinder, sie hören's nicht gerne.

Roch stehet der Alte mit herrlichem Blid, Die eisernen Schergen, sie treten zurück, Es wächst nur das Toben und Wüthen. Schon lange verslucht' ich mein ehliches Glück, Das sind nun die Früchte der Blüthen! Man läugnete stets, und man läugnet mit Recht, Daß je fich ber Abel erlerne, Die Bettlerin zeugte mir Bettlergeschlecht — Die Rinder, fie hören's nicht gerne.

Und wenn euch der Satte, der Bater verstößt, Die heiligsten Bande verwegentlich löst, So kommt zu dem Bater, dem Ahnen! Der Bettler vermag, so ergraut und entblößt, Euch herrliche Wege zu bahnen. Die Burg, die ist meine! Du hast sie geraubt, Mich tried dein Geschlecht in die Ferne. Wohl din ich mit köstlichen Siegeln beglaubt! — Die Kinder, sie hören es gerne.

Rechtmäßiger König, er kehret zuruck, Den Treuen verleiht er entwendetes Glück, Ich löse die Siegel der Schäße — So ruset der Alte mit freundlichem Blick — Euch kund' ich die milden Gesehe. Erhole dich, Sohn! Es entwicklt sich gut, Heut einen sich selige Sterne, Die Fürstin, sie zeugte dir fürstliches Blut — Die Kinder, sie hören es gerne.

### Bas Beilden.

Gin Beilchen auf ber Wiese stand, Gebückt in sich und unbekannt; Es war ein herzigs Beilchen. Da kam eine junge Schäferin Mit leichtem Schritt und munterm Sinn Daher, daher, Die Wiese her, und sang.

Ach! benkt bas Beilden, war' ich nur Die schönste Blume ber Natur, Ach, nur ein kleines Weilchen, Bis mich bas Liebchen abgepflückt Und an bem Busen matt gebrückt! Ach nur, ach nur Ein Biertelstünden lang!

Ach! aber ach! bas Mabchen tam Und nicht in Acht bas Beilchen nahm; Ertrat bas arme Beilchen. Es sank und starb und freut' sich noch: Und sterb' ich benn, so sterb' ich boch Durch sie, burch sie, Zu ihren Füßen doch.

#### Ber untreue Anabe.

Es war ein Knabe frech genung, Bar erst aus Frankreich kommen, Der hatt' ein armes Mädel jung Gar oft in Arm genommen Und liebgekost und liebgeherzt, Als Bräutigam herumgescherzt Und endlich sie verlassen.

Das braune Mabel das erfuhr, Bergiengen ihr die Sinnen, Sie lacht' und weint' und bet't' und schwur, So fuhr die Seel' von hinnen. Die Stund', da fie verschieden war, Wird bang dem Buben, graust sein Haar, Es treibt ihn fort zu Pferde.

Er gab die Sporen treuz und quer Und ritt auf alle Seiten, Herüber, hinüber, hin und her, Kann keine Ruh erreiten; Reit't sieben Tag und sieben Racht; Es blist und bonnert, stürmt und tracht, Die Fluthen reißen über.

Und reit't in Blis und Wetterschein Gemäuerwert entgegen, Bind't '3 Pferd hauß' an und triecht hinein Und duckt sich vor dem Regen. Und wie er tappt und wie er fühlt, Sich unter ihm die Erd' erwühlt; Er stürzt wohl hundert Klaster.

Und als er sich ermannt vom Schlag, Sieht er drei Lichtlein schleichen. Er rast sich auf und trabbelt nach, Die Lichtlein serne weichen, Jrr' führen ihn, die Quer und Läng' Trepp' auf, Trepp' ab, durch enge Gang', Berfallne wüste Keller.

Auf einmal steht er hoch im Saal, Sieht sigen hundert Gaste, Hohläugig grinsen allzumal Und winken ihm zum Feste. Er sieht sein Schäpel unten an, Mit weißen Tüchern angethan, Die wend't sich —

### <sup>V</sup> Erlkönig.

Wer reitet so spat burch Racht und Bind? Es ist der Bater mit seinem Kind; Er hat den Knaben wohl in dem Arm, Er faßt ihn sicher, er halt ihn warm.

Mein Sohn, was birgst du so bang bein Gesicht? — Siehst, Bater, bu den Erlkönig nicht? Den Erlenkönig mit Kron' und Schweif? — Mein Sohn, es ist ein Rebelstreif. —

"Du liebes Kind, komm, geh mit mir! "Gar schöne Spiele spiel' ich mit dir; "Manch bunte Blumen sind an dem Strand, "Meine Mutter hat manch gulben Gewand."

Mein Bater, mein Bater, und hörest du nicht, Bas Erlentonig mir leise verspricht? — Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind; In durren Blattern sauselt der Wind. —

"Weine Töchter Knabe, du mit mir gehn? "Meine Töchter sollen bich warten schön; "Weine Töchter führen den nächtlichen Reihn "Und wiegen und tanzen und fingen bich ein."

Mein Bater, mein Bater, und siehst du nicht dort Erkönigs Töchter am bustern Ort? — Mein Sohn, mein Sohn, ich seh' es genau: Es scheinen die alten Weiden so grau. —

"Ich liebe dich, mich reigt beine schöne Gestalt; "Und bist du nicht willig, so brauch' ich Gewalt." — Mein Bater, mein Bater, jett faßt er mich an! Erlönig hat mir ein Leids gethan! —

Dem Bater grauset's, er reitet geschwind, Er halt in Armen das achzende Kind, Erreicht den Hof mit Mühe und Roth; In seinen Armen das Kind war todt.

#### Johanna Sebus.

gum Anbenten ber fiebzehnichtigen Schonen Guten aus bem Dorfe Brienen, bie am 13. Januar 1809 bei bem Eisgange bes Meins und bem großen Bruche bes Dammes von Cleverham, Hulfe reidend, untergieng.

Der Damm zerreißt, bas Felb erbrauft, Die Fluthen spülen, bie Fläche sauft.
"Ich trage dich, Mutter, durch die Fluth, Roch reicht sie nicht hoch, ich wate gut." — "Auch uns bedenke, bedrängt wie wir sind, Die Hausgenossin, drei arme Kind!
Die schwache Frau! . . . Du gehst davon!" — Sie trägt die Mutter durchs Basser schon.
"Zum Bühle da rettet euch! harret derweil; Gleich kehr ich zurüd, uns allen ist Heil.
Zum Bühl ist's noch trocken und wenige Schritt; Doch nehmt auch mir meine Liege mit!"

Der Damm zerschmilzt, das Feld erbraust, Die Fluthen wühlen, die Flüche saust.
Sie setzt die Mutter auf sichres Land,
Schön Suschen, gleich wieder zur Fluth gewandt.
"Bohin? Bohin? die Breite schwoll;
Des Wassers ist hüben und drüben voll.
Berwegen ins Tiese willst du hinem!"
"Sie sollen und müssen gerettet sein!"

Der Damm verschwindet, die Welle brauft, Eine Meereswoge, sie schwankt und saust. Schon Suschen schreitet gewohnten Steg, Umströmt auch, gleitet sie nicht vom Weg, Erreicht den Bühl und die Nachbarin; Doch der und den Kindern kein Gewinn!

Der Damm verschwand, ein Meer erbraust's, Den kleinen Hügel im Kreis umsaust's. Da gähnet und wirbelt der schäumende Schlund Und ziehet die Frau mit den Kindern zu Grund; Das horn der Ziege saßt das ein', So sollten sie alle verloren sein', Sobon Suschen steht noch strad und gut: Wer rettet das junge, das edelste Mut! Schön Suschen steht noch wie ein Steen; Doch alle Werder sind alle sern. Rings um sie der ist Wasserdahn, Kein Schissein schwissen.

Noch einmal blidt fie zum himmel hinauf, Da nehmen die schmeichelnben Fluthen fie auf.

Rein Damm, tein Feld! Aur hier und dort Bezeichnet ein Baum, ein Thurn den Ort.
Bebeckt ist alles mit Wasserschwall;
Doch Suschens Bild schwebt überall. —
Das Wasser sinkt, das Land erscheint,
Und überall wird schön Suschen beweint. —
Und dem sei, wer's nicht singt und sagt,
Im Leben und Tod nicht nachgefragt!

### · Ber Sifcher.

Das Wasser rauscht', das Wasser schwoll, Ein Fischer saß daran, Sah nach dem Angel ruhevoll, Kühl bis ans Herz hinan. Und wie er sist und wie er lauscht, Theilt sich die Fluth empor: Aus dem bewegten Wasser rauscht Ein seuchtes Weib hervor.

Sie sang zu ihm, sie sprach zu ihm: Bas lockt bu meine Brut Mit Menschenwitz und Menschenlist Hinauf in Todesgluth? Ach, wührtest du, wie's Fischlein ist So wohlig auf dem Grund, Du stiegst herunter, wie du bist, Und würdest erst gesund.

Labt sich die liebe Sonne nicht, Der Mond sich nicht im Meer? Rehrt wellenathmend ihr Gesicht Richt doppelt schoner her? Lockt dich der tiefe himmel nicht, Das seuchtverklärte Blau? Lockt dich dein eigen Angesicht Richt ber in ew'gen Thau?

Das Wasser rauscht', das Wasser schwoll, Nept' ihm den nacken Juß; Sein Herz wuchs ihm so sehnsucktsvoll, Wie dei der Liebsten Gruß. Sie sprach zu ihm, sie sang zu ihm; Da war's um ihn geschehn: Halb zog sie ihn, halb sank er hin Und warb nicht mehr gesehn.

### V Der König in Thule.

Es war ein König in Thule, Gar treu bis an bas Grab, Dem sterbend seine Buhle Einen goldnen Becher gab.

Es gieng ihm nichts barüber, Er leert' ihn jeden Schmaus; Die Augen giengen ihm über, So oft er trank baraus.

Und als er tam zu fterben, gahlt' er feine Stabt' im Reich, Gonnt' Alles feinem Erben, Den Becher nicht zugleich.

Er faß beim Konigsmable, Die Ritter um ihn her, Auf hohem Batersaale Dort auf bem Schloß am Meer.

Dort stand ber alte Zecher, Trank letzte Lebensgluth Und warf ben heil'gen Becher hinunter in die Fluth.

Er sah ihn stürzen, trinken Und sinken tief ins Meer. Die Augen thäten ihm sinken, Trank nie einen Tropfen mehr.

## Das Blumlein Wunderschon.

Lich bes gefangnen Grafen.

Graf.

Ich kenn' ein Blümlein Bunberschön Und trage barnach Berlangen; Ich möcht' es gerne zu suchen gehn, Allein ich bin gefangen. Die Schmerzen sind mir nicht gering; Denn als ich in der Freiheit gieng, Da hatt' ich es in der Rahe.

Bon diesem tingsum steilen Schloß Laß ich die Augen schweisen Und kann's vom hohen Thurmgeschoß Mit Bliden nicht ergreisen; Und wer mir's vor die Augen brächt', Es ware Ritter oder Knecht, Der sollte mein Trauter bleiben.

#### Rofe.

Ich blühe schön und höre bieß hier unter beinem Gitter. Du meinest mich, die Rose, gewiß, Du edler, armer Ritter! Du hast gar einen hohen Sinn, Es herrscht die Blumenkönigin Gewiß auch in beinem herzen.

#### Graf.

Dein Burpur ist aller Ehren werth Im grünen Ueberkleide; Darob das Mädchen dein begehrt, Wie Gold und ebel Geschmeide. Dein Kranz erhöht das schönste Gesicht: Allein du bist das Blümchen nicht, Das ich im Stillen verehre.

#### Lilie.

Das Röslein hat gar stolzen Brauch Und strebet immer nach oben; Doch wird ein liebes Liebchen auch Der Lilie Zierde loben. Wem's Herze schlägt in treuer Brust Und ist sich rein, wie ich, bewust, Der hält mich wohl am höchsten.

#### Graf.

Ich nenne mich zwar keusch und rein, Und rein von bösen Fehlen; Doch muß ich hier gesangen sein Und muß mich einsam qualen. Du bist mir zwar ein schones Bild Bon mancher Jungfrau, rein und mild: Doch weiß ich noch was Liebers.

Relte.

Das mag wohl ich, die Nelle, sein Hier in des Wächters Garten, Wie würde sonst der Alte mein Mit so viel Sorge warten? Im schönen Kreis der Blätter Drang, Und Wohlgeruch das Leben lang Und alle tausend Farben.

Graf.

Die Relle soll man nicht verschmähn, Sie ist des Gartners Wonne: Bald muß sie in dem Lichte stehn, Bald schützt er sie vor Sonne; Doch was den Grafen glüdlich macht, Es ist nicht ausgesuchte Pracht: Es ist ein stilles Blümchen.

Beilden.

Ich steh' verborgen und gebückt Und mag nicht gerne sprechen; Doch will ich, weil sich's eben schickt, Mein tieses Schweigen brechen. Wenn ich es bin, du guter Mann, Wie schwerzt mich's, daß ich hinauf nicht kann Dir alle Gerüche senden.

Graf.

Das gute Beilden schat' ich sehr, Es ist so gar bescheiben Und duftet so schön; doch brauch' ich mehr In meinem herben Leiben. Ich will es euch nur eingestehn: Auf diesen durren Felsenbohn Ist's Liebchen nicht zu finden.

Doch wandelt unten an dem Bach Das treuste Weib der Erde Und seufzet leise manches Ach, Bis ich erlöset werde. Benn sie ein blaues Blümchen bricht Und immer sagt: Bergiß mein nicht! So fühl' ich's in der Ferne. Ja, in der Ferne fühlt sich die Macht, Wenn zwei sich redlich lieben; Drum din ich in des Kerters Nacht Auch noch lebendig geblieben. Und wenn mir fast das Herze bricht, So ruf ich nur: Bergiß mein nicht! Da komm' ich wieder ins Leben.

### Ritter Kurts Brautfahrt.

Mit bes Bräutigams Behagen Schwingt sich Ritter Kurt aus Roß, Zu der Trauung soll's ihn tragen Auf der edlen Liebsten Schloß; Als am öden Felsenorte Drohend sich ein Gegner naht, Ohne Zögern, ohne Worte Schreiten sie zu rascher That.

Lange schwankt bes Kampses Welle, Bis sich Kurt im Siege freut; Er entfernt sich von ber Stelle, Ueberwinder und gebläut. Aber was er bald gewahret In des Busches Zitterschein! Mit dem Säugling still gepaaret, Schleicht ein Liebchen durch den Hain:

Und sie winkt ibn auf bas Plagden: Lieber herr, nicht so geschwind! habt Ihr nichts an Euer Schähchen, habt Ihr nichts für Euer Kind? Ihn burchglübet süße Flamme, Daß er nicht vorbei begehrt, Und er findet nun die Amme, Wie die Jungfrau, liebenswerth.

Doch er hört die Diener blasen, Denket nun der hohen Braut; Und nun wird auf seinen Straßen Jahressest und Markt so laut, Und er mählet in den Buden Manches Pfand zu Lieb' und Huld; Aber ach! da kommen Juden Mit dem Schein vertagter Schuld. Und nun halten die Gerichte Den behenden Ritter auf. D verteufelte Geschichte! Helbenhafter Lebenslauf! Soll ich heute mich gedulden? Die Berlegenheit ist groß. Widersacher, Beiber, Schulden, Ach! tein Ritter wird sie los.

### ∨ godzeitlied.

Bir singen und sagen vom Grasen so gern, Der hier in dem Schlosse gehauset, Da wo ihr den Entel des seligen Herrn, Den heute vermählten, beschmauset. Run hatte sich jener im heiligen Krieg Zu Ehren gestritten durch mannigen Sieg, Und als er zu Hause vom Kösselein stieg, Da fand er sein Schlösselein oben; Doch Diener und Habe zerstoben.

Da bist du nun, Gräslein, da bist du zu Haus, Das Heimische findest du schimmer! Jum Fenster da ziehen die Winde hinaus, Sie kommen durch alle die Jimmer. Bas ware zu thun in der herbstlichen Nacht? So hab' ich doch manche noch schimmer vollbracht, Der Morgen hat alles wohl besser gemacht. Drum rasch bei der mondlichen Helle Ins Bett, in das Stroh, ins Gestelle!

Und als er im willigen Schlummer so lag, Bewegt es sich unter dem Bette. Die Ratte, die raschle, so lange sie mag! Ja, wenn sie ein Bröselein hätte! Doch siehe! da stehet ein winziger Wicht, Ein Zwerglein so zierlich mit Ampelen-Licht, Mit Redner-Geberden und Sprecher-Gewicht, Zum Juß des ermüdeten Grasen, Schläster nicht, möcht er doch schlasen.

Wir haben und Feste hier oben erlaubt, Seitdem du die Zimmer verlassen, Und weil wir dich weit in der Ferne geglaubt, So dachten wir eben zu prassen. Und wenn du vergönnest und wenn dir nicht graut, So schmausen die Zwerge behaglich und laut Zu Ehren der reichen, der niedlichen Braut. Der Graf im Behagen des Traumes: Bedienet euch immer des Raumes!

Da kommen brei Reiter, sie reiten hervor, Die unter bem Bette gehalten; Dann folget ein singendes, klingendes Chor Possierlicher kleiner Gestalten; Und Wagen auf Wagen mit allem Geräth, Daß einem so hören als Sehen vergeht, Wie's nur in den Schlössern der Könige steht; Zuletzt auf vergoldetem Wagen Die Braut und die Gäste getragen.

So rennet nun Alles in vollem Galopp Und kurt sich im Saale sein Plätchen; Zum Drehen und Walzen und lustigen Hopp Ertieset sich Jeber ein Schätchen. Da pfeist es und geigt es und klinget und klirrt, Da ringelt's und schleist es und rauschet und wirrt, Da pispert's und knistert's und flistert's und schwirrt. Das Erässein, es blicket hinüber, Es dunkt ihn, als läg' er im Fieber.

Run bappelt's und rappelt's und klappert's im Saal Bon Banken und Stühlen und Tischen, Da will nun ein Jeber am sestlichen Mahl Sich neben dem Liebchen erfrischen. Sie tragen die Würste, die Schinken so klein Und Braten und Fisch und Gestügel herein; Es kreiset beständig der köstliche Wein; Das toset und kofet so lange, Verschwindet zulezt mit Gesange.

Und sollen wir fingen, was weiter geschehn, So schweige das Toben und Tosen. Denn was er, so artig, im Kleinen gesehn, Ersuhr er, genoß er im Großen. Trompeten und Aingender, singender Schall, Und Wagen und Reiter und bräutlicher Schwall, Sie kommen und zeigen und neigen sich all, Unzählige, selige Leute.
So gieng es und geht es noch heute.

### V Der Schatgraber.

Arm am Beutel, frant am herzen, Schleppt' ich meine langen Tage. Armuth ift die größte Plage, Reichthum ist das höchste Gut! Und, zu enden meine Schmerzen, Gieng ich, einen Schatz zu graben. Meine Seele sollst du haben! Schrieb ich bin mit eignem Blut.

Und so jog ich Kreis' um Kreise, Stellte wunderbare Flammen, Kraut und Knochenwerk zusammen: Die Beschwörung war vollbracht. Und auf die gelernte Weise Grub ich nach dem alten Schaße Auf dem angezeigten Plaße; Schwarz und stürmisch war die Racht.

Und ich sah ein Licht von weiten; Und es tam gleich einem Sterne Hinten aus der fernsten Ferne, Eben als es zwölse schug. Und da galt tein Borbereiten; Heller ward's mit einem Male Bon dem Glanz der vollen Schale, Die ein schöner Knabe trug.

Holbe Augen sah ich blinken Unter bichtem Blumenkranze; In des Trankes Himmelsglanze Trat er in den Kreis herein. Und er hieß mich freundlich trinken; Und ich dacht': es kann der Knade Mit der schönen lichten Gabe Bahrlich nicht der Böse sein.

Trinke Muth bes reinen Lebens!
Dann verstehst du die Belehrung,
Rommst mit ängstlicher Beschwörung
Nicht zurück an diesen Ort.
Grabe hier nicht mehr vergebens!
Lages Arbeit! Abends Gäste!
, Saure Bochen! Frohe Feste!
Sei dein kunftig Zauberwort.

• \_

#### Ber Mattenfänger.

Ich bin ber wohlbekannte Sänger, Der vielgereiste Rattenfänger, Den diese altberühmte Stadt Gewiß besonders nöthig hat. Und wären's Ratten noch so viele, Und wären Wiesel mit im Spiele: Bon allen säubr' ich diesen Ort, Sie müssen mit einander fort.

Dann ist ber gutgelaunte Sänger Mitunter auch ein Kinderfänger, Der selbst die wildesten bezwingt, Wenn er die goldnen Märchen singt. Und wären Anaben noch so trutig, Und wären Mädchen noch so strutig, In meine Saiten greif ich ein, Sie müssen alle binter drein.

Dann ist ber vielgewandte Sänger Gelegentlich ein Mädchenfänger; In keinem Städtchen langt er an, Wo er's nicht mancher angethan. Und wären Mädchen noch so blöbe, Und wären Weiber noch so spröde, Doch allen wird so liebebang Bei Zaubersaiten und Gesang.

(Bon Anfang.)

# Die Spinnerin.

As ich ftill und ruhig fpann, Ohne nur zu stoden, Trat ein schöner, junger Mann Nahe mir zum Roden.

Lobte, was zu loben war, Sollte das was schaden? Mein dem Flachse gleiches haar Und den gleichen Faden.

Ruhig war er nicht dabet, Ließ es nicht beim Alten; Und der Faden riß entzwei, Den ich lang' erhalten. Und bes Flachses Stein Gewicht Gab noch viele Zahlen; Aber, ach! ich konnte nicht Rebr mit ibnen prablen.

Als ich fie jum Weber trug, Juhlt' ich was fich regen, Und mein armes Herze schlug Mit geschwindern Schlägen.

Run, beim heißen Sonnenstich, Bring' ich's auf die Bleiche, Und mit Mühe bud' ich mich Rach bem nächsten Teiche.

Bas ich in dem Kämmerlein Still und sein gesponnen, Kommt — wie kann es anders sein? — Eudlich an die Sonnen.

#### Bor Gericht.

Bon wem ich es habe, das sag' ich euch nicht, Das Kind in meinem Leib. — Pfui! spett ihr aus: die Hure da! — Bin doch ein ehrlich Weib.

Mit wem ich mich traute, bas sag' ich euch nicht. Mein Schat ist lieb und gut, Krägt er eine goldene Kett' am Hals, Krägt er einen strobernen Hut.

Soll Spott und Hohn getragen sein, Trag' ich allein den Hohn. Ich tenn' ihn wohl, er tennt mich wohl, Und Gott weiß auch davon.

herr Pfarrer und herr Amtmann ihr, Ich bitte, laßt mich in Ruh! Es ist mein Kind, es bleibt mein Kind, Ihr gebt mir ja nichts bazu.

#### Der Edelknabe und die Müllerin.

Chelinabe.

Wohin? wohin? Schöne Müllerin! Wie heißt bu? Müllerin.

Life.

Ebelinabe.

Wohin benn? wohin, Mit bem Rechen in ber Hanb?

Müllerin.

Auf bes Baters Land, Auf bes Baters Wiese.

Chelinabe.

Und gehft so allein?

Müllerin.

Das heu foll herein, Das bebeutet ber Rechen; Und im Garten baran Fangen bie Birnen zu reifen an, Die will ich brechen.

Ebelfnabe.

Ift nicht eine ftille Laube babei?

Müllerin.

Sogar ihrer zwei, An beiben Eden.

Chelinabe.

Ich komme bir nach, Und am heißen Mittag Wollen wir uns brein versteden. Nicht wahr, im grünen vertraulichen Haus —

Müllerin.

Das gabe Geschichten.

Ebelfnabe.

Ruhft bu in meinen Armen aus?

Müllerin.

Mit nichten! Denn wer die artige Müllerin füßt, Auf der Stelle verrathen ist. Euer schönes dunkles Kleid Thät mir leid So weiß zu färben. Gleich und gleich! so allein ist's recht! Darauf will ich leben und sterben. Ich liebe mir ben Müllerinecht; An bem ist nichts ju verberben.

----

# Ber Junggefell und der Muhlbach.

Gefell.

Bo willst du Cares Bachlein hin, So munter? Du eilst mit frohem leichtem Sinn Hinunter. Bas suchst du eilig in dem Thal? So bore boch und sprich einmal!

Bad.

Ich war ein Bächlein, Junggesell; Sie haben Mich so gefaßt, damit ich schnell Im Graben Zur Rühle bort hinunter soll, Und immer bin ich rasch und voll.

Befell.

Du eilest mit gelasnem Muth Zur Mühle Und weißt nicht, was ich junges Blut Hier fühle. Es blickt die schöne Müllerin Bohl freundlich manchmal nach dir hin?

Bach.

Sie öffnet früh beim Morgenlicht Den Laben Und kommt, ihr liebes Angesicht Zu baben. Ihr Busen ist so voll und weiß; Es wird mir gleich zum Dampfen heiß. Gefell.

Kann sie im Basser Liebesgluth Entzünden, Bie soll man Ruh mit Fleisch und Blut Bohl sinden? Benn man sie Einmal nur gesehn, Ach, immer muß man nach ihr gehn.

Bach.

Dann fturz' ich auf bie Raber mich Mit Brausen, Und alle Schaufeln dreben sich Im Sausen. Seitbem bas icone Madchen icafft, Sat auch bas Baffer begre Rraft.

Befell.

Du Armer, fühlft bu nicht ben Schmerz, Wie Andre? Sie lacht bich an und fagt im Scherz: Nun wandre! Sie bielte bich wohl felbst gurud Mit einem füßen Liebesblick?

Bach.

. Mir wird so sower, so sower, vom Ort Bu fließen: 3d frumme mich nur facte fort Durch Diesen; Und tam' es erft auf mich nur an, Der Weg war' balb gurudgeiban. Gefell.

Befelle meiner Liebesqual, Du murmelst mir vielleicht einmal

Zur Freude. Geh, fag' ihr gleich und fag' ihr oft, Was still der Knabe wünscht und hofft.

3d scheibe;

### Der Müllerin Berrath.

Woher ber Freund so früh und schnelle, Da faum ber Tag im Often graut? hat er fich in ber Waldtapelle, So talt und frisch es ift, erbaut? Es starret ihm ber Bach entgegen; Mag er mit Willen barfuß gebn? Was flucht er seinen Morgensegen Durch bie beschneiten wilben Sohn?

Ad, wohl! Er kommt vom warmen Bette, Wo er sich andern Spaß versprach:

Und wenn er nicht den Mantel hatte, Bie schrecklich wäre seine Schmach! Es hat ihn jener Schall betrogen Und ihm den Bundel abgepadt; Der arme Freund ist ausgezogen Und fast, wie Adam, bloß und nack.

Barum auch schlich er diese Wege Rach einem frischen Aepfelpaar, Das freilich schön im Mühlgebege, So wie im Paradiese, war. Er wird den Scherz nicht leicht erneuen, Er drückte schnell sich aus dem Haus Und bricht auf einmal nun im Freien In bittre laute Klagen aus:

"Ich las in ihren Feuerbliden Richt eine Sylbe von Berrath; Sie schien mit mir sich zu entzüden, Und sann auf solche schwarze That! Ronnt' ich in ihren Armen träumen, Wie meuchlerisch ber Busen schlug? Sie hieß den holden Amor säumen, Und gunftig war er uns genug.

"Sich meiner Liebe zu erfreuen! Der Racht, die nie ein Ende nahm! Und erst die Mutter anzuschreien, Run eben als der Morgen kam! Da drang ein Dubend Anverwandten Herein, ein wahrer Menschenstrom; Da kamen Bettern, kuckten Tanten, Es kam ein Bruder und ein Ohm.

"Das war ein Toben, war ein Wüthen! Ein Jeder schien ein andres Thier. Sie sorberten des Mädchens Blüthen Rit schredlichem Geschrei von mir. — Was dringt ihr alle wie von Sinnen Auf den unschuldigen Jüngling ein? Denn solche Schähe zu gewinnen, Da muß man viel behender sein.

"Beiß Amor seinem schönen Spiele Doch immer zeitig nachzugehn; Er läßt fürwahr nicht in der Mühle Die Blumen sechzehn Jahre stehn. Sie raubten nun das Aleiderbündel Und wollten auch den Mantel noch. Bie nur so viel verflucht Gesindel Im engen Hause sich verkroch!

"Nun sprang ich auf und toht' und stuckte, Gewiß, durch alle durchzugehn.
Ich sach noch einmal die Berruchte,
Und ach! sie war noch immer schön.
Sie alle wichen meinem Grimme;
Da slog noch manches wilde Wort,
Da macht' ich mich mit Donnerstimme Roch endlich aus der Höhle fort.

"Man soll euch Mädchen auf bem Lande, Wie Mädchen aus den Städten, sliehn. So lasset boch den Fraun von Stande Die Lust, die Diener auszuziehn! Doch seid ihr auch von den Geübten, Und kennt ihr keine zarte Pflicht, So ändert immer die Geliebten, Doch sie verrathen müßt ihr nicht."

So fingt er in ber Winterstunde, Wo nicht ein armes hälmchen grünt. Ich lache seiner tiesen Wunde, Denn wirklich ist sie wohlverdient. So geh' es Jedem, der am Tage Sein edles Liebchen frech betriegt Und Rachts, mit allzukühner Wage, Zu Amors falscher Nühle kriecht.

### Der Müllerin Reue.

Jüngling.
Rur fort, bu braune here! fort Aus meinem gereinigten hause, Daß ich bich, nach bem ernsten Wort, Richt zause! Bas singst bu hier für heuchelei Bon Lieb' und stiller Madchentreu? Ber mag bas Märchen horen!

Bigeunerin. Ich finge von bes Mädchens Reu Und langem heißem Sehnen; Denn Leichtsinn wandelte sich in Treu Und Thränen. Sie fürchtet der Mutter Drohen nicht mehr, Sie fürchtet des Bruders Faust nicht so sehr, Als den Haß des herzlich Geliebten.

Jüngling.

Bon Eigennut sing und von Berrath, Bon Mord und diebischem Rauben; Man wird dir jede falsche That Bohl glauben. Wenn sie Beute vertheilt, Gewand und Gut, Schlimmer als je ihr Zigenner thut, Das sind gewohnte Geschichten.

Bigeunerin.

"Ach weh! ach weh! was hab' ich gethan! Was hilft mir nun bas Lauschen! Ich hor' an meine Kammer heran Ihn rauschen. Da Nopste mir hoch das Herz, ich bacht': O hättest du doch die Liebesnacht Der Mutter nicht verrathen!"

Jüngling. Ach leiber! trat ich auch einst hinein Und gieng versührt im Stillen: Ach Süßchen! laß mich zu dir ein Mit Willen! Doch gleich entstand ein Lärm und Geschrei; Es rannten die tollen Verwandten herbei. Noch siedet das Blut mir im Leibe.

Bigeunerin.

"Kommt nun bieselbige Stunde zurück, Wie still mich's kränket und schwerzet! Ich habe das nahe, das einzige Glück Berscherzet. Ich armes Mädchen, ich war zu jung! Es war mein Bruder verrucht genung, So schlecht an dem Liebsten zu handeln."

Der Dichter.

So gieng das schwarze Weib in das Haus, In den Hof zur springenden Quelle; Sie wusch sich heftig die Augen aus, Und helle Bard Aug' und Gesicht, und weiß und Kar Stellt sich die schöne Müllerin dar Dem erstauntserzürnten Knaben.

Müllerin.

Ich fürchte fürwahr bein erzürnt Gesicht, Du Süßer, Schöner und Trauter!
Und Schläg' und Messerstiche nicht;
Rur lauter
Sag' ich von Schmerz und Liebe dir Und will zu beinen Füßen hier Run leben oder auch sterben.

Jüngling. D Reigung, fage, wie hast du so tief Im Herzen dich verstedet? Wer hat dich, die verborgen schlief, Gewecket? Ach Liebe, du wohl unsterblich bist! Richt kann Verrath und hämische List Dein göttlich Leben tödten.

Müllerin.

Liebst du mich noch so doch und sehr, Wie du mir sonft geschworen, So ist uns beiden auch nichts mehr Berloren. Rimm bin das vielgeliebte Weib, Den jungen unberührten Leib! Es ist nun alles bein eigen!

Run, Sonne, gehe hinab und hinauf! Ihr Sterne, leuchtet und dunkelt! Es geht ein Liebesgestirn mir auf Und funkelt.
So lange die Quelle springt und rinnt, So lange bleiben wir gleichgesinnt, Eins an des Andern Herzen.

### Wanderer und Pachterin.

Er.

Kannst du, schöne Pachtrin ohne gleichen, Unter dieser breiten Schattenlinde, Wo ich Wandrer kurze Rube finde, Labung mir für Durft und Hunger reichen? Sie.

Willst du, Bielgereister, hier bich laben: Sauren Rahm und Brob und reise Früchte, Rur die ganz natürlichsten Gerichte, Kannst du reichlich an der Quelle haben.

Er.

3ft mir boch, ich mußte schon bich kennen, Unvergefine Bierbe holber Stunden! Aehnlichkeiten hab' ich oft gefunden; Diese muß ich boch ein Bunder nennen.

Sie.

Dhne Bunder findet sich bei Wandrern Oft ein sehr erklärliches Erstaunen. Ja, die Blonde gleichet oft der Braunen; Eine reizet eben, wie die andern.

Œr

Heute nicht, fürwahr, zum ersten Male hat mir's biese Bildung abgewonnen! Damals war sie Sonne aller Sonnen In bem sestlich aufgeschmudten Saale.

Sie.

Freut es bich, so tann es wohl geschehen, Daß man beinen Märchenscherz vollenbe: Purpurseibe floß von ihrer Lenbe, Da bu ste zum ersten Mal gesehen.

Cr.

Rein, fürwahr, bas hast bu nicht gebichtet! Konnten Geister bir es offenbaren? Bon Juwelen hast bu auch ersahren Und von Perlen, bie ihr Blid vernichtet.

Sie.

Dieses Eine ward mir wohl vertrauet: Daß die Schone, schamhaft, zu gestehen, Und in hoffnung, wieder dich zu sehen, Manche Schlösser in die Luft erbauet.

Er.

Trieben mich umher boch alle Winde! Sucht' ich Ehr' und Gelb auf jede Weise! Doch gesegnet, wenn am Schluß ber Reise Ich das eble Bildniß wieder finde!

#### Sie.

Nicht ein Bildniß, wirklich stehst bu jene Hohe Tochter bes verdrängten Bluten; Run im Bachte bes verlagnen Gutes Mit dem Bruder freuet sich Helene.

#### Er.

Aber diese herrlichen Gesilbe, Kann sie der Besitzer selbst vermeiden? Reiche Felder, breite Wies' und Weiden, Mäch'ge Quellen, süße himmelsmilde.

#### Sie.

Ist er boch in alle Wett entlaufen! Wir Geschwifter haben viel erworben; Wenn ber Gute, wie man sagt, gestorben, Wollen wir bas hinterlagne taufen.

#### Er.

Wohl zu taufen ist es, meine Schönel Bom Bestinge; Doch ber Preis ist teineswegs geringe, Denn bas letzte Wort, es ist: Helene!

#### Sie.

Konnt' uns Glud und Sobe nicht vereinen! Hat die Liebe diesen Weg genommen? Doch ich seh' den wadten Bruder kommen; Wenn er's hören wird, was kann er meinen?

# Wirkung in die Serne.

Die Königin steht im hohen Saal, Da brennen der Kerzen so viele; Sie spricht zum Pagen: "Du läufst einmal Und holst mir den Beutel zum Spiele. Er liegt zur Hand Auf meines Tisches Rand." Der Knabe, der eilt so behende, War bald an Schlosses Ende.

Und neben der Königin schlürft zur Stund Sorbet die schönste der Frauen. Da brach ihr die Tasse so hart an dem Mund, Es war ein Gräuel zu schauen. Berlegenheit! Scham! Ums Brachtlleid ist's gethan! Sie eilt und fliegt so behende Entgegen des Schlosses Ende.

Der Anabe zurud zu laufen kam Entgegen ber Schönen in Schmerzen. Es wußt' es Riemand, doch Beibe zusamm', Sie hegten einander im Herzen; Und o bes Glück; Des günst'gen Geschick! Sie warfen mit Bruft sich zu Brüften Und herzten und küßten nach Lüsten.

Doch endlich beide sich reißen los; Sie eilt in ihre Gemächer; Der Bage brangt sich zur Königin groß Durch alle die Degen und Fächer. Die Fürstin entbeckt Das Westchen besteckt: Jür sie war nichts unerreichbar, Der Königin von Saba vergleichbar.

Und sie die Hosmeisterin rusen läßt: "Wir kamen boch neulich zu Streite, Und Ihr behauptetet steif und fest, Richt reiche ber Geist in die Weite; Die Gegenwart nur, Die lasse wohl Spur; Doch Niemand wirk in die Ferne, Sogar nicht die himmlischen Sterne.

"Nun seht! So eben ward mir zur Seit' Der geistige Süßtrant verschüttet, Und gleich darauf hat er dort hinten so weit Dem Anaben die Weste zerrüttet. — Besorg dir sie neu! Und weil ich mich freu', Daß sie mir zum Beweise gegolten, Ich zahl' sie! sonst wirst du gescholten."

### V Die wandelnde Glocke.

Es war ein Kind, bas wollte nie Zur Kirche sich bequemen, Und Sonntags fand es stets ein Wie, Den Weg ins Feld zu nehmen. Die Mutter sprach: Die Glode tont, Und so ist dir's besohlen, Und hast du dich nicht hingewöhnt, Sie kommt und wird bich holen.

Das Kind, es benkt: die Glode hängt Da droben auf dem Stuhle. Schon hat's den Weg ins Feld gelenkt, Als lief es aus der Schule.

Die Glode Glode tont nicht mehr, Die Mutter hat gesadelt. Doch welch ein Schreden hinterher! Die Glode kommt gewadelt.

Sie wadelt schnell, man glaubt es kaum; Das arme Kind im Schreden, Es lauft, es kommt, als wie im Traum; Die Glode wird es beden.

Doch nimmt es richtig feinen Husch, Und mit gewandter Schnelle Eilt es durch Anger, Feld und Busch Zur Kirche, zur Kapelle.

Und jeden Sonn: und Feiertag Gebenkt es an den Schaden, Läßt durch den ersten Glodenschlag, Richt in Person, sich laden.

### Der getreue Eckart.

D waren wir weiter, o war' ich zu Haus! Sie tommen, ba kommt ichon ber nächtliche Graus; Sie find's, die unholdigen Schwestern. Sie streifen beran, und sie sinden uns hier, Sie trinken das muhsam geholte, das Bier, Und lassen nur leer uns die Krüge.

So sprechen die Kinder und bruden sich schnell; Da zeigt sich vor ihnen ein alter Gesell: Rur stille, Rind! Rinderlein, stille! Die Hulben, sie kommen von durstiger Jagd, Und last ihr sie trinken, wie's jeder behagt, Dann sind sie euch hold, die Unbolden.

Gesagt so geschehn! und ba naht sich der Graus Und siehet so grau und so schattenhaft aus,

<

Doch schlürft es und schlampft es aufs beste. Das Bier ist verschwunden, die Krüge sind leer; Run saust es und braust es, das wüthige Heer, Ins weite Gethal und Gebirge.

Die Kinderlein ängstlich gen Hause so schnell, Gesellt sich zu ihnen der fromme Gesell: Ihr Büppchen, nur seid mir nicht traurig! — Bir kriegen nun Schelken und Streich' dis auss Blut. — Rein keineswegs, alles geht herrlich und gut, Rur schweiget und horchet wie Mäuskein.

Und der es euch anräth und der es befiehlt, Er ist es, der gern mit den Kindelein spielt, Der alte Getreue, der Ecart. Bom Wundermann hat man euch immer erzählt; Rur hat die Bestätigung jedem gesehlt, Die habt ihr nun köstlich in Händen.

Sie kommen nach hause, sie setzen ben Krug Ein jedes ben Eltern bescheiben genug Und harren ber Schläg' und ber Schelten. Doch siehe, man kostet: Ein herrliches Bier! Ran trinkt in die Runde schon dreimal und vier, Und noch nimmt ber Krug nicht ein Ende.

Das Bunber, es bauert jum morgenden Tag; Doch fraget, wer immer ju fragen vermag: Bie ist's mit den Krügen ergangen? Die Mäuslein, sie lächeln, im Stillen ergöst; Sie stammeln und stottern und schwapen zulest, Und gleich sind vertrocknet die Krüge.

Und wenn euch, ihr Kinder, mit treuem Gesicht Ein Bater, ein Lehrer, ein Albermann spricht, So horchet und folget ihm pfinktlich! Und liegt auch das Bünglein in peinlicher Hut, Berplaudern ist schädlich, verschweigen ist gut; Dann füllt sich das Bier in den Krügen.

#### Gutmann und Gutweib.

Und morgen fällt St. Martins Fest, Gutweib liebt ihren Mann; Da knetet sie ihm Buddings ein Und badt fie in der Pfann'. Im Bette liegen beibe nun, Da faust ein wilder West; Und Gutmann spricht zur guten Frau: "Du, riegle bie Thüre fest."—

"Bin kaum erholt und halb erwarmt, Bie kam' ich da zu Ruh; Und klapperte sie ein hundert Jahr, Ich riegelte sie nicht zu."

Drauf eine Wette schloffen sie Ganz leise fich ins Ohr: So wer bas erste Wörtlein sprach', Der schöbe ben Riegel vor.

Zwei Wanderer kommen um Mitternacht Und wissen nicht, wo sie stehn, Die Lampe losch, der Herd verglomm, Zu hören ist nichts, zu sehn.

"Was ist bas für ein Herenort? Da bricht uns die Geduld!" Doch hörten sie kein Sterbenswort, Deß war die Thüre Schuld.

Den weißen Budding speisten sie, Den schwarzen ganz vertraut; Und Gutweib sagte sich selber viel, Doch keine Sylbe laut.

Bum Anbern sprach ber Eine bann: "Wie trocken ist mir ber Hals! Der Schrank, ber klafft, und geistig riecht's, Da findet sich's allenfalls.

"Ein Flaschen Schnaps ergreif ich ba, Das trifft sich boch geschickt! Ich bring' es bir, bu bringst es mir, Und bald sind wir erquickt."

Doch Gutmann sprang so heftig auf Und fuhr sie drohend an: "Bezahlen soll mit theurem Geld, Wer mir den Schnaps verthan!"

Und Gutweib sprang euch froh heran, Drei Sprünge, als war' sie reich: "Du, Gutmann, sprachst das erste Wort, Nun riegle die Thure gleich!"

### V Ber Todtentanz.

Der Thürmer, ber schaut zu Mitten ber Nacht hinab auf die Graber in Lage; Der Mond, ber hat alles ins Helle gebracht: Der Kirchhof, er liegt wie am Tage. Da regt sich ein Grab und ein anderes bann: Sie kommen hervor, ein Weib da, ein Mann, In weißen und schleppenden hemben.

Das redt nun, es will sich ergögen sogleich, Die Knöchel zur Runde, zum Kranze, So arm und so jung und so alt und so reich; Doch hindern die Schleppen am Tanze. Und weil hier die Scham nun nicht weiter gebeut, So schütteln sich alle, da liegen zerstreut Die Hemdelein über den Hügeln.

Run hebt sich der Schenkel, nun wadelt das Bein, Geberden da giebt es, vertradte; Dann klippert's und klappert's mitunter hinein, Als schlüg' man die Hölzlein zum Takte. Das kommt nun dem Thürmer so lächerlich vor; Da raunt ihm der Schalk, der Bersucher, ins Ohr: Geh! hole dir einen der Laten.

Gethan wie gebacht! und er flüchtet sich schnell Run hinter geheiligte Thüren. Der Mond, und noch immer er scheinet so hell Zum Tanz, ben sie schauberlich führen. Doch endlich verlieret sich dieser und ber, Schleicht eins nach bem andern gekleidet einher, Und husch! ist es unter dem Rasen.

Rur einer, der trippelt und stolpert zulett Und tappet und grapst an den Grüften; Doch hat kein Geselle so schwer ihn verletzt, Er wittert das Zuch in den Lüsten. Er rüttelt die Thurmthur, sie schlägt ihn zurück, Geziert und gesegnet, dem Thurmer zum Glück; Sie blinkt von metallenen Kreuzen.

Das hemb muß er haben, ba raftet er nicht, Da gilt auch tein langes Befinnen, Den gothischen Bierrath ergreift nun ber Wicht Und Mettert von Jinne zu Zinnen. Run ift's um den armen, den Thürmer gethan! Es rudt sich von Schnörkel zu Schnörkel hinan, Langbeinigen Spinnen vergleichbar.

Der Thurmer erbleichet, ber Thurmer erbebt, Gern gab' er ihn wieber, ben Laken. Da hakelt — jest hat er am langsten gelebt — Den Zipfel ein eiserner Zaden. Schon trübet ber Mond sich verschwindenden Scheins, Die Glode, sie donnert ein mächtiges Eins, Und unten zerschellt das Gerippe.

# Der Jauberlehrling.

Hat ber alte Hexenmeister Sich boch einmal wegbegeben! Und nun sollen seine Geister Auch nach meinem Willen leben. Seine Wort' und Werke Merkt' ich und den Brauch, Und mit Geistesstärke Thu' ich Wunder auch.

Walle! walle, Manche Strecke, Daß, zum Zwecke, Waffer fließe Und mit reichem vollem Schwalle Zu dem Bade sich ergieße.

Und nun komm, du alter Besen, Rimm die schlechten Lumpenhüllen! Bist schon lange Knecht gewesen; Run erfülle meinen Willen! Auf zwei Beinen stehe, Oben sei ein Kopf, Eile nun und gehe Mit dem Bassertopf!

Walle! walle Manche Strecke, Daß, zum Zwecke, Wasser fließe Und mit reichem vollem Schwalle Zu dem Bade sich ergieße. Seht, er läuft zum Ufer nieber; Wahrlich! ist schon an dem Flusse, Und mit Blipesschnelle wieder Ist er hier mit raschem Gusse. Schon zum zweiten Male! Wie das Beden schwillt! Wie sich jede Schale Boll mit Wasser füllt!

Stehe! stehe! Denn wir haben Deiner Gaben Bollgemessen! — Ach, ich merk es! Wehe! wehe! Hab' ich boch das Wort vergessen!

Ach, bas Wort, worauf am Ende Er bas wird, was er gewesen. Ach, er läuft und bringt behende! Wärst du doch der alte Besen! Immer neue Gusse Bringt er schnell herein, Ach, und hundert Flüsse Stürzen auf mich ein.

Rein, nicht länger Kann ich's laffen; Will ihn faffen. Das ist Tude! Ach! nun wird mir immer bänger! Welche Miene! welche Blide!

D, du Ausgeburt der Hölle!
Soll das ganze Haus ersaufen?
Seh' ich über jede Schwelle
Doch schon Wasserströme Lausen.
Ein verruchter Besen,
Der nicht hören will!
Stock, der du gewesen,
Steh doch wieder still!

Willft's am Ende Gar nicht laffen? Bill bich faffen, Bill bich halten Und bas alte Holz behende Mit dem scharfen Beile spalten. Seht, da kommt er schleppend wieder! Mie ich mich nur auf dich werfe, Gleich, o Kobold, liegst du nieder; Krachend trifft die glatte Schärfe. Wahrlich, brav getroffen! Seht, er ist entzwei! Und nun kann ich hoffen, Und ich athme frei!

Wehe! wehe!
Beibe Theile
Stehn in Eile
Schon als Anechte
Böllig fertig in die Höhe!
Helft mir, ach! ihr hohen Mächte!
Und sie lausen! Naß und nässer
Wird's im Saal und auf den Stufen

Wird's im Saal und auf den Stufen; Welch entsetzliches Gewässer! Herr und Meister! hör' mich rufen! — Ach, da kommt der Meister! Herr, die Roth ist groß! Die ich rief, die Geister, Werd' ich nun nicht los.

"In die Ede, Besen! Besen! Seid's gewesen. Denn als Geister Ruft euch nur, zu seinem Zwede, Erst hervor der alte Meister."

# Die Braut von Corinth.

Rach Corinthus von Athen gezogen Ram ein Jüngling, bort noch unbekannt. Einen Bürger hofft' er sich gewogen; Beibe Bäter waren gastverwandt, Hatten frühe schon Töchterchen und Sohn Braut und Bräutigam voraus genannt.

Aber wird er auch willtommen scheinen, Benn er theuer nicht die Gunft erkauft? Er ist noch ein Heibe mit den Seinen, Und sie sind schon Christen und getauft. Reimt ein Glaube neu, Bie oft Lieb' und Treu Bie ein boses Untraut ausgerauft.

Und schon lag bas ganze Haus im Stillen, Bater, Töchter, nur die Mutter wacht; Sie empfängt den Gast mit bestem Willen, Gleich ins Prunkgemach wird er gebracht. Wein und Essen prangt, Eh er es verlangt; So versorgend wünscht sie gute Nacht.

Aber bei dem mohlbestellten Effen Bird die Lust der Speise nicht erregt; Müdigkeit läßt Speis und Trank vergessen, Daß er angekleidet sich auss Bette legt; Und er schlummert fast, Als ein seltner Gast Sich zur offnen Thür herein bewegt.

Denn er sieht, bei seiner Lampe Schimmer Tritt, mit weißem Schleier und Gewand, Sittsam still ein Mädchen in das Zimmer, Um die Stirn ein schwarz: und goldnes Band. Bie sie ihn erblickt, Hebt sie, die erschrickt, Mit Erstaunen eine weiße Hand.

Bin ich, rief sie aus, so fremb im Sause, Daß ich von bem Gaste nichts vernahm? Ach, so balt man mich in meiner Alause! Und nun überfällt mich hier die Scham. Rube nur so fort Auf bem Lager bort, Und ich gehe schnell, so wie ich kam.

Bleibe, schönes Madchen! ruft ber Anabe, Rafft von seinem Lager sich geschwind: Hier ift Bacchus Gabe, Und du bringst ben Amor, liebes Kind! Bift vor Schreden blaß! Liebe, tomm und laß, Laß und sehn, wie froh die Götter sind!

Ferne bleib, o Jüngling! bleibe steben; Ich gehöre nicht ben Freuben an. Schon ber lette Schritt ift, ach! geschehen Durch ber auten Mutter tranken Wahn, Die genefend schwur: Jugend und Natur Sei dem Himmel künftig unterthan.

Und der alten Götter bunt Gewimmel hat fogleich das stille haus geleert.
Unsichtbar wird Einer nur im himmel
Und ein heiland wird am Kreuz verehrt; Opfer fallen hier, Weber Lamm noch Stier, Aber Menschenopfer unerhört.

Und er fragt und wäget alle Worte, Deren keines seinem Geist entgeht. Ift es möglich, daß am stillen Orte Die geliebte Braut hier vor mir steht? Sei die meine nur! Unsrer Bäter Schwur hat vom himmel Segen uns ersieht.

Mich erhältst bu nicht, du gute Seele! Meiner zweiten Schwester gönnt man dich. Wenn ich mich in stiller Klause quale, Uch! in ihren Armen bent' an mich, Die an dich nur benkt, Die sich liebend krankt; In die Erde bald verbirgt sie sich.

Rein! bei dieser Flamme sei's geschworen, Gutig zeigt sie Homen uns voraus, Bist der Freude nicht und mir verloren, Kommst mit mir in meines Vaters Haus. Liebchen, bleibe hier! Feire gleich mit mir Unerwartet unsern Hochzeitschmaus!

Und schon wechseln sie ber Treue Zeichen; Golben reicht sie ihm die Kette dar, Und er will ihr eine Schale reichen, Silbern, fünstlich, wie nicht eine war. Die ist nicht für mich; Doch, ich bitte bich, Eine Lode gieb von beinem Haar.

Eben schlug die dumpfe Geisterstunde, Und nun schien es ihr erst wohl zu sein. Gierig schlürfte fie mit blaffem Munde Run den dunkel blutgefärdten Wein; Doch vom Weizenbrob, Das er freundlich bot, Rahm sie nicht ben fleinsten Biffen ein.

Und dem Jüngling reichte sie die Schale, Der, wie sie, nun hastig lüstern trank. Liebe fordert er beim stillen Mable; Ach, sein armes Herz war liebekrank. Doch sie widersteht, Wie er immer sieht, Bis er weinend auf das Bette sank.

Und sie kommt und wirst sich zu ihm nieder: Ach, wie ungern seh' ich dich gequält! Aber, ach! berührst du meine Glieder, Fühlst du schaubernd, was ich dir verhehlt. Bie der Schnee so weiß, Aber kalt wie Eis Ist das Liedchen, das du dir erwählt.

Heftig faßt er sie mit starken Armen, Bon der Liebe Jugendkraft durchmannt: Hoffe boch bei mir noch zu erwarmen, Wärft du selbst mir aus dem Grab gesandt! Wechselbauch und Kuß! Liebesüberfluß! Brennst du nicht und fühlest mich entbrannt?

Liebe schließet sester sie zusammen, Thränen mischen sich in ihre Lust; Gierig sangt sie seines Mundes Flammen, Eins ist nur im Andern sich bewußt. Seine Liebeswuth Wärmt ihr starres Blut; Doch es schlägt kein Herz in ihrer Brust.

Unterbessen schleichet auf bem Gange Hauslich spat bie Mutter noch vorbei, Horchet an ber Thur und horchet lange, Welch ein sonderbarer Ton es sei. Klag: und Wonnelaut Brautigams und Braut, Und bes Liebestammelns Raserei.

Unbeweglich bleibt sie an der Thüre, Beil sie erst sich überzeugen muß, Und sie hört die höchsten Liebesschwüre, Lieb' und Schmeichelworte, mit Berdruß — Still! ber Hahn erwacht! — Aber morgen Racht Bift du wieder da? — und Ruß auf Kuß.

Länger halt die Mutter nicht das Zürnen, Deffnet das bekannte Schloß geschwind: — Giebt es hier im Hause solche Dirnen, Die dem Fremden gleich zu Willen sind? — So zur Thur hinein. Bei der Lampe Schein Sieht sie — Gott! sie sieht ihr eigen Kind.

Und der Jüngling will im ersten Schreden Mit des Madchens eignem Schleierstor, Mit dem Teppich die Geliebte decken; Doch sie windet gleich sich selbst bervor. Wie mit Geists Gewalt Hebet die Gestalt Lang und langsam sich im Bett' empor.

Mutter! Mutter! spricht sie hohle Borte, So mißgönnt Ihr mir die schöne Racht! Ihr vertreibt mich von dem warmen Orte, Bin ich zur Berzweislung nur erwacht? Ist's euch nicht genug, Daß ins Leichentuch, Daß Ihr früh mich in das Grab gebracht?

Aber aus der schwerbededten Enge Treibet mich ein eigenes Gericht. Eurer Priester summende Gesänge Und ihr Segen haben tein Gewicht; Salz und Wasser fühlt Nicht, wo Jugend fühlt; Ach! die Erde fühlt die Liebe nicht.

Dieser Jüngling war mir erst versprochen, Mis noch Benus heitrer Tempel stand. Mutter, habt Ihr doch das Wort gebrochen, Weil ein fremd, ein falsch Gelübd' Such band! Doch kein Gott erhört, Wenn die Mutter schwört, Zu versagen ihrer Tochter Hand.

Aus dem Grabe werd' ich ausgetrieben, Noch zu suchen das vermißte Gut, Noch den schon verlornen Mann zu lieben Und zu faugen seines Herzens Blut. Jfi's um den geschehn, Muß nach Andern gehn, Und das junge Boll erliegt der Wuth.

Schöner Jüngling! kannst nicht länger leben; Du versiechest nun an viesem Ort. Meine Keite hab' ich dir gegeben; Deine Lode nehm' ich mit mir fort. Sieh sie an genau! Morgen bist du grau, Und nur braun erscheinst du wieder bort.

Höre, Mutter, nun die lette Bitte: Einen Scheiterhaufen schichte du; Deffne meine bange fleine Hütte, Bring in Flammen Liebende zur Ruh! Wenn der Junke sprüht, Wenn die Asche glüht, Eilen wir den alten Göttern zu.

# Der Gott und die Sajadere.

Inbifche Legenbe. -

Mahaddh, der Herr der Erde, Rommt herad zum sechsten Mal, Daß er unsers Gleichen werde, Mit zu fühlen Freud' und Qual. Er bequemt sich, hier zu wohnen, Läßt sich alles selbst geschehn. Soll er strasen oder schonen, Muß er Menschen menschlich sehn. Und hat er die Stadt sich als Wandrer betrachtet, Die Großen belauert, auf Kleine geachtet, Berläßt er sie Abends, um weiter zu gehn.

MIs er nun hinausgegangen,
Bo die leyten Häuser sind,
Sieht er, mit gemalten Wangen,
Sin verlornes schönes Kind:
Grüß' dich, Jungfrau! — Dant der Ehre!
Wart', ich tomme gleich hinaus —
Und wer bist du? — Bajadere,
Und dieß ist der Liebe Haus.
Sie rührt sich, die Cymbeln zum Tanze zu schlagen;
Sie weiß sich so lieblich im Kreise zu tragen,
Sie neigt sich und biegt sich und reicht ihm den Straus.

Schmeichelnd zieht sie ihn zur Schwelle, Lebhaft ihn ins Haus hinein.
Schöner Fremdling, lampenhelle
Soll sogleich die Hütte sein.
Bist du müd, ich will dich laben, Lindern beiner Füße Schmerz.
Was du willst, das sollst du haben, Ruhe, Freuden oder Scherz.
Sie lindert geschäftig geheuchelte Leiden.
Der Göttliche lächelt; er siehet mit Freuden Durch tieses Verderben ein menschliches herz.

Und er fordert Stlavendienste;
Immer heitrer wird sie nur,
Und des Mädchens frühe Künste
Werden nach und nach Natur.
Und so stellet auf die Blüthe
Bald und bald die Frucht sich ein;
Ist Gehorsam im Gemüthe,
Wird nicht fern die Liebe sein.
Aber, sie schärfer und schärfer zu prüsen,
Wählet der Kenner der Höhen und Tiesen
Lust und Entsehen und grimmige Bein.

Und er küßt die bunten Wangen,
Und sie fühlt der Liebe Qual,
Und das Mädchen steht gesangen,
Und sie weint zum ersten Mal;
Sinkt zu seinen Füßen nieder,
Nicht um Wollust noch Gewinnst,
Ach! und die gelenken Glieder,
Sie versagen allen Dienst.
Und so zu des Lagers vergnüglicher Feier
Bereiten den dunkeln behaglichen Schleier
Die nächtlichen Stunden das schone Gespinnst.

Spät entschlummert unter Scherzen, Früh erwacht nach turzer Raft, Findet sie an ihrem herzen Lobt den vielgeliebten Gast.
Schreiend stürzt sie auf ihn nieder, Aber nicht erweckt sie ihn, Und man trägt die starren Glieber Bald zur Flammengrube hin.
Sie höret die Briester, die Todtengesange,

Sie raset und rennet und theilet die Menge. Ber bist du? was brangt ju der Grube dich bin?

Bei der Bahre stürzt sie nieder,
Ihr Geschrei durchdringt die Lust:
Meinen Gatten will ich wieder!
Und ich such' ihn in der Grust.
Soll zu Asche mir zerfallen
Dieser Glieder Götterpracht?
Mein! er war es, mein vor allen!
Ach, nur Sine süße Nacht!
Es singen die Priester: Wir tragen die Alten,
Rach langem Ermatten und spätem Erkalten,
Wir tragen die Jugend, noch eh sie's gedacht.

Höre beiner Priester Lebre:
Dieser war bein Gatte nicht.
Lebst du boch als Bajadere,
Und so hast du leine Pflicht.
Rur dem Körper solgt der Schatten
In das stille Todtenreich;
Rur die Gattin solgt dem Gatten:
Das ist Pflicht und Ruhm zugleich.
Ertöne, Drommete, zu heiliger Klage!
D nehmet, ihr Götter! die Zierde der Tage,
D nehmet den Jüngling in Flammen zu euch!

So das Chor, das ohn' Erbarmen Mehret ihres Herzens Noth;
Und mit ausgestrecken Armen Springt sie in den heißen Tod.
Doch der Götter:Jüngling hebet Aus der Flamme sich empor,
Und in seinen Armen schwebet
Die Geliebte mit hervor.
Es freut sich die Gottheit der reuigen Sünder;
Unsterbliche heben verlorene Kinder
Mit seurigen Armen zum himmel empor.

#### Paria.

Des Baria Gebet.

Großer Brama, Herr der Mächte! Alles ist von deinem Samen, Und so bist du der Gerechte! Hast du denn allein die Bramen, Nur die Rajas und die Reichen, Haft du sie allein geschaffen? Ober bist auch du's, der Affen Werden ließ und unseres Gleichen?

Evel sind wir nicht zu nennen: Denn das Schlechte, das gehört uns, Und was Andre tödtlich tennen, Das alleine, das vermehrt uns. Mag dieß für die Menschen gelten, Mögen sie uns doch verachten; Aber du, du sollst uns achten, Denn du könntest alle schelten.

Also, herr, nach diesem Fleben, Segne mich zu beinem Kinde; Ober eines laß entsteben, Das auch mich mit dir verbinde! Denn du hast den Bajaderen Eine Göttin selbst erhoben; Auch wir andern, dich zu loben, Wollen solch ein Wunder hören.

#### Legende.

Basser holen geht die reine, Schöne Frau des hohen Bramen, Des verehrten, sehlerlosen, Ernstester Gerechtigkeit.
Täglich von dem heiligen Flusse Jolt sie köstlichstes Erquicken; — Aber wo ist Krug und Eimer? Sie bedarf derselben nicht. Seligem Herzen, frommen Händen Ballt sich die bewegte Belle Herrlich zu krostallner Kugel; Diese trägt sie, frohen Bussens, Reiner Sitte, holden Bandelns, Bor den Gatten in das Haus.

Heute kommt die morgendliche Im Gebet zu Ganges Fluthen, Beugt sich zu der klaren Fläche — Plöglich überraschend spiegelt, Aus des höchsten himmels Breiten, Ueber ihr vorübereilend,

Allerlieblichfte Gestalt Behren Jünglings, ben bes Gottes Uranfänglich icones Denten Aus bem ew'gen Bufen fouf; Solchen schauend, fühlt ergriffen Bon verwirrenden Gefühlen Sie bas innere tieffte Leben, Bill verharren in bem Unichaun, Beist es weg, ba kehrt es wieder, Und verworren strebt fie fluthwarts, Mit unfichrer Sand ju ichopfen; Aber ach! fie schöpft nicht mehr! Denn bes Baffers beilige Belle Scheint gu fliebn, fich ju entfernen, Sie erblidt nur bobler Birbel Graufe Tiefen unter fic.

Arme sinken, Tritte straucheln,
Ist's benn auch der Pfab nach Hause?
Soll sie zaudern? soll sie slieben?
Will sie denken, wo Gedanke,
Math und Hulse gleich versagt?
Und so tritt sie vor den Gatten:
Er erblickt sie, Blick ist Urtheil,
Hohen Sinns ergreist daß Schwert er,
Schleppt sie zu dem Todtenhügel,
Wo Berbrecher büsend bluten.
Wüste sie zu widerstreben?
Wüste sie zu widerstreben,
Schuldig, keiner Schuld bewußt?

Und er kehrt mit blutigem Schwerte Sinnend zu der stillen Wohnung;
Da entgegnet ihm der Gohn:
"Wessen Blut ist's? Bater! Bater!"
Der Berbrecherin! — "Mit nichten!
Denn es starret nicht am Schwerte,
Wie verdrecherische Tropfen;
Fliest wie aus der Wunde frisch.
Mutter, Mutter! tritt heraus her!
Ungerecht war nie der Bater;
Sage, was er jest verübt."
Schweige! Schweige! zit vas ihre!
"Wessen ist es?"— Schweige! Schweige!

Bas geschehen? was verschuldet? Her das Schwert! ergriffen hab' ich's; Deine Gattin magst du tödten, Aber meine Mutter nicht! In die Flammen folgt die Gattin Ihrem einzig Angetrauten, Seiner einzig theuren Mutter In das Schwert der treue Sohn."

Halt, o halte! rief ber Bater, Noch ist Raum, enteil', enteile! Füge Haupt dem Rumpfe wieder; Du berührest mit dem Schwerte, Und lebendig folgt sie dir.

Gilend, athemlos erblidt er Staunend zweier Frauen Körper Ueberkreuzt und so die Häupter; Welch Entleten! welche Wahl! Dann der Mutter Haupt ersaßt er, Küßt es nicht, das todt erblaßte, Auf des nächsten Rumpfes Lücke Sept er's eilig, mit dem Schwerte Segnet er das fromme Werk.

Aufersteht ein Riesenbildniß; Bon ber Mutter theuren Lippen, Göttlich = unverändert = füßen, Tont das graufenvolle Wort: Sohn, o Sohn! Welch Uebereilen! Deiner Mutter Leichnam borten, Reben ihm bas freche haupt Der Berbrecherin, des Onfers Baltenver Gerechtigleit! Mich nun bast du ihrem Körper Cingeimpft auf ewige Tage: Weisen Wolkns, wilden Handelns Berb' ich unter Gottern fein. Ja, des Himmelsknaben Wildniß Webt so schon vor Stirn und Auge: Sentt fich's in bas berg berunter, Reat es tolle Butbbegier. Immer wird es wieber tehren, Immer steigen, immer sinken, Sich verdüftern, fich verlaren, So hat Brama bieß gewollt.

Er gebot ja buntem Fittig, Klarem Antlit, schlanken Gliebern, Göttlich-einzigem Erscheinen, Mich zu prüfen, zu verführen; Denn von oben kommt Verführung, Wenn's den Göttern so beliebt. Und so soll ich, die Bramane, Mit dem Haupt im Himmel weilend, Kühlen Paria dieser Erde Niederziehende Gewalt.

Sohn, ich senbe dich dem Bater! Tröste! — Richt ein traurig Büßen, Stumpfes harren, stolz Berdienen Halt' euch in der Wildniß fest; Bandert aus durch alle Belten, Bandelt hin durch alle Zeiten Und verkundet auch Geringstem: Daß ihn Brama droben hört!

Ihm ist teiner der Geringste — Wer sich mit wild zerstörtem Geiste, Sich mit wild zerstörtem Geiste, Düster, ohne Half und Rettung, Sei er Brame, sei er Baria, Wit dem Blid nach oben tehrt, Bird's empfinden, wird's erfahren: Dort erglühen tausend Augen, Rubend lauschen tausend Ohren, Denen nichts verborgen bleibt.

Heb' ich mich zu seinem Thrane, Schaut er mich, die Grausenhafte, Die er gräßlich umgeschaffen, Muß er ewig mich bejammern, Euch zu Gute komme das. Und ich werd' ihn freundlich mahnen Und ich werd' ihm wüthend sagen, Wie es mir der Sinn gebietet, Wie es mir im Busen schwellet. Was ich fühle — Ein Gebeimniß bleibe das.

#### Dant bes Baria.

Großer Brama! nun ertenn' ich, Dag bu Schöpfer bift ber Welten!

Dich als meinen herrscher nenn' ich, Denn du läffest alle gelten.

Und verschließest auch dem Letten Keines von den tausend Ohren; Uns, die tief herabgeseten, Alle hast du neu geboren.

Bendet euch zu dieser Frauen, Die der Schmerz zur Göttin wandelt! Run beharr' ich, anzuschauen Den, der einzig wirft und handelt.

# Alagge fang

von der edlen Frauen des Afan Aga. And dem Morlodiffen.

Bas ist Beises bort am grünen Balde? Ist es Schnee wohl, ober sind es Schwäne? Bar' es Schnee, er ware weggeschmolzen; Baren's Schwäne, waren weggeslogen. Ist tein Schnee nicht, es sind teine Schwäne, 's ist der Glanz der Zelten Asan Aga. Niederliegt er den an seiner Bunde.

Ihn besucht die Mutter und die Schwester; Schamhaft saumt sein Weib, ju ihm zu kommen.

Ms nun seine Bunde linder wurde, Ließ er seinem treuen Weibe sagen: "Harre mein nicht mehr an meinem Hose, "Richt am Hose und nicht bei den Meinen."

Als die Frau dieß harte Wort vernommen, Stand die Treue starr und voller Schmerzen, Hört der Pferde Stampsen vor der Thüre, Und es däucht ihr, Asan täm', ihr Gatte, Springt zum Thurme, sich herab zu stürzeu. Aengstlich folgen ihr zwei liebe Töchter, Rufen nach ihr, weinend bittre Thränen: "Sind nicht unsers Baters Usan Rosse, "Ist dein Bruder Bintorowich tommen!"

Und es kehret die Gemahlin Asans, Schlingt die Arme jammernd um den Bruder: "Sieh die Schmach, o Bruder, beiner Schwester! "Mich verstoßen! Mutter dieser fünse!" Schweigt ber Bruber, ziehet aus ber Tasche, Eingehüllet in hochrothe Seibe, Ausgesertiget ben Brief ber Scheibung, Daß sie kehre zu ber Mutter Wohnung, Frei, sich einem Andern zu ergeben.

Als die Frau den Trauer Scheidbrief sahe, Rüßte sie der beiden Knaben Stirne, Rüßt' die Wangen ihrer beiden Madchen. Aber ach! vom Säugling in der Wiege Kann sie sich im bittern Schmerz nicht reißen! Reißt sie los der ungestüme Bruder, hebt sie auf das muntre Roß behende, Und so eilt er mit der bangen Frauen Grad' nach seines Baters hoher Wohnung.

Aurze Zeit war's, noch nicht fieben Tage; Aurze Zeit g'nug; von viel großen Herren Unfre Frau in ihrer Wittwen-Trauer, Unfre Frau zum Weib begehret wurde.

Und der größte war Imosti's Kabi, Und die Frau bat weinend ihren Bruder: "Ich beschwöre dich bei deinem Leben, "Gieb mich keinem Andern mehr zur Frauen, "Daß das Wiedersehen meiner lieben "Armen Kinder mir das Herz nicht breche!"

Ihre Reben achtet nicht ber Bruber, Fest, Imosti's Kadi sie zu trauen. Doch die Gute bittet ihn unendlich: "Schicke wenigstens ein Blatt, o Bruber, "Mit den Worten zu Imosti's Kadi: "Dich begrüßt die junge Wittib freundlich "Und läßt durch dieß Blatt dich höchlich bitten, "Daß, wenn dich die Suaten herbegleiten, "Du mir einen langen Schleier bringest, "Daß ich mich vor Asans Haus verhülle, "Meine lieben Waisen nicht erbliche."

Raum erfah ber Rabi biefes Schreiben, Als er seine Suaten alle sammelt Und zum Wege nach ber Braut sich rüstet, Mit ben Schleier, ben sie heischte, tragend.

Glüdlich tamen fie zur Fürstin Hause, Glüdlich fie mit ihr vom Hause wieber. Aber als fie Asans Wohnung nahten, Sahn die Kinder oben ab die Mutter, Riefen: "Komm zu beiner Halle wieder! "Ih das Abendbrod mit deinen Kindern!" Traurig hört' es die Gemahlin Asans, Kehrete sich zu der Suaten Fürsten: "Laß doch, laß die Suaten und die Pferde "Halten wenig vor der Lieben Thüre, "Daß ich meine Kleinen noch beschenke."

Und sie hielten vor der Lieben Thure; Und den armen Kindern gab sie Gaben, Gab den Knaben goldgestidte Stiefel, Gab den Mädchen lange reiche Kleider, Und dem Säugling, hülfloß in der Wiege, Gab sie für die Zukunft auch ein Röckhen.

Das beiseit sab Bater Asan Aga, Rief gar traurig seinen lieben Kindern: "Kehrt zu mir, ihr lieben armen Kleinen! "Eurer Mutter Brust ist Eisen worden, "Fest verschlossen, kann nicht Mitleid fühlen."

Wie das hörte die Gemahlin Afans, Stürzt' fie bleich, den Boden schütternd, nieder, Und die Seel' entfloh dem bangen Bufen, Mis sie ihre Kinder vor sich fliehn sah.

# Antifer Form sich nähernd.

Stehn uns biefe weiten Falten Bu Gefichte, wie ben Alten?

# Herzog Leopold von Braunschweig.

Dich ergriff mit Gewalt ber alte Herrscher bes Flusses, Half bich und theilet mit die ewig sein strömendes Reich. Ruhig schlummerst du nun beim stilleren Rauschen der Urne, Bis dich stürmende Fluth wieder zu Thaten erweckt; Hulfreich werde dem Bolke! so wie du ein Sterblicher wolltest, Und vollend' als ein Gott, was dir als Menschen mißlang.

#### Bem Ackermann.

Flach bebedet und leicht den goldenen Samen die Furche, Guter! die tiefere deckt endlich dein ruhend Gebein. Fröhlich gepflügt und gefä't! Hier keimet lebendige Rahrung, Und die Hoffnung entfernt felbst von dem Grabe sich nicht.

### Anakreons Grab.

Bo die Rose hier blüht, wo Reben um Lorbeer sich schlingen, Bo das Turtelchen lockt, wo sich das Grillchen ergöht, Belch ein Grab ist hier, das alle Götter mit Leben Schön bepflanzt und geziert? Es ist Anakreons Ruh. Frühling, Sommer und herbst genoß der glückliche Dichter; Bor dem Winter hat ihn endlich der Hügel geschützt.

# Die Geschwifter.

Schlummer und Schlaf, zwei Brüber, zum Dienste ber Götter berusen, Bat sich Prometheus herab, seinem Geschlechte zum Trost; Aber ben Göttern so leicht, doch schwer zu ertragen den Menschen, Ward nun ihr Schlammer uns Schlaf, ward nun ihr Schlaf uns zum Tod.

# Beitmaß.

Eros, wie seh' ich bich hier! In jeglichem handen die Sanduhr! Bie? Leichtstuniger Gott, missest du doppelt die Zeit? "Langsam rinnen aus einer die Stunden entsernter Geliebten; "Gegenwärtigen sließt eisig die zweite herad."

### Warnung.

Bede den Amor nicht auf! Roch schläft der liebliche Anabe; Geh, vollbring dein Geschäft, wie es der Tag dir gebeut! So der Zeit bedienet sich klug die sorgliche Mutter, Benn ihr Knäbchen entschläft, denn es erwacht nur zu bald.

# Sufe Sorgen.

Beichet, Sorgen, von mir! — Doch ach! ben sterblichen Menschen Lässet die Sorge nicht los, eh ihn das Leben verläßt. Soll es einmal benn sein: so tommt ihr, Sorgen der Liebe, Treibt die Geschwister hinaus, nehmt und behauptet mein Herz!

### Einsamkeit.

Die ihr Felsen und Baume bewohnt, o heilsame Nymphen, Gebet jeglichem gern, was er im Stillen begehrt! Schaffet dem Traurigen Trost, dem Zweiselhaften Belehrung, Und dem Liebenden gönnt, daß ihm begegne sein Glück! Denn euch gaben die Götter, was sie den Menschen versagten, Jeglichem, der euch vertraut, tröstlich und hülflich zu sein.

### Erkanntes Glück.

Bas bebäcktlich Natur sonst unter viele vertheilet, Gab sie mit reichlicher Hand alles der Einzigen, ihr. Und die so herrlich Begabte, von Vielen so innig Berehrte Gab ein liebend Geschick freundlich dem Glücklichen, mir.

### Ferne.

Königen, sagt man, gab die Natur vor andern Gebornen Eines längeren Arms weithinaus fassende Kraft. Doch auch mir, dem Geringen, verlieh sie das fürstliche Borrecht: Denn ich fasse von fern, halte dich, Lida, mir fest.

### Ermählter Jels.

Hier im Stillen gedachte ber Liebenbe seiner Geliebten; Heiter sprach er zu mir: Werbe mir Zeuge, du Stein! Doch erhebe dich nicht, du haft noch viele Gesellen; Jedem Felsen der Flur, die mich, den Glücklichen, nährt, Jedem Baume des Walds, um den ich wandernd mich schlinge, Denkmal bleibe des Glück! ruf ich ihm weihend und froh. Doch die Stimme verleih' ich nur dir, wie unter der Menge Einen die Muse sich wählt, freundlich die Lippen ihm küst.

# Sandliches Glück.

Seib, o Geister des Hains, o seib, ihr Rymphen des Flusses, Eurer Entfernten gedenk, eueren Raben zur Lust! Beihend seierten sie im Stillen die ländlichen Feste; Wir, dem gebahnten Pfad folgend, beschleichen das Glück. Amor wohne mit und; es macht der himmlische Knabe Gegenwärtige lieb und die Entfernten euch nah.

# Philomele.

Dich hat Amor gewiß, o Sängerin, fütternb erzogen; Kindisch reichte der Gott dir mit dem Pfeile die Kost. So, durchdrungen von Gift die harmlos athmende Rehle, Trifft mit der Liebe Gewalt nun Philomele das Herz.

# Geweihter Plat.

Benn zu ben Reihen ber Nymphen, versammelt in heiliger Mondnacht, Sich die Grazien heimlich herab vom Olympus gesellen, hier belauscht sie der Dichter und hört die schönen Gesänge, Sieht verschwiegener Tänze geheimnisvolle Bewegung. Bas der himmel nur herrliches hat, was glüdlich die Erde Reizendes immer gebar, das erscheint dem wachenden Träumer. Alles erzählt er den Musen, und daß die Götter nicht zürnen, Lehren die Musen ihn gleich bescheiden Geheimnisse sprechen.

# Ber Park.

Beld ein himmlischer Garten entspringt aus Deb' und aus Busse, Wirb und lebet und glänzt herrlich im Lichte vor mir. Bohl den Schöpfer ahmet ihr nach, ihr Götter der Erde! Fels und See und Gebüsch, Bögel und Fisch und Gewild. Rur daß euere Stätte sich ganz zum Eden vollende, Fehlet ein Glüdlicher hier, sehlt euch am Sabbat die Ruh.

### Die Sehrer.

Als Diogenes still in seiner Tonne sich sonnte, . Und Calanus mit Lust stieg in das flammende Grab, Belde herrliche Lehre dem raschen Sohn des Philippus, Bare der Herrscher der Welt nicht auch der Lehre zu groß!

# Berfuchung.

Reichte die schädliche Frucht einst Mutter Eva dem Gatten, Ach! vom thörichten Biß kränkelt das ganze Geschlecht. Run, vom heiligen Leibe, der Seelen speiset und heilet, Rostest du, Lydia, fromm, liebliches büßendes Kind! Darum schick ich dir eilig die Frucht voll trdischer Süße, Daß der Himmel dich nicht deinem Geliebten entzieh'.

# Ungleiche Beirath.

Selbstein so himmlisches Baar fand nach ber Berbindung sich ungleich : Pfoche ward alter und flug, Amor ift immer noch Kind.

# Beilige Samilie.

O bes füßen Kindes, und o ber gludlichen Mutter, Wie sie sich einzig in ihm, wie es in ihr sich ergött! Welche Wonne gewährte der Blid auf dieß herrliche Bild mir, Stund' ich Armer nicht so heilig, wie Joseph, dabei!

# Entschuldigung.

Du verklagest bas Weib, sie schwanke von Ginem zum Anbern! Table sie nicht: sie sucht einen beständigen Mann.

# Seldlager.

1790

Grün ift ber Boben ber Bohnung, die Sonne scheint durch die Bande, Und das Bögelchen singt über dem leinenen Dach. Ariegerisch reiten wir aus, besteigen Silesiens Höhen, Schauen mit gierigem Blick vorwärts nach Böhmen hinein; Aber es zeigt sich tein Feind — und keine Feindin; o bringe, Benn uns Mavors betrügt, bring' uns Eupido den Arieg!

# An die Anappschaft zu Carnowiț.

Fern von gebildeten Menschen, am Ende des Reiches, wer hilft euch Schätze finden und sie glüdlich zu bringen ans Licht? Nur Berstand und Redlickeit helsen; es führen die beiden Schlissel zu jeglichem Schatz, welchen die Erde verwahrt.

### Sakontala.

1792.

Willst du die Blüthe des frühen, die Früchte des späteren Jahres, Willst du, was reizt und entzückt, willst du, was sättigt und nährt, Willst du den Himmel, die Erde mit Einem Namen begreffen, Nenn' ich, Sakontala, dich, und so ist alles gefagt.

### Ber Chinese in Rom.

Sinen Chinesen sah ich in Rom; die gesammten Gebäude Alter und neuerer Zeit schienen ihm lästig und schwer. Ach! so seufzt' er, die Armen! ich hoffe, sie sollen begreisen, Wie erst Säulchen von Holz tragen des Daches Gezeit, Daß an Latten und Pappen, Geschnitz und bunter Vergoldung Sich des gebildeten Augs seinerer Sinn nur erfreut. Siehe, da glaubt' ich im Bilde so manchen Schwärmer zu schauen, Der sein luftig Gespinnst mit der sollden Natur Ewigem Teppich vergleicht, den ächten, reinen Gesunden Krant nennt, daß ja nur er heiße, der Krante, gesund.

# Physiognomische Reisen.

Die Physiognomisten.
Sollt' es wahr sein, was uns der rohe Wandrer verkündet, Daß die Menschengestalt von allen sichtlichen Dingen Gam allein uns lüge, daß wir, was edel und albern, Bas beschränkt und groß, im Angesichte zu suchen, Siele Thoren sind, betrogne, betrügende Thoren?
Uch! wir sind auf den dunkelen Psad des verworrenen Lebens Wieder zurückgescheucht, der Schimmer zu Nächten versinstert.

Der Dichter.

Sebet eure zweiselnden Stirnen empor, ihr Geliebten! Und verdient nicht den Jrrthum, hört nicht bald diesen, bald jenen! Habet ihr eurer Meister vergessen? Auf! tehret zum Bindus, Fraget dorten die Neune, der Grazien nächste Verwandte! Ihnen allein ist gegeben, der edlen stillen Betrachtung Borzustehn. Ergebet euch gern der heiligen Lehre, Merket beschieden leise Worte. Ich darf euch versprechen: Anders sagen die Musen, und anders sagt es Musaus.

# Spiegel der Mufe.

Sich zu schmiden begierig, verfolgte den rinnenden Bach einst Früh die Muse hinab, sie suchte die ruhigste Stelle. Stend und rauschend indes verzog die schwankende Fläche Stets das bewegliche Bild; die Göttin wandte sich zürnend; Doch der Bach rief hinter ihr drein und höhnte sie: Freilich Magst du die Wahrheit nicht sehn, wie rein dir mein Spiegel sie zeiget! Aber indessen stand sie schon fern, am Wintel des Seees, Ihrer Gestalt sich erfreuend, und rückte den Kranz sich zurechte.

# Phobos und Hermes.

Delos ernster Beherrscher und Maja's Sohn, der gewandte, Rechteten heftig, es wünscht' jeder den herrlichen Preis. Hermes verlangte die Leier, die Leier verlangt' auch Apollon, Doch vergeblich erfüllt Hoffnung den Beiden das Herz; Denn rasch dränget sich Ares heran, gewaltsam entscheidend, Schlägt das goldene Spiel wild mit dem Eisen entzwei. Hermes lacht unmäßig, der schadensrohe; doch Phöbos Und den Musen ergreist inniger Schmerz das Gemüth.

#### Der neue Amor.

Amor, nicht bas Kind, der Jüngling, der Psychen verführte, Sah im Olympus sich um, frech und der Siege gewohnt. Eine Göttin erblickt er, vor allen die herrlichste Schöne, Benus Urania war's, und er entbrannte für sie. Ach! die Heilige selbst, sie widerstand nicht dem Werden, Und der Berwegene hielt sest sie im Arme bestrickt. Da entstand aus ihnen ein neuer lieblicher Amor, Der dem Bater den Sinn, Sitte der Mutter verdankt. Immer sindest du ihn in holder Musen Gesellschaft. Und sein reizender Pseil stiftet die Liebe der Kunst.

### Die neue Sirene.

Habt von Sirenen gehört? — Melpomenens Töchter, sie prunkten Zöpfumslochtenen Haupts, heiter entzückten Gesichts; Bögel jedoch von der Mitte hinab, die gesährlichsten Buhlen, Denen vom kußlichen Mund floß ein verführendes Lied. Eine geschwisterte nun, zum Gürtel ab griechische Schönheit, Sittig hinab zum Fuß nordisch umhüllt sie das Knie; Auch sie redet und singt zum dst. und westlichen Schiffer, Seinen bezauberten Sinn, Helena läßt ihn nicht los.

# Die Arange.

Rlopftod will uns vom Pindus entfernen; wir sollen nach Lorbest Richt mehr geizen, uns soll inländische Eiche genügen; Und doch führet er selbst den überepischen Kreuzzug hin auf Golgatha's Gipfel, ausländische Götter zu ehren! Doch auf welchen hügel er wolle, versammt er die Engel, Lasse beim Grabe des Guten verlassen Redliche weinen: Wo ein held und heiliger stard, wo ein Dichter gesungen, Und im Leben und Tod ein Beispiel trefflichen Muthes, sohen Menschenwerthes zu hinterlassen, ba knieen Billig alle Böller in Andachtswonne, verehren Dorn und Lorbeerkranz, und was ihn geschmadt und geveinigt.

### Schweizeralpe.

#### Mri, am 1. Oftober 1797.

Bar boch gestern bein Haupt noch so braun wie die Lode der Lieben, Deren holdes Gebild still aus der Ferne mir winkt; Silbergrau bezeichnet dir früh der Schnee nun die Gipfel, Der sich in stürmender Nacht dir um den Scheitel ergoß. Jugend, ach! ist dem Alter so nah, durchs Leben verbunden, Bie ein beweglicher Traum Gestern und heute verband.

#### Diftiden.

- Saiten ruhret Apoll, boch er spannt auch ben tobtenben Bogen: Bie er bie hirten entzudt, stredt er ben Bython in Staub.
- Spaltet immer das Licht! Wie öfters strebt ihr zu trennen, Bas euch allen zum Truz Eins und ein Einziges bleibt.
- Reu ift ber Einfall boch nicht, man hat ja selber ben bochsten Einzigsten reinsten Begriff Gottes in Theile getheilt.
- Brachtig habt ihr gebaut. Du lieber himmel! wie treibt man, Run er so königlich erst wohnet, den Jrrthum heraus?
- Bas heißt schonender Tabel? Der beinen Fehler verkleinert? Zubect? Rein, der bich selbst über den Fehler erhebt.
- Bald ist die Menge gesättigt von bemokratischem Futter, Und ich wette, du steast irgend ein anderes auf.
- Immer für Weiber und Kinder! Ich bachte, man schriebe für Manner, Und überließe bem Mann Sorge für Frau und für Kind.

#### Bu ben Zenien.

1797

Gines wird mich verbrießen für meine lieben Gebichtden: Benn fie bie Biener Cenfur burch ihr Berbot nicht betrangt, Richt am Morgen allein, noch am Mittag einzig begludt fie; Untergehend sogar ist's immer dieselbige Sonne.

# Die Burg von Stranto.

Sind die Zimmer sammtlich besetzt ber Burg von Otranto, Kommt, voll innigen Grimmes, der erste Riesenbesitzer, Stückveis an und verdrängt die neuen falfchen Bewohner; Bebe! den Flichenden, weh! den Bleibenden; also geschieht es.

# Elegien. I.

Wie wir einft fo glüdlich waren! Rüffen's jest burch euch erfahren.

Saget, Steine, mir an, o sprecht, ihr hohen Palaste!
Straßen, redet ein Wort! Genius, regst du dich nicht?
Ja, es ist alles beseelt in deinen heiligen Mauern,
Ewige Roma; nur mir schweiget noch Alles so still.
D, wer stüstert mir zu, an welchem Fenster erdlick ich
Einst das holde Geschöpf, das mich versenzend erquickt?
Ahn' ich die Wege noch nicht, durch die ich immer und immer,
Zu ihr und von ihr zu gehn, opfre die töstliche Zeit?
Noch betracht' ich Kirch' und Palast, Ruinen und Säulen,
Wie ein bedächtiger Mann schällich die Reise benust.
Doch dald ist es vorbei, dann wird eineziger Tempel,
Amors Tempel nur sein, der den Geweihten empfängt.
Eine Welt zwar dist du, o Rom; doch ohne die Liebe
Wäre die Welt nicht die Welt, wäre denn Kom auch nicht Kom.

II.
Chret, wen ihr auch wollt! Aun bin ich endlich geborgen!
Schöne Damen und ihr Herren der seineren Welt, Fraget nach Oheim und Better und alten Muhmen und Tanten;
Und dem gebundnen Gespräch folge das traurige Spiel.
Auch ihr Uedrigen sahret mir wohl, in großen und keinen Firlein, die ihr mich oft nah der Benweislung gebracht.
Biederholet, politisch und zwedlos, jegliche Meinung,
Die den Wandrer mit Wuth über Europa versolgt.
So versolgte das Liedchen Malbrough den reisenden Britten Einst von Paris nach Livorn, dann von Livorno nach Kom,

Beiter nach Rapel hinunter; und war' er nach Smyrna gefegelt, Ralbrough ! empfieng ibn auch bort, Malbrough ! im Safen bas Lieb. Und so mußt' ich bis jest auf allen Tritten und Schritten Schelten boren bas Bolt, ichelten ber Ronige Rath. Run entbedt ihr mich nicht so balb in meinem Asple, Das mir Amor ber Fürft, toniglich schüpenb, verlieb. hier bebedet er mich mit feinem Fittig; Die Liebste Fürchtet, romifch gefinnt, wuthenbe Gallier nicht; Sie ertundigt fich nie nach neuer Mare, fie fpabet Sorglich ben Bunfchen bes Manns, bem fie fich eignete, nach. Sie ergott fich an ihm, bem freien ruftigen Fremben, Der von Bergen und Schnee, bolgernen Saufern ergablt Theilt die Flammen, die fie in feinem Bufen entzundet, Freut fich, daß er bas Gold nicht wie ber Romer bebentt. Beffer ift ihr Tisch nun bestellt; es fehlet an Rleibern, Fehlet am Wagen ihr nicht, ber nach ber Oper fie bringt. Rutter und Tochter erfreun fich ihres norbischen Gastes, Und ber Barbare beberricht römischen Busen und Leib.

#### Ш.

Laf did, Geliebte, nicht reu'n, daß du mit fo fonell dich ergeben! Glaub' es, ich bente nicht frech, bente nicht niebrig von bir. Bielfach wirken die Pfeile Des Amor: einige ripen, Und vom schleichenden Gift franket auf Jahre bas Berg. Aber machtig befiebert, mit frijd geschliffener Scharfe, Dringen die andern ins Mark, gunden behende das Blut. In der heroischen Zeit, da Götter und Göttinnen liebten, Folgte Begierbe bem Blid, folgte Genuß ber Begier. Blaubst du, es babe fich lange die Gottin ber Liebe besonnen, Ms im Joaischen hain einft ihr Anchises gefiel? batte Luna gefäumt, ben schönen Schläfer zu tuffen, D, so batt' ibn geschwind, neidend, Aurora geweckt. Dero erblictte Leandern am lauton Feft, und behende Stürzte der Liebende fich beiß in die nächtliche Fluth. Abea Silvia wandelt, die fürstliche Jungfrau, der Tiber Baffer ju fcbopfen, hinab, und fie ergreifet ber Gott. Go erzeugte die Sohne fich Mark! — Die Zwillinge trantet Eine Bolfin, und Rom nennt fich die Fürftin ber Belt.

#### IV.

öromm sind wir Liebende, still verehren wir alle Damonen, Bunschen uns jeglichen Gott, jegliche Göttin geneigt. Und so gleichen wir euch, o römische Sieger! Den Göttern Aller Böller der Welt bietet ihr Wohnungen an, habe sie schwarz und streng aus altem Basalt der Aegypter,

Ober ein Grieche fie weiß, reigend, aus Marmor geformt. Doch verbrießet es nicht bie Ewigen, wenn wir besonders Beibrauch toftlicher Art Einer ber Gottlichen ftreun. Ja, wir bekennen euch gern, es bleiben unfre Gebete, Unfer taglider Dienft Giner besonders geweiht. Schaltbaft, munter und ernft begeben wir beimliche Refte. Und bas Schweigen geziemt allen Geweihten genau. Eb an die Kerfe lodten wir felbst, burch graßliche Thaten. Uns die Erinnyen ber, magten es eber, bes Beus Bartes Gericht am rollenben Rab und am Felfen ju bulben, Als bem reigenden Dienft unfer Gemuth ju entziehn. Diefe Gottin, fie beißt Belegen beit, lernet fie tennen! Sie erscheinet euch oft, immer in andrer Gestalt. Tochter bes Proteus mochte fie fein, mit Thetis gezeuget, Deren verwandelte Lift manden Beroen betrog. So betrügt nun die Tochter ben Unerfahrnen, ben Bloben; Schlummernbe nedet fie ftets, Bachenbe fliegt fie porbei: Gern ergiebt fie fich nur bem rafden thatigen Danne; Diefer findet fie gabm, fpielend und gartlich und bolb. Ginft ericien fie auch mir, ein braunliches Dabden, bie Sagre Rielen ibr dunkel und reich über die Stirne berab. Rurge Loden ringelten fich ums gierliche Salschen, Ungeflochtenes Saar traufte vom Scheitel fich auf. Und ich vertannte fie nicht, ergriff die Gilende; lieblich Gab fie Umarmung und Ruß balb mir gelehrig jurud. D, wie war ich bealudt! - Doch stille, die Reit ift porüber. Und umwunden bin ich, romische Flechten, von euch. V.

Froh empfind' ich mich nun auf Nassischem Boden begeistert; Bors und Mitwelt spricht lauter und reizender mir. Her befolg' ich den Nath, durchblättre die Werke der Alten Mit geschäftiger Hand, täglich mit neuem Genuß. Aber die Nächte hindurch hält Amor mich anders beschäftigt; Werd' ich auch halb nur gelehrt, bin ich doch doppelt beglück. Und belehr' ich mich nicht, indem ich des lieblichen Busens Formen spähe, die Hand leite die Hüften hinab? Dann versteh' ich den Marmor erst recht; ich denk und vergleiche, Sehe mit sühlendem Aug', sühle mit sehender Hand. Raubt die Liebste denn gleich mir einige Stunden des Tages, Giebt sie Stunden der Nacht mir zur Entschädigung hin. Wird doch nicht immer geküßt, es wird vernünstig gesprochen; Uederfällt sie der Schlaf, lieg' ich und benke mir viel. Oftmals hab' ich auch schon in ihren Armen gedichtet

Und des Hexameters Maß leise mit singerider Hand Ihr auf den Rücken gezählt. Sie athmet in lieblichem Schlummer, Und es durchglühet ihr Hauch mir dis ins Tiefste die Brust. Amor schüret die Lamp' indeß und denket der Zeiten, Da er den nämlichen Dienst seinen Triumvirn gethan.

#### VI.

"Rannst bu, o Graufamer! mich in folden Worten betrüben? Reden so bitter und bart liebende Männer bei euch? Wenn das Volk mich verklagt, ich muß es bulben! und bin ich Etwa nicht schuldig? Doch, ach! schuldig nur bin ich mit bir! Diese Rleider, fie find ber neibischen Nachbarin Zeugen, Daß die Wittme nicht mehr einfam ben Gatten beweint. Bift bu ohne Bedacht nicht oft bei Mondschein gekommen. Grau, im bunteln Gurtout, binten gerundet bas haar? haft du bir scherzend nicht selbst die geistliche Maste gemählet? Soll's ein Bralate benn fein! gut, ber Bralate bift bu. In bem geiftlichen Rom, taum icheint es ju glauben, boch ichmor' ich : Nie bat ein Geiftlicher fich meiner Umarmung gefreut. Arm war ich leider! und jung, und wohl bekannt ben Berführern. Kalconieri bat mir oft in die Augen gegafft, Und ein Ruppler Albani's mich, mit gewichtigen Betteln, Balb nach Oftia, balb nach ben vier Brunnen gelodt. Aber wer nicht tam, war bas Mabchen. So hab' ich von Bergen Rothstrumpf immer gehaßt und Biolettstrumpf bagu. Denn "ibr Madchen bleibt am Ende boch die Betrognen," Sagte ber Bater, wenn auch leichter bie Mutter es nahm. Und so bin ich benn auch am Ende betrogen! Du gurnest Rur jum Scheine mit mir, weil bu ju flieben gebentft. Geh! Ihr seid ber Frauen nicht werth! Wir tragen die Rinder Unter bem Bergen, und fo tragen die Treue wir auch; Aber ihr Manner, ihr schuttet mit eurer Rraft und Begierbe Auch die Liebe zugleich in den Umarmungen aus!" Also fprach die Geliebte und nahm ben Rleinen vom Stuble, Drudt' ibn fuffend ans herz, Thranen entquollen dem Blid. Und wie faß ich beschämt, baß Reden feindlicher Menschen Diefes liebliche Bild mir zu befleden vermocht! Duntel brennt das Feuer nur augenblidlich und dampfet, Benn bas Baffer bie Gluth fturgend und jählings verhüllt; Aber fie reinigt sich schnell, verjagt die trübenden Dampfe, Reuer und machtiger bringt leuchtende Flamme hinauf.

#### VIL.

D, wie fühlt ich in Rom mich so froh! gebent ich ber Zeiten, Da mich ein graulicher Tag hinten im Rorben umfieng, Trube ber himmel und schwer auf meine Scheitel fich fentte. Farb = und gestaltlos die Welt um den Ermatteten lag. Und ich über mein 3ch, bes unbefriedigten Beiftes Duftere Bege ju fpahn, ftill in Betrachtung verfant. Run umleuchtet ber Glang bes helleren Aethers die Stirne; Phöbus rufet, ber Gott, Formen und Farben hervor. Sternbell glanget bie Racht, fie flingt von weichen Gefangen, Und mir leuchtet ber Mond beller als nordischer Tag. Welche Seligkeit ward mir Sterblichen! Traum' ich? Empfänget Dein ambrofisches Saus, Jupiter Bater, ben Gaft? Ach! hier lieg' ich und ftrede nach beinen Knieen bie Sande Flebend aus. D vernimm, Jupiter Xenius, mich! Wie ich hereingekommen? 3ch tann's nicht fagen; es faßte Bebe ben Wandrer und jog mich in die Sallen beran. Saft bu ihr einen Beroen berauf ju führen geboten? Irrte die Schöne? Bergieb! Laß mir des Jrrthums Gewinn! Deine Tochter Fortuna, sie auch! Die berrlichsten Gaben Theilt als ein Madchen sie aus, wie es die Laune gebeut. Bist bu ber wirthliche Gott? D bann fo verstoße ben Gastfreund Nicht von beinem Olymp wieder gur Erde binab! "Dichter! wohin versteigest bu bich?" - Bergib mir; ber bobe Capitolinische Berg ift bir ein zweiter Olymp. Dulbe mich, Jupiter, hier, und hermes führe mich fvater, Ceftius Mabl porbei. leise zum Orfus binab.

#### VIII.

Wenn du mir sagst, du habest als Kind, Geliebte, den Menschen Richt gesallen, und dich habe die Mutter verschmäht, Bis du größer geworden und still dich entwickelt, ich glaub' es: Gerne vent' ich mir dich als ein besonderes Kind. Fehlet Bildung und Farbe doch auch der Blüthe des Weinstocks; Wenn die Beere, gereift, Menschen und Götter entzuckt.

#### IX.

Herbstlich leuchtet die Flamme vom ländlich geselligen Herbe, Knistert und glänzet, wie rasch! sausend vom Reisig empor. Diesen Abend erfreut sie mich mehr; denn eh noch zur Kohle Sich das Bündel verzehrt, unter die Asche sich vas Bundel verzehrt, unter die Asche sich neigt, Kommt mein liebliches Mädchen. Dann flammen Reisig und Scheite, Und die erwärmete Nacht wird uns ein glänzendes Fest. Morgen frühe geschäftig verläßt sie das Lager der Liebe, Weckt aus der Asche werkaft sie das Lager der Liebe, Bedt aus der Asche besend Flammen auss neue hervor. Denn vor andern verlieh der Schmeichlerin Amor die Gabe, Freude zu weden, die kaum still wie zu Asche versank.

#### X.

Merander und Casar und heinrich und Friedrich, die Großen, Gaben die Halfte mir gern ihres erworbenen Ruhms, Könnt' ich auf Eine Racht dieß Lager jedem vergönnen; Aber die Armen, sie hält strenge des Ortus Gewalt. Freue dich also, Lebend'ger, der lieberwärmeten Stätte, Ehe den sliehenden Fuß schauerlich Lethe dir netzt.

#### XI.

Euch, o Grazien, legt die wenigen Blätter ein Dichter Auf den reinen Altar, Knospen der Rose dazu. Und er thut es getrost. Der Künstler freuet sich seiner Berkstatt, wenn sie um ihn immer ein Pantheon scheint. Jupiter senket die göttliche Stirn, und Juno erhebt sie; Phobus schreitet hervor, schüttelt das lodige Haupt; Aroden schauet Minerva herab, und Hermes, der Leichte, Bendet zur Seite den Blid, schalkisch und zärtlich zugleich. Aber nach Bacchus, dem Weichen, dem Aräumenden, hebet Cythere Blide süber Begier, selbst in dem Marmor noch seucht. Seiner Umarmung gedenket sie gern und scheinet zu fragen: Sollte der herrliche Sohn uns an der Seite nicht stehn?

#### XII.

boreft bu, Liebchen, bas muntre Gefdrei ben Flaminifden Beg ber ? Schnitter find es; fie giehn wieber nach Saufe gurud, Beit binmeg. Sie haben bes Romers Ernte vollendet, Der für Ceres ben Rrang felber ju flechten verschmabt. Reine Tefte find mehr ber großen Gottin gewidmet, Die, fatt Gicheln, jur Roft golbenen Weigen verlieb. Las uns beibe bas Fest im Stillen freudig begeben! Sind zwei Liebende boch fich ein versammeltes Boll. haft du mohl je gebort von jener mpftischen Feier, Die von Cleufis bieber frube bem Sieger gefolgt? Briechen ftifteten fie, und immer riefen nur Briechen, Selbst in den Dauern Roms: "Rommt gur geheiligten Racht!" Fern entwich der Profane; da bebte der wartende Neuling, Den ein weißes Gewand, Zeichen ber Reinheit, umgab. Bunderlich irrte barauf der Gingeführte durch Kreise Seltner Gestalten; im Traum ichien er zu mallen: benn bier Banden fich Schlangen am Boben umber, verschloffene Raftchen, Reich mit Alebren umfrangt, trugen bier Madden vorbei, Bielbebeutend geberbeten fich die Briefter und summten; Ungebuldig und bang harrte ber Lehrling auf Licht. Erft nach mancherlei Proben und Brufungen ward ihm enthullet, Bas ber gebeiligte Kreis feltfam in Bilbern verbarg.

Und was war das Geheimniß? als daß Demeter, die große, Sich gefällig einmal auch einem Helden bequemt, Als sie dem Jasion einst, dem rüstigen König der Kreter, Ihres unsterblichen Leibs boldes Berdorgne gegönnt. Da war Kreta beglückt! das Hochzeitbette der Göttin Schwoll von Aehren, und reich drückte den Acker die Saat. Aber die übrige Welt verschmachtete; denn es versäumte Ueber der Liebe Genuß Ceres den schönen Berus. Voll Erstaunen vernahm der Eingeweihte das Märchen, Winkte der Liebsten — Verstehst du nun, Geliebte, den Wink? Jene buschige Myrte beschattet ein heiliges Plätzchen; Unstre Zufriedenheit bringt keine Gesährbe der Welt.

XIII. Amor bleibet ein Schalt, und wer ihm vertraut, ist betrogen! Beuchelnd tam er ju mir: "Diegmal nur traue mir noch. Redlich mein' ich's mit dir: bu haft bein Leben und Dichten, Dankbar ertenn' ich es wohl, meiner Berehrung geweiht. Siebe, bir bin ich nun gar nach Rom gefolget; ich mochte Dir im fremben Gebiet gern was Gefälliges thun. Reber Reisende flagt, er finde ichlechte Bewirthung; Belden Amor empfiehlt, toftlich bewirthet ift er. Du betrachtest mit Staunen Die Erummern alter Gebaube Und burdwandelst mit Sinn biesen geheiligten Raum. Du verehrest noch mehr die werthen Reste des Bilbens Einziger Runftler, Die ftets ich in ber Wertstatt befucht. Diese Gestalten, ich formte sie selbst! Berzeih mir, ich prable Diehmal nicht; bu gestehst, was ich bir sage, sei wahr. Run bu mir laffiger bienft, wo find bie fconen Geftalten, Bo bie Farben, ber Glang beiner Erfindungen bin? Dentst bu nun wieder zu bilben, o Freund? Die Schule ber Griechen Blieb noch offen, das Thor foloffen die Jahre nicht gu. 3ch, ber Lehrer, bin ewig jung und liebe bie Jungen. Attlug lieb' ich dich nicht! Munter! Begreife mich wohl! War bas Antite boch neu, ba jene Gludlichen lebten! Lebe gludlich, und so lebe bie Borgeit in bir! Stoff jum Liebe, wo nimmft bu ibn ber? 3ch muß bir ibn geben, Und den boberen Stol lebret die Liebe dich nur." Alfo fprach ber Sophist. Wer wibersprach' ibm? und leiber Bin ich zu folgen gewöhnt, wenn ber Gebieter befiehlt. -Run, verratherifd halt er fein Bort, giebt Stoff ju Gefangen. Ach! und raubt mir bie Beit, Rraft und Befinnung jugleich. Blid und Sanbedrud und Ruffe, gemuthliche Worte, Solben toftlichen Sinns wechselt ein liebenbes Baar;

Da wird Lispeln Geschmät, wird Stottern liebliche Rebe: ' Sold ein humnus verhallt ohne profodifches Dag. Dich, Aurora, wie fannt' ich bich fonft als Freundin ber Mufen! hat, Aurora, bich auch Amor, ber Lofe, verführt? Du erscheinest mir nun als seine Freundin und weckest Dich an feinem Altar wieder jum festlichen Tag. Find' ich bie Fulle ber Loden an meinem Bufen! Das Ropfchen Rubet und brudet ben Arm, ber fich bem halfe bequemt. Belch ein freudig Erwachen, erhieltet ihr, rubige Stunden, Mir bas Dentmal ber Luft, die in ben Schlaf uns gewiegt! -Sie bewegt fich im Schlummer und finit auf die Breite bes Lagers, Beggewendet; und boch lagt fie mir hand noch in Sand. begliche Liebe verbindet uns ftets und treues Berlangen. Und ben Bechsel behielt nur die Begierde sich vor. Ginen Drud ber hand, ich febe bie himmlischen Augen Bieber offen. - D nein! lagt auf ber Bilbung mich ruhn! Bleibt geschlossen! Ihr macht mich verwirrt und trunken, ihr raubet Bir ben ftillen Genuß reiner Betrachtung zu früh. Diefe Formen, wie groß! wie ebel gewendet die Glieder! Schlief Ariadne fo fcon, Thefeus, bu tonnteft entfliebn? Diefen Lippen ein einziger Ruß! D Thefeus, nun scheibe! Blid ihr ins Auge! Sie macht! - Ewig nun balt fie bich fest

#### XIV.

Bunde mir Licht an, Anabe! — "Noch ist es hell; ihr verzehret Del und Docht nur umsonst. Schließet die Läden doch nicht! Hinter die Häuser entwich, nicht hinter den Berg, uns die Sonne! Ein halb Stündchen noch währt's die zum Geläute der Nacht." — Ungläckseliger! geh und gehorch'! Mein Mädchen erwart' ich; Tröste mich, Lämpchen, indeß, lieblicher Bote der Nacht!

#### XV.

Cafarn war' ich wohl nie zu fernen Britannen gefolget, Florus hätte mich leicht in die Bopine geschleppt!

Denn mir bleiben weit mehr die Rebel des traurigen Rordens, Als ein geschäftiges Bolt süblicher Flöhe verhaßt.
Und noch schner von heut' an seid mir gegrüßet, ihr Schenken, Osterieen, wie euch schiedlich der Römer benennt;
Denn ihr zeigtet mir heute die Liebste, begleitet vom Oheim, Den die Gute so oft, mich zu bestigen, betrügt.
Hier stand unser Tisch, den Deutsche vertraulich umgaben;
Drüben suchte das Kind neben der Mutter den Platz,
Rücke vielmals die Bank und wußt' es artig zu machen,
Daß ich halb ihr Gesicht, völlig den Racken gewann.
Lauter sprach sie, als hier die Kömerin psleget, kredenzte,

Blidte gewendet nach mir, gof und verfehlte bas Glas. Wein floß über ben Tifch, und fie, mit zierlichem Finger, Bog auf bem bolgernen Blatt Rreife ber Feuchtigkeit bin. Meinen Ramen verschlang fie dem ihrigen; immer begierig Schaut' ich bem Fingerchen nach, und fie bemerkte mich wohl-Endlich jog fie bebenbe bas Beichen ber römischen Fünfe Und ein Strichlein bavor. Schnell, und fobald ich's gefehn, Schlang fie Rreise durch Rreise, die Lettern und Biffern zu löschen, Aber die toftliche Bier blieb mir ins Auge geprägt. Stumm mar ich figen geblieben und bis die glubende Lippe, Salb aus Schaltheit und Luft, halb aus Begierbe, mir wund. Erft noch fo lange bis Racht! bann noch vier Stunden zu warten! hohe Sonne, du weilst und bu beschauest dein Rom! Größeres fabeft du nichts und wirft nichts Größeres feben, Die es bein Briefter Borag in ber Entzudung versprach. Aber heute verweile mir nicht, und wende die Blide Bon bem Siebengebirg früher und williger ab! Einem Dichter ju Liebe verfurze Die berrlichen Stunden, Die mit begierigem Blid felig ber Maler genießt; Glübend blide noch schnell zu diesen boben Façaben, Ruppeln und Saulen gulett und Obelisten berauf! Sturge bich eilig ins Meer, um morgen fruber zu feben, Was Jahrhunderte schon göttliche Lust dir gewährt: Diefe feuchten, mit Robr fo lange bewachinen Geftabe, Diese mit Baumen und Busch bufter beschatteten Sohn. Wenig hutten zeigten fie erft; bann fabst bu auf einmal Sie vom wimmelnden Bolt gludlicher Rauber belebt. Alles schleppten fie brauf an biefe Statte zusammen; Raum mar bas übrige Rund beiner Betrachtung noch werth.

Raum war das übrige Rund beiner Betrachtung noch werth. Sahst eine Welt hier entstehn, sahst dann eine Welt hier in Trummern, Aus den Trümmern aufs neu fast eine größere Welt!

Daß ich diese noch lange, von dir beleuchtet, erblide, Spinne die Barze mir flug langsam den Faden herab. Aber sie eile herbei, die schön bezeichnete Stunde!

Glücklich! Hör' ich sie schon? Rein; doch ich höre schon Drei. So, ihr Lieben Musen, betrogt ihr wieder die Länge

Diefer Beile, die mich von der Geliebten getrennt. Lebet wohl! Run eil' ich und fürcht' euch nicht zu beleid'gen; Denn, ihr Stolzen, ihr gebt Amorn doch immer den Rang.

#### XVI.

"Warum bist du, Geliebter, nicht hente zur Bigne gekommen? Einsam, wie ich versprach, wartet ich oben auf dich."— Beste, schon war ich hinein; da sah ich zum Slücke den Obeim

Reben ben Stoden, bemubt, bin fich und ber fich ju brebn. Schleichend eilt' ich binaus! - "D, welch ein Jrrthum ergriff bich! Eine Scheuche nur war's, mas dich vertrieb! Die Gestalt Flidten wir emfig zusammen aus alten Rleibern und Robren; Emfig half ich baran, felbst mir ju schaden bemubt. Run, des Alten Bunich ift erfullt; ben lofesten Bogel Scheucht' er beute, ber ihm Gartchen und Richte bestiehlt."

#### XVII.

Manche Tone find mir Berbruf, boch bleibet am meiften bundegebell mir verhaßt; flaffend gerreißt es mein Ohr. Einen Sund nur bor' ich febr oft mit frobem Behagen Bellend Maffen, ben hund, ben fich ber Rachbar erzog. Denn er bellte mir einst mein Madchen an, ba fie fich beimlich Bu mir ftabl, und verrieth unfer Geheimniß beinab. Jego, bor' ich ihn bellen, fo bent' ich nur immer : fie tommt wohl! Ober ich bente ber Zeit, ba bie Erwartete tam.

#### XVIII.

Eines ift mir verbrießlich vor allen Dingen; ein andres Bleibt mir abscheulich, emport jegliche Faser in mir, Rur der bloge Gedanke. Ich will es euch, Freunde, gestehen: Bar verdrieglich ift mir einsam bas Lager ju Racht. Aber gang abscheulich ift's, auf bem Bege ber Liebe Solangen ju fürchten und Gift unter ben Rofen ber Luft. Benn im ichonften Moment ber bin fich gebenben Freude Deinem sinkenden Saupt lispelnde Sorge fich naht. Darum macht Fauftine mein Glud; fie theilet bas Lager Gerne mit mir und bewahrt Treue bem Treuen genau. Reizendes hinderniß will die rasche Jugend; ich liebe, Mich bes verficherten Guts lange bequem zu erfreun. Belde Seligfeit ift's! wir wechseln sichere Ruffe, Athem und Leben getroft faugen und flogen wir ein. So erfreuen wir uns ber langen Rachte, mir laufchen, Bufen an Bufen gedrängt, Sturmen und Regen und Guß. Und so bammert ber Morgen beran; es bringen die Stunden Neue Blumen berbei, ichmuden uns festlich ben Tag. Gonnet mir, o Quiriten! bas Glud, und jedem gewähre Aller Guter ber Welt erftes und lettes ber Gott!

Sower erhalten wir uns ben guten Ramen, benn Fama Steht mit Amorn, ich weiß, meinem Gebieter, im Streit. Bist auch ihr, woher es entsprang, daß beide fich haffen ? Alte Geschichten find bas, und ich erzähle fie mohl. Immer bie machtige Göttin, boch war fie für bie Gesellschaft Unerträglich, benn gern führt sie bas herrschende Bort; Und so war fie von je bei allen Göttergelagen,

Mit ber Stimme von Erg, Großen und Rleinen verhaßt.

So berühmte fie einst sich übermuthig, fie habe

Jovis herrlichen Sohn ganz sich zum Sklaven gemacht. "Meinen Herkules führ' ich dereinst, o Bater der Götter," Rief triumphirend sie aus, "wiedergeboren dir zu.

Serfules ift es nicht mehr, ben bir Altmene geboren;

Seine Berehrung für mich macht ihn auf Erden zum Gott. Schaut er nach dem Olymp, so glaubst du, er schaue nach deinen Mächtigen Knieen; vergieb! nur in den Aether nach mir Blidt der würdigste Mann; nur mich zu verdienen, durchschreitet

Leicht sein machtiger Juß Bahnen, die keiner betrat; Aber auch ich begegn' ihm auf seinen Wegen und preise Seinen Namen voraus, eh er die That noch beginnt. Mich vermählst du ihm einst, der Amazonen Besieger

Wich vermählt du ihm einst, der Amazonen Beseger Berd' auch meiner, und ihn nenn' ich mit Freuden Gemabl!"

Alles schwieg; sie mochten nicht gern die Prahlerin reizen: Denn sie benkt sich, erzurnt, leicht was Gehäsiges aus.

Amorn bemerkte sie nicht: er schlich bei Seite; ben Helben Bracht' er mit weniger Kunst unter ber Schönsten Gewalt. Nun vermummt er sein Paar; ihr hängt er die Bürde des Löwen

Nun vermummt er sein Baar; ihr hangt er die Bürde des Löwe Ueber die Schultern und lehnt mühsam die Keule dazu. Drauf bespickt er mit Blumen des Helden straubende Haare,

Reichet ben Roden ber Faust, die sich dem Scherze bequemt. So vollendet er bald die nedische Gruppe; dann läuft er, Auft durch den gangen Olymp: "Gerrliche Thaten geschehn!

Ruft burch ben gangen Olymp: "Gerrliche Thaten geschehn! Rie bat Erb' und himmel, Die unermübete Sonne

Hat auf ber ewigen Bahn keines ber Munder erblickt."

Alles eilte; sie glaubten bem losen Knaben, benn ernstlich Hatt' er gesprochen; und auch Jama, sie blieb nicht zurud. Wer sich freute, ben Mann so tief erniedrigt zu seben.

Denkt ihr? Juno. Es galt Amorn ein freundlich Gesicht. Fama daneben, wie stand sie beschämt, verlegen, verzweifelnt! Anfangs lachte sie nur: "Masten, ihr Götter, sind das!

Meinen helben, ich kenn' ihn zu gut! Es haben Tragöden Uns zum Besten!" Doch bald sah sie mit Schmerzen, er war's!— Richt ben tausenbsten Theil verdroß es Bulkanen, sein Weibchen

Mit dem ruftigen Freund unter den Maschen zu sehn, Mis das verständige Nes im rechten Moment sie umfaßte,

Rasch die Berschlungnen umschlang, sest die Genießenden hielt. Wie sich die Jünglinge freuten! Merkur und Bacchus! sie beibe Mußten gestehen: es sei, über dem Busen zu ruhn Dieses herrlichen Beibes, ein schöner Gedanke. Sie baten: Sandy Section .

Lofe, Bultan, fie noch nicht! Las fie noch einmal befebn! Und der Alte war fo Sahnrei und hielt fie nur fefter. Aber Fama, fie floh rafd und voll Grimmes bavon. Seit ber Zeit ift zwischen ben Zweien ber Febbe nicht Stillftand; Bie sie fich Helben ermahlt, gleich ift ber Anabe barnach. Ber fie am bochften verehrt, ben weiß er am besten zu faffen. Und ben Sittlichsten greift er am gefährlichsten an. Will ihm einer entgebn, ben bringt er vom Schlimmen ins Schlimmfte. Madden bietet er an; wer fie ihm thoricht verschmabt, Muß erft grimmige Bfeile von feinem Bogen erbulben; Mann erhipt er auf Mann, treibt die Begierden aufs Thier. Ber fich feiner icamt, ber muß erft leiben; bem Beuchler Streut er bittern Genuß unter Berbrechen und Roth. Aber auch fie, die Gottin, verfolgt ibn mit Angen und Obren; Sieht fie ihn einmal bei bir, gleich ift fie feindlich gefinnt, Schredt bich mit ernftem Blid, verachtenben Mienen, und heftig Strenge verruft sie bas Haus, bas er gewöhnlich besucht. Und so geht es auch mir: schon leib' ich ein wenig; die Göttin, Giferfüchtig, fie forscht meinem Gebeimniffe nach. Doch es ift ein altes Gefet : ich schweig' und verebre; Denn ber Könige Zwist busten bie Griechen, wie ich.

#### XX.

Bieret Starte ben Mann und freies muthiges Befen, D! fo giemet ibm fast tiefes Gebeimnig noch mebr. Städtebezwingerin, bu Berschwiegenheit! Fürftin ber Boller! Theure Göttin, bie mich ficher burchs Leben geführt, Beldes Schidfal erfahr' ich! Es loset scherzend die Muse, Amor lofet, ber Schalt, mir ben verschloffenen Mund. Ad, foon wird es fo fower, ber Ronige Schande verbergen! Beber die Krone bebedt, weber ein phrygischer Bund Mibas verlängertes Dhr; ber nächste Diener entbedt es, Und ihm angstet und brudt gleich bas Gebeimniß bie Bruft. In die Erbe vergrub' er es gern, um fich ju erleichtern: Doch die Erde vermahrt folde Geheimniffe nicht; Robre sprießen bervor und rauschen und lispeln im Winde: Midas! Midas, ber Fürst, trägt ein verlängertes Ohr! Schwerer wird es nun mir, ein icones Geheimniß ju mahren; Ach, ben Lippen entquillt Fulle bes Bergens fo leicht! Reiner Freundin barf ich's vertraun: fie mochte mich fcelten; Reinem Freunde: vielleicht brachte ber Freund mir Gefahr. Mein Entzuden bem Sain, bem ichallenden Felfen ju fagen, Bin ich endlich nicht jung, bin ich nicht einsam genug. Dir, Berameter, bir, Bentameter, fei es vertrauet,

Wie sie des Tags mich erfreut, wie sie des Nachts mich beglückt. Sie, von vielen Männern gesucht, vermeidet die Schlingen, Die ihr der Kühnere frech, heimlich der Listige legt; Klug und zierlich schlüpft sie vorbei und kennet die Wege, Wo sie der Liebste gewiß lauschend begierig empfängt. Zaudre, Luna, sie kommt! damit sie der Nachdar nicht sche; Rausche, Lüftchen, im Laud! Niemand vernehme den Tritt. Und ihr, wachset und blüht, geliebte Lieder, und wieget Cuch im leisesten hauch lauer und liedender Luft, Und entdeckt den Quiriten, wie jene Rohre geschwähig, Sines glücklichen Paars schönes Geheimniß zulett.

# Elegien. 11.

Bilber fo wie Leibenfcaften Mögen gern am Liebe haften.

Alexis und Bora. Ach! unaufhaltsam strebet bas Schiff mit jedem Momente Durch die ichaumende Muth weiter und weiter binaus! Langbin furcht fich die Gleise des Riels, worin die Delphine Springend folgen, als flob' ihnen die Beute bavon. Alles beutet auf gludliche Fahrt: ber rubige Bootsmann Rudt am Segel gelind, bas fich für alle bemüht; Bormarts bringt ber Schiffenben Geift, wie Flaggen und Wimpel; Giner nur fteht rudwarts traurig gewendet am Daft, Sieht bie Berge icon blau, bie icheibenben, fieht in bas Deer fie Nieberfinten, es fintt jegliche Freude vor ihm. Auch dir ist es verschwunden, bas Schiff, bas beinen Meris, Dir, o Dora, ben Freund, ach! bir ben Brautigam raubt. Much bu blideft vergebens nach mir. Roch schlagen bie Bergen Rur einander, boch ach! nun an einander nicht mehr. Einziger Augenblid, in welchem ich lebte! bu wiegeft Alle Tage, die sonst talt mir verschwindenben, auf. Ach! nur im Augenblid, im letten, stieg mir ein Leben, Unvermuthet in bir, wie von ben Gottern, berab. Rur umfonst verklärst bu mit beinem Lichte ben Aether; Dein alleuchtender Lag, Phobus, mir ift er verhaßt.

In mich felber tehr' ich jurud; ba will ich im Stillen Bieberholen die Beit, als fie mir taglich erschien.

Bar es möglich, die-Schönheit zu febn und nicht zu empfinden? Birtte ber himmlische Reig nicht auf bein ftumpfes Gemuth? Mage bich, Armer, nicht an! - So legt ber Dichter ein Rathsel, Runftlich mit Worten verschränkt, oft ber Berfammlung ins Dbr; Jeben freuet die feline, der gierlichen Bilber Berfnupfung, Aber noch fehlet bas Wort, bas bie Bedeutung verwahrt. Bit es endlich entbedt, bann beitert fich jebes Gemuth auf Und erblickt im Gedicht boppelt erfreulichen Sinn. Ad, warum fo fpat, o Amor, nahmft bu bie Binbe, Die bu um's Mug' mir gefnupft, nahmft fie gu fpat mir binweg! Lange icon harrte befrachtet bas Schiff auf gunftige Lufte; Endlich strebte ber Bind gludlich vom Ufer ins Meer. Leere Zeiten ber Jugend! und leere Traume ber Bufunft! 3hr verschwindet, es bleibt einzig die Stunde mir nur. Ja, fie bleibt, es bleibt mir bas Glud! ich balte bich, Dora! Und die Hoffnung zeigt, Dora, bein Bild mir allein. Defter fab ich jum Tempel bich gehn, geschmudt und gesittet, Und bas Mutterchen gieng feierlich neben bir ber. Giligft warft bu und frifc, ju Martte die Fruchte ju tragen; Und vom Brunnen, wie fühn! wiegte bein haupt bas Gefag. Da erschien bein Hals, erschien bein Raden vor allen, Und vor allen erschien beiner Bewegungen Dag. Oftmals hab' ich geforgt, es möchte ber Krug bir entfturgen; Doch er hielt fich ftet auf bem geringelten Tuch. Sone Rachbarin, ja, fo mar ich gewohnt bich zu feben, Bie man die Sterne fieht, wie man ben Mond fich beschaut, Sich an ihnen erfreut und innen im ruhigen Bufen Richt ber entferntefte Bunfch, fie gu befiben, fich regt. Jahre, fo giengt ihr babin! Rur swanzig Schritte getrennet Baren die Saufer, und nie hab' ich die Schwelle berfihrt. Und nun treunt uns die gräßliche Fluth! Du lügft nur ben himmel, Belle! bein berrliches Blau ift mir bie Farbe ber Racht. Alles rubrte fich ichon; ba tam ein Knabe gelaufen An mein vaterlich haus, rief mich jum Strande binab: Schon erhebt fich das Segel, es flattert im Binbe, fo fprach er, Und gelichtet, mit Rraft, trennt fich ber Unter vom Sand; Romm, Alexis, o tomm! Da brudte ber wackere Bater Burbig bie segnende hand mir auf bas lodige haupt; Sorglich reichte bie Mutter ein nachbereitetes Bunbel: Sludlich tebre gurud! riefen fie, gludlich und reich! Und fo fprang ich hinweg, bas Bunbelden unter bem Arme, An ber Mauer hinab, fant an ber Thure bich ftehn Deines Gartens. Du lacheltest mir und fagteft: Aleris,

Sind die Larmenden dort beine Gefellen der Fahrt?

Frembe Ruften besucheft bu nun, und fostliche Baaren Handelst du ein und Schmud reichen Matronen ber Stadt. Aber bringe mir auch ein leichtes Rettchen; ich will es Dankbar gablen: so oft hab' ich bie Zierbe gewünscht! Steben war ich geblieben und fragte, nach Beise bes Kaufmanns, Erft nach Form und Gewicht beiner Bestellung genau. Gar bescheiben erwogst bu ben Breis; ba blidt' ich indeffen Rach bem Salfe, bes Schmuds unferer Ronigin werth. Beftiger tonte vom Schiff bas Gefdrei; ba fagteft bu freundlich: Nimm aus bem Garten noch einige Fruchte mit bir! Nimm die reifften Orangen, die weißen Feigen; das Meer bringt Reine Früchte, fie bringt jegliches Land nicht hervot. Und so trat ich herein. Du brachst nun die Früchte geschäftig, Und die goldene Last zog das geschürzte Gewand. Defters bat ich: es fei nun genug! und immer noch eine Schönere Frucht fiel bir, leise berührt, in die Sand. Endlich tamft bu jur Laube binan; ba fand fich ein Korbchen, Und die Morte bog blubend fich über uns bin. Schweigend begannest bu nun geschickt bie Früchte ju ordnen: Erft die Drange, die fower rubt, als ein goldener Ball, Dann die weichliche Feige, Die jeder Drud icon entstellet; Und mit Morte bebedt ward und geziert das Geschenk. Weer ich hab es nicht auf; ich ftand. Wir sahen einander In die Augen, und mir ward vor bem Auge fo trub. Beinen Bufon fablt' ich an meinem! Den berrlichen Raden, Ihn umschlang nun mein Arm; tausenbmal tuft' ich ben Sale. Mir fant Aber Die Schulter bein Saupt; nun hupften auch beine Lieblichen Arme bas Band um ben Begludten berum. Amors Sande fablt' ich: er brudt' uns gewaltig jusammen, Und aus heiterer Luft bonnert' es breimal; ba floß Haufig die Thrane vom Aug' mir berab, bu weintest, ich weinte, Und por Jammer und Glud schien uns die Welt zu vergehn. Immer heftiger rief es am Strand; ba wollten die Fuße Mich nicht tragen, ich rief: Dora! und bift du nicht mein? Ewig! sagtest du Leise. Da schienen unsere Thränen, Wie durch göttliche Luft, leise vom Auge gehaucht. Naber rief es: Alexis! Da blidte ber suchende Knabe Durch die Thure berein. Wie er bas Rörbchen empfieng! Wie er mich trieb! Wie ich dir die Hand noch drückte! Zu Schiffe Wie ich gekommen? Ich weiß, daß ich ein Trunkener schien. Und so hielten mich auch die Gesellen, schonten den Kranken; Und schon deckte der Hauch trüber Entfernung die Stadt. Ewig! Dora, lispeltest bu; mir schallt es im Ohre Mit bem Donner bes Beus! Stand fie boch neben bem Thron,

Ceine Tochter, die Gottin ber Liebe; Die Grazien ftanben 3br jur Seiten! Er ift gotterbetraftigt, ber Bund! D jo eile denn, Schiff, mit allen gunftigen Winden! Strebe, machtiger Riel, trenne die schaumende Fluth! Bringe dem fremden hafen mich ju, bamit mir ber Golbichmied In der Werkstatt gleich ordne bas himmlische Pfand. Bahid! jur Rette foll bas Rettchen werden, o Dora! Remmal umgebe fie dir, loder gewunden, den Hals. Berner ichaff' ich noch Schmud, ben mannigfaltigften; golone Spangen follen bir auch reichlich verzieren bie hand: Da wetteifre Rubin und Smaragd, ber liebliche Sapphir Sielle dem Hyacinth sich gegenüber, und Gold balte das Edelgestein in schöner Berbindung zusammen. D wie ben Brautigam freut, einzig zu schmuden die Braut! Ed' ich Perlen, fo bent' ich an bich; bei jeglichem Ringe kommt mir der länglichen Sand schönes Gebild in ben Sinn. auschen will ich und taufen; du sollst bas Schönste von allem Bahlen; ich widmete gern alle die Ladung nur dir. Dod nicht Schmuck und Juwelen allein verschafft bein Geliebter: Bas ein häusliches Weib freuet, bas bringt er bir auch. Beine wollene Deden mit Purpurfaumen, ein Lager Bu bereiten, das uns traulich und weichlich empfängt; Abflicher Leinwand Stüde. Du sipest und nähest und kleidest Mich und dich und auch wohl noch ein Drittes darein. Biber ber hoffnung, taufchet mein Berg! D maßiget, Götter, Diefen gewaltigen Brand, ber mir ben Bufen burchtobt! Aber and fie verlang' ich zurud, die schmerzliche Freude, Benn die Sorge fich talt, graflich gelaffen, mir nabt. Richt der Erinnyen Fadel, das Bellen der höllischen Hunde Schredt ben Berbrecher fo in ber Berzweiflung Gefild, Ale das gelagne Gefpenft mich fcredt, bas die Schone von fern mir Beiget: die Thure steht wirklich des Gartens noch auf! Und ein Anderer kommt! Für ihn auch fallen die Früchte! Und die Feige gewährt ftarkenden Honig auch ihm! Lott fle auch ibn nach ber Laube? und folgt er ? D macht mich, ihr Götter, Blind, verwischet bas Bild jeder Erinnrung in mir! 34, ein Madchen ist fie! und die sich geschwinde dem Einen Giebt, fie tehret fich auch schnell ju bem Andern herum. Lade nicht dießmal, Zeus, der frech gebrochenen Schwüre! Donnere ichredlicher! Triff! - Galte die Blige gurud! Sende die schwankenden Wolken mir nach! Im nächtlichen Dunkel Treffe bein leuchtender Blip diesen ungludlichen Mast! Streue die Blanken umber, und gieb der tobenden Belle Diese Baaren, und mich gieb ben Delphinen zum Raub! -

Nun, ihr Musen, genug! Bergebens strebt ihr zu schildern, Wie sich Jammer und Glück wechseln in liebender Brust. Heilen könnet die Bunden ihr nicht, die Amor geschlagen; Aber Linderung kommt einzig, ihr Guten, von euch.

## Der neue Paufias und fein Slumenmadchen.

Pausias von Siehon, ber Maler, war als Jüngling in Checeren, seine Mitbürgerin, vertlebt, welche Alumenkange zu winden einen sehr ersindertichen Beisdate. Sie wetteisserten mit einander, und er drachte die Rachasmung der Alumen zur größten Mannigsaltigkeit. Endlich malte er seine Geliebte, siehen, mit einem Kranze beschäftigt. Diese Bild wurde für eins seiner besten gehalten und die Kranzwinderin oder Kranzwinderin voer Kranzschanzerin genannt, weil Checre sich auf diese Weise als ein armes Mädden ernährt hatte. Lucius Lucullus kaufte eine Copie in Athen sur zwei Lalente. Plinius B. XXXV. C. XI.

Sie.

Schütte die Blumen nur ber, zu meinen Füßen und beinen! Belch ein chaotisches Bild holber Berwirrung du streuft!

Du erscheinest als Liebe, die Elemente zu knüpfen; Wie du ste bindest, so wird nun erst ein Leben daraus.

Sanft berühre die Rose, sie bleib' im Körbchen verborgen; Wo ich bich finde, mein Freund, öffentlich reich' ich sie dir.

Und ich thu', als kennt' ich bich nicht, und danke dir freundlich; Aber dem Gegengeschenk weichet die Geberin aus.

Reiche die Hyacinthe mir nun und reiche die Nelke, Daß die frühe zugleich neben der späteren sei.

Laß im blumigen Kreise zu beinen Füßen mich sitzen, Und ich fülle ben Schooß dir mit ber lieblichen Schaar.

Reiche ben Faben mir erst; bann sollen bie Gartenverwandten, Die sich von ferne nur sahn, neben einander sich freun.
Er.

Was bewundt' ich zuerst? was zulett? die herrlichen Blumen? Ober der Finger Geschick? ober der Wählerin Geist.? Sie.

Gieb auch Blätter, ben Glanz ber blendenden Blumen zu mildern; Auch das Leben verlangt ruhige Blätter im Kranz.

Er. Sage, was wählst du so lange bei diesem Strauße? Gewiß ik Dieser Jemand geweiht, den du besonders bedenkkt.

hundert Sträuße vertheil' ich bes Tags und Kranze bie Menge; Aber ben schönften boch bring' ich am Abende bir.

Er.

Ad! wie ware der Maler beglückt, der diese Gewinde Malte, das blumige Feld, ach! und die Göttin zuerst! Sie.

Aber boch mäßig beglückt ist ber, mich bunkt, ber am Boben hier sist, bem ich ben Kuß reichend noch glücklicher bin. Er.

Ach, Geliebte, noch Einen! Die neibischen Lufte bes Morgens Rahmen ben ersten sogleich mir von ben Lippen hinweg.

Sie

Bie der Frühling die Blumen mir giebt, so geb' ich die Kuffe Gern dem Geliebten; und hier sei mit dem Kuffe der Kranz. Er.

hatt' ich das hohe Talent des Paufias glücklich empfangen: Rachzubilden den Kranz, wär' ein Geschäfte des Tags! Sie.

Shon ist er wirklich. Steh ihn nur an! Es wechseln die schönsten Kinder Florens um ihn, bunt und gefällig, den Tanz. Er.

In die Relche versentt' ich mich dann und erschöpfte ben füßen Zauber, den die Ratur über die Kronen ergoß.

Sie.

Und so fänd' ich am Abend noch frisch den gebundenen Aranz hier; Unverwelklich spräch' uns von der Tafel er an.

r.

Ad, wie fühl' ich mich arm und unvermögend! wie wansch' ich best zu halten das Glud, das mir die Augen versengt!

Ungufriedener Mann! Du bist ein Dichter und neidest Jenes Alten Talent? Brauche das deinige doch! Er.

Und erreicht wohl der Dichter den Schmelz der fardigen Blumen? Reben deiner Gestalt bleibt nur ein Schatten sein Wort! Sie.

Aber vermag der Maler wohl auszudrücken: ich liebe! Rur dich lieb' ich, mein Freund! lebe für dich nur allein! Er.

Ach! und ber Dichter selbst vermag nicht zu sagen: ich liebe! Bie du, himmlisches Kind, suß mir es schmeichelst ins Ohr.

Biel vermögen sie beibe; boch bleibt die Sprache bes Kusses. Dit ber Sprache bes Blide, nur ben Berliebten gefchentt. Er.

Du vereinigest alles: du dichtest und malest mit Blumen: Klorens Kinder sind bir Karben und Worte zugleich.

Sie.

Rur ein vergängliches Werk entwindet ber Sand fich bes Madchens Jeben Morgen; die Bracht welft vor dem Abende icon.

Auch fo geben die Götter vergängliche Gaben und loden Mit erneutem Geschent immer die Sterblichen an.

hat bir boch tein Strauß, tein Rrang bes Lages gefehlet, Seit bem erften, ber bich mir fo von Bergen verband.

Ja, noch bangt er zu hause, ber erfte Rrang, in ber Rammer, Welchen bu mir, ben Schmaus lieblich umwandelnb, gereicht. Sie.

Da ich ben Becher bir krangte, die Rosenknospe hineinfiel, Und du trankest und riefst: Madden, die Blumen find Gift! Er.

Und bagegen du sagtest: sie find voll Honig, die Blumen; Aber die Biene nur findet die Gußigteit aus.

Sie.

Und ber robe Timanth ergriff mich und fagte: Die hummeln Forfchen bes herrlichen Relche füße Gebeimniffe mobl?

Und bu wandtest bich weg und wolltest flieben; es stürzten Bor bem täppischen Mann Körbchen und Blumen binab. Sie.

Und du riefft ibm gebietend: Das Mabden lag nur! Die Strauße, So wie bas Madden selbst, sind für ben feineren Sinn. Er.

Aber fester bielt er bich nur; es grinfte ber Lacher, Und bein Kleid gerriß oben vom Naden berab.

Sie.

Und du marfft in begeisterter Buth ben Beder binüber, Daß er am Schadel ihm, bablich vergoffen, erflang.

Wein und Born verhlenbeten mich; boch fab ich ben weißen Raden, die herrliche Bruft, die bu bedeckteft, im Blid.

Beld ein Getummel ward und ein Aufftand! Purpurn bas Blut lief, Mit bem Beine vermischt, graulich bem Gegner bom Saupt.

Dich nur fah ich, nur bich am Boben fnieend, verbrieglich; Mit ber einen Sand hieltst bas Gewand bu binauf.

Ach, da flogen die Teller nach bir! Ich forgte, ben ebeln Fremdling trafe ber Burf freisend geschwungnen Detalls.

Und boch fab ich nur bich, wie rafch mit ber anderen hand bu Rorbchen, Blumen und Rrang sammeltest unter bem Stubl. Sie.

Shitzend tratest bu vor, bag nicht mich verlette ber Bufall Ober ber gornige Birth, weil ich bas Mabl ihm geftort.

Ja, ich erinnre mich noch; ich nahm ben Teppich, wie einer, Der auf bem linken Urm gegen ben Stier ihn bewegt. Sie.

Ruhe gebot ber Wirth und finnige Freunde. Da schlüpst' ich Sachte hinaus; nach dir wendet' ich immer den Blick.

Er.

Ad, du warst mir verschwunden! Bergebens sucht' ich in allen Bintein bes Saufes herum, fo wie auf Strafen und Martt. Sie.

Shamhaft blieb ich verborgen. Das unbescholtene Mädchen, Sonft von ben Bürgern geliebt, mar nun bas Marchen bes Tags.

Blumen fab ich genug und Sträuße, Kranze die Menge: Aber bu fehlteft mir, aber bu fehlteft ber Stabt.

Sie.

Stille faß ich ju hause. Da blätterte los fich vom 3weige Manche Rofe, fo auch borrte die Relle babin.

Mancher Jüngling sprach auf bem Plat: ba liegen bie Blumen! Aber die Liebliche fehlt, die fie verbande jum Rrang.

Aranze band ich indessen zu Sauf' und ließ sie verwelten. Siebst du? ba hangen sie noch, neben bem Herbe, für dich.

Er.

Auch fo welfte ber Krang, bein erstes Geschent! Ich vergaß nicht Ihn im Getummel, ich bieng neben bem Bett mir ihn auf.

Abends betrachtet' ich mir die welfenden, saß noch und weinte, Bis in der dunkelen Nacht Farbe nach Farbe verlosch.

Œr.

Irrend gieng ich umber und fragte nach beiner Behaufung; Reiner ber Gitelften felbst tonnte mir geben Bescheid.

Sie.

Reiner hat je mich besucht, und feiner weiß die entlegne Wohnung; die Größe der Stadt birget die Aermere leicht.

Cr.

Beige mir, machtiger Gott, mo bu im Bintel ihr scheinft!

Sie.

Große Götter hörten dich nicht; doch Penia bort' es. Endlich trieb die Noth nach bem Gewerbe mich aus.

Œr.

Trieb nicht noch dich ein anderer Gott, den Beschützer ju suchen ? hatte nicht Amor für uns wechselnde Pfeile getauscht?

Sie.

Spahend sucht' ich vich auf bei vollem Markt, und ich sach vich!

Und es hielt bas Gebrang' teines ber Liebenben auf.

Sie.

Schnell wir theilten bas Boll, wir tamen zusammen, bu ftanbest, Er.

Und du standest vor mir, ja! und wir waren allein.

Sie.

Mitten unter ben Menschen! fie schienen nur Straucher und Baume, Er.

Und mir ichien ihr Getof' nur ein Geriesel bes Quells.

Sie.

Immer allein find Liebende fich in ber größten Berfammlung; Aber find fie zu zwei'n, ftellt auch ber Dritte fich ein.

Er.

Umor, ja! er schmudt sich mit biesen herrlichen Kranzen. Schütte die Blumen nun boch fort, aus bem Schoose ben Reft!

Sie.

Run, ich schüttle fie weg, die schönen. In beiner Umarmung, Lieber, geht mir auch beut wieber die Sonne nur auf.

## Cuphrofnne.

Auch von bes bochften Gebirgs beeisten gadigen Gipfeln Schwindet Burpur und Glang icheidender Sonne binmeg. Lange verbullt schon Racht bas Thal und bie Bfabe bes Banbrers. Der, am tofenben Strom, auf ju ber Butte fich febnt, Bu bem Biele bes Tags, ber ftillen birtlichen Bohnung: Und ber gottliche Schlaf eilet gefällig voraus, Diefer bolbe Befelle bes Reifenben. Daß er auch beute, Segnend, frange bas haupt mir mit bem beiligen Dobn! Aber mas leuchtet mir bort vom Felfen glangend berüber Und erhellet ben Duft schaumenber Strome fo bolb? Strahlt die Sonne vielleicht durch heimliche Spalten und Rlufte? Denn tein irbischer Glang ift es, ber manbelnbe, bort. Raber walt fich die Bolte, fie glubt. 3ch ftaune bem Bunber! Bird ber rofige Strabl nicht ein bewegtes Gebild? Belde Gottin nabet fich mir? und welche ber Dufen Suchet ben treuen Freund felbst in bem graufen Geffaft? Soone Bottin! enthulle bich mir und taufche, verschwindend, Richt ben begeifterten Sinn, nicht bas gerührte Gemuth. Renne, wenn bu es barfft por einem Sterblichen, beinen Bottlichen Ramen; mo nicht: rege bebeutend mich auf, Daß ich fühle, welche bu feift von ben ewigen Tochtern Beus, und ber Dichter fogleich preise bich murbig im Lieb. "Rennft bu mich, Guter, nicht mehr? Und tame biefe Geftalt bir, Die bu boch fonst geliebt, schon als ein fremdes Gebild? Bmar ber Erbe gebor' ich nicht mehr, und trauernd entschwang fich Schon ber ichaubernde Geift jugendlich frobem Benuß; Aber ich hoffte mein Bild noch fest in des Freundes Erinnrung Eingeschrieben und noch schon burch bie Liebe verklart. Ja, icon fagt mir gerührt bein Blid, mir fagt es bie Thrane: Cuphrofpne, fie ift noch von bem Freunde gefannt. Sieb, Die Scheibende giebt burch Balb und grauses Gebirge, Sucht ben manbernben Mann, ach! in ber Ferne noch auf, Sucht den Lehrer, den Freund, den Bater, blidet noch einmal Rach bem leichten Geruft irbifder Freuden gurud. Las mich der Tage gebenten, ba mich, das Rind, bu bem Spiele Bener taufchenben Runft reizenber Mufen geweiht. Las mich ber Stunde gebenten und jedes tleineren Umftands; Mo, wer ruft nicht fo gern Unwiederbringliches an! Jenes fuße Gedrange ber leichtesten irdischen Tage, Ud, wer schätt ihn genug, Diefen vereilenden Berth! Riein erscheinet es nun, boch ach! nicht fleinlich bem Bergen; Diacht Die Liebe, Die Runft jegliches Rleine boch groß.

Elegien. 164 Dentit bu ber Stunde noch mobl, wie auf bem Bretter-Berufte Du mich ber boberen Runft ernftere Stufen geführt? Rnabe ichien ich, ein rubrendes Rind, du nannteft mich Arthur Und belebteft in mir brittisches Dichter-Gebild, Drobtest mit grimmiger Gluth ben armen Augen und wandtelt Selbst ben thranenben Blid, innig getäuschet, hinweg. Ach! ba marst bu so bold und schütztest ein trauriges Leben, Das die verwegene Flucht endlich dem Anaben entrif. Freundlich faßteft bu mich, ben Berschmetterten, trugft mich von bannen, Und ich beuchelte lang', bir an bem Bufen, ben Tob. Endlich schlug die Augen ich auf und sab bich, in ernste, Stille Betrachtung verfentt, über ben Liebling geneigt. Rindlich ftrebt' ich empor und fußte die Sande bir bankbar. Reichte gum reinen Ruß bir ben gefälligen Mund; Fragte: warum, mein Bater, fo ernft? und hab' ich gefehlet, D! so zeige mir an, wie mir bas Bebre gelingt. Reine Mube verbrießt mich bei bir, und alles und jebes Wieberhol' ich fo gern, wenn bu mich leitest und lehrst. Aber bu faßtest mich ftart und brudteft mich fester im Urme, Und es schauderte mir tief in dem Busen bas Berg. Rein! mein liebliches Rind, fo riefft bu, alles und jedes, Wie bu es beute gezeigt, zeig' es auch morgen ber Stabt. Ruhre fie alle, wie mich bu gerührt, und es fliegen jum Beifall Dir von dem trodensten Aug' herrliche Thranen herab. Aber am tiefften trafft bu boch mich, ben Freund, ber im Arm bid Balt, ben felber ber Schein fruberer Leiche geschreckt. Ach, Ratur, wie sicher und groß in Allem erscheinft bu! Simmel und Erbe befolgt emiges, festes Befet; Jahre folgen auf Jahre, bem Frühlinge reichet ber Sommer, Und bem reichlichen Berbft traulich ber Winter die Sand. Welfen fteben gegrundet, es fturzt fich bas ewige Daffer Mus ber bewölften Kluft schaumend und braufend binab. Fichten grunen fo fort, und felbst bie entlaubten Bebufche Begen, im Winter icon, beimliche Knospen am Zweig. Alles entsteht und vergeht nach Gefet; boch über bes Menfchen Leben, ben töstlichen Schap, herrschet ein schwankendes Look Richt bem blübenben nicht ber willig icheibenbe Bater, Seinem trefflichen Sohn, freundlich vom Rande ber Gruft; Nicht ber Jungere schließt bem Aelteren immer bas Auge,

Das sich willig gesenkt, kraftig bem Schwächeren zu. Defter, ach! verkehrt bas Geschick die Ordnung der Tage; Hulflos klaget ein Greis Kinder und Enkel umsonst,

Steht, ein beschäbigter Stamm, dem rings zerschmetterte Zweige Um die Seiten umber strömende Schlofen gestreckt.

Und fo, liebliches Rind, burdbrang mich bie tiefe Betrachtung. Mis bu gur Leiche verftellt über bie Arme mir bienaft; Aber freudig feb' ich bich mir, in bem Glange ber Augenb. Bielgeliebtes Geschöpf, wieder am Bergen belebt. Springe froblich babin, verftellter Anabe! Das Dabden Bachft gur Freude ber Belt, mir gum Entguden beran. Immer ftrebe fo fort, und beine natürlichen Gaben Bilbe, bei jeglichem Schritt fteigenben Lebens, Die Runft. Sei mir lange gur Luft, und eh mein Muge fich folieget, Bunich' ich bein icones Talent gludlich vollendet zu febn. Also sprachst bu, und nie vergaß ich ber wichtigen Stunde: Deutend entwidelt' ich mich an bem erbabenen Bort. D, wie sprach ich so gerne jum Bolt bie rührenden Reben. Die du, voller Gehalt, findlichen Lippen vertraut! D, wie bildet' ich mich an beinen Augen und suchte Dich im tiefen Gebrang' ftaunenber Borer beraus! Doch bort wirft bu nun fein und ftebn, und nimmer bewegt fic Suphrosone bervor, bir ju erheitern ben Blid. Du vernimmst sie nicht mehr, die Tone bes wachsenden Boglings, Die bu ju liebendem Schmerz frube, fo frube! gestimmt. Andere tommen und gehn; es werben bir andre gefallen, Selbst bem großen Talent brangt fich ein größeres nach. Aber du, vergeffe mich nicht! Wenn Gine bir jemals Sich im verworrnen Geschäft beiter entgegen bewegt, Deinem Winte fich fügt, an beinem Lacheln fich freuet Und am Plage fich nur, ben bu bestimmteft, gefällt, Benn fie Muhe nicht spart noch Fleiß, wenn thatig ber Rrafte, Selbst bis jur Pforte bes Grabs, freudiges Opfer fie bringt, Buter, bann gebenkeft bu mein und rufeft auch fpat noch: Suphrofone, fie ift wieder erstanden vor mir! Bieles fagt' ich noch gern; boch, ach! die Scheibende weilt nicht, Bie fie wollte; mich führt ftreng ein gebietenber Gott. be wohl! icon giebt mich's babin in ichwantenbem Gilen. Einen Bunfch nur vernimm, freundlich gewähre mir ibn: aß nicht ungerühmt mich ju ben Schatten binabgebn! Rur die Muse gemahrt einiges Leben bem Tod. benn geftaltlos ichweben umber in Perfephoneia's Reiche, maffenweif', Schatten vom Namen getrennt; Ben ber Dichter aber gerühmt, ber wandelt, gestaltet, Ginzeln, gefellet bem Chor aller Beroen fich ju. reubig tret' ich einber, von beinem Liebe verfündet, Und ber Göttin Blid weilet gefällig auf mir. kild empfängt fie mich bann und nennt mich; es winten bie hohen, Bottlichen Frauen mich an, immer bie nachsten am Thron.

Benelopeia rebet zu mir, bie treufte ber Beiber, Much Cuabne, gelehnt auf ben geliebten Gemahl. Jungere naben fich bann, ju fruh berunter gefanbte, Und beflagen mit mir unfer gemeines Befdid. Wenn Antigone tommt, Die fcwefterlichfte ber Seelen, Und Bolyrena, trub noch von bem brautlichen Tod, Seh' ich als Schwestern fie an und trete würdig ju ihnen; Denn ber tragifchen Runft bolbe Beschöpfe find fie. Bilbete boch ein Dichter auch mich; und feine Gefange, 3a, sie vollenden an mir, was mir bas Leben versagt." Also sprach sie, und noch bewegte ber liebliche Mund sich, Beiter ju reben; allein schwirrend verjagte ber Ton. Denn aus bem Burpurgewöll, bem schwebenden, immer bewegten, . Trat ber berrliche Gott hermes gelaffen bervor; Milb erhob er ben Stab und beutete; mallend verfclangen Bachsende Bollen, im Bug, beibe Geftalten por mir. Tiefer liegt bie Racht um mich ber; bie fturgenben Baffer Brausen gewaltiger nun neben bem ichlupfrigen Bfab. Unbezwingliche Trauer befällt mich, entfraftenber Jammer, Und ein moofiger Fels ftutet ben Gintenben nur. Behmuth reift burch bie Saiten ber Bruft; Die nachtlichen Thranen Fliegen, und über bem Wald fundet ber Morgen fich an.

## Das Wiedersehn.

Er

Süße Freundin, noch Einen, nur Einen Kuß noch gewähre Diesen Lippen! Warum bist du mir heute so karg? Gestern blübte wie heute der Baum; wir wechselten Kusse Tausendfältig; dem Schwarm Bienen verglichst du sie ja, Wie sie den Blüthen sich nahn und saugen, schweben und wieder Saugen, und lieblicher Ton süßen Genusses erschallt. Alle noch üben das holde Geschäft. Und wäre der Frühling Uns vorübergestohn, eh sich die Blüthe zerstreut?

Sie.

Träume, lieblicher Freund, nur immer; rebe von gestern!
Gerne hor' ich dich an, brude bich reblich ans Herz.
Gestern, sagst du? — Es war, ich weiß, ein köstliches Gestern; Worte verklangen im Wort, Kusse verbrängten ben Kuß. Schmerzlich war's zu scheiben am Abende, traurig die lange Racht von gestern auf heut, die den Getrennten gebot.

Doch ber Morgen tehret gurud. Ach, baß mir inbeffen Behnmal, leiber! ber Baum Bluthen und Früchte gebracht!

#### Amyntas.

Rifias, trefflicher Mann, bu Argt bes Leibs und ber Seelel Rrant, ich bin es furmabr; aber bein Mittel ift bart. Ach! mir fcmanben bie Rrafte babin, bem Rathe ju folgen; Ja, und es icheinet ber Freund icon mir ein Gegner ju fein. Widerlegen tann ich bich nicht; ich fage mir alles, Sage bas bartere Bort, bas bu verschweigeft, mir auch. Aber, ach! bas Baffer entfturzt ber Steile bes Felfens Rafd, und bie Belle bes Bachs halten Gefange nicht auf. Rast nicht unaufhaltsam ber Sturm? und malget bie Sonne Sich von bem Gipfel bes Tags nicht in die Wellen binab? Und fo fpricht mir rings bie Ratur: auch bu bift, Amontas, Unter bas ftrenge Gefet ehrner Gewalten gebeugt. Rungle bie Stirne nicht tiefer, mein Freund, und bore gefällig, Was mich geftern ein Baum, bort an bem Bache, gelehrt. Benig Aepfel traat er mir nur, ber fonft fo belabne: Sieh, ber Epheu ift ichulb, ber ihn gewaltig umgiebt. Und ich faßte bas Meffer, bas frummgebogene, scharfe, Trennte foneibend und rif Rante nach Ranten berab; Aber ich schauberte gleich, als, tief erfeufzend und kläglich, Aus ben Wipfeln ju mir lispelnbe Rlage fich goß: D verlete mich nicht! ben treuen Gartengenoffen, Dem bu als Anabe, fo fruh, manche Genuffe verbankt. D verlete mich nicht! bu reißest mit biefem Geflechte, Das bu gewaltig zerftorft, graufam bas Leben mir aus. Dab' ich nicht selbst fie genährt und fanft fie berauf mir erzogen ? Ift wie mein eigenes Laub nicht mir bas ihre verwandt? Soll ich nicht lieben bie Pflange, Die, meiner einzig bedurftig, Still mit begieriger Kraft mir um bie Seite fich schlingt? Laufend Ranten wurzelten an, mit taufend und taufend Fasern fentet fie fest mir in bas Leben sich ein. Rabrung nimmt fie von mir; was ich bedürfte, genießt fie, Und fo faugt fie bas Mart, fauget die Seele mir aus. Rur vergebens nabr' ich mich noch; die gewaltige Burgel Sendet lebendigen Safts, ach! nur die Balfte hinauf. Denn ber gefährliche Gaft, ber geliebtefte, maßet bebenbe Unterweges die Rraft berbitlicher Fruchte fich an. Richts gelangt jur Rrone hinauf; Die außerften Bipfel Dorren, es borret ber Aft über bem Bache icon bin.

Ja, die Berrätherin ist's! sie someichelt mir Leben und Gater, Schmeichelt die strebende Kraft, schmeichelt die Hossung mir ab. Sie nur fühl' ich, nur sie, die umschlingende, freue der Fesseln, Freue des tödtenden Schmuck, fremder Umlaubung mich nur. Halte das Messer zurück, o Rikias! schone den Armen, Der sich in liebender Lust, willig gezwungen, verzehrt! Saß ist jede Verschwendung; o laß mich der schönsten genießen! Wer sich der Liebe vertraut, halt er sein Leben zu Rath?

### Hermann und Borothea.

Alfo bas mare Berbrechen, bag einst Proper, mich begeistert, Daß Martial fich ju mir auch, ber Berwegne, gefellt? Daß ich bie Alten nicht hinter mir ließ, die Schule zu buten, Daß fie nach Latium gern mir in bas Leben gefolgt? Daß ich Ratur und Runft ju ichaun mich treulich bestrebe. Daß tein Rame mich taufcht, baß mich tein Dogma beschränft? Daß nicht bes Lebens bedingender Drang mich, ben Menichen, verandert, Daß ich ber Beuchelei burftige Maste verschmabt? Solcher Fehler, Die bu, o Dufe, fo emfig gepfleget, Beibet ber Bobel mich; Bobel nur fieht er in mir. Ja, fogar ber Beffere felbst, gutmuthig und bieber, Will mich anders; boch bu, Muse, befiehlst mir allein. Denn bu bist es allein, die noch mir die innere Jugend Frisch erneuest und fie mir bis ju Ende versprichft. Aber verdopple nunmehr, o Göttin, die beilige Sorgfalt! Ach! die Scheitel umwallt reichlich die Lode nicht mehr: Da bebarf man ber Rrange, fich felbst und andre gu tauschen; Rrangte boch Cafar felbit nur aus Bedurfniß bas Saupt. Haft du ein Lorbeerreis mir bestimmt, so laß es am Zweige Beiter grunen und gieb einft es dem Burdigern bin: Aber Rofen winde genug jum häuslichen Krange; Bald als Lilie ichlingt filberne Lode fich durch. Schure die Gattin das Feuer, auf reinlichem Berbe ju tochen; Werfe ber Anabe bas Reis, fpielend, geschäftig bagu! Lag im Becher nicht fehlen ben Wein! Gefprächige Freunde, Gleichgefinnte, berein! Kranze, fie marten auf euch. Erft die Gefundheit des Mannes, der, endlich vom Namen homeros Rubn und befreiend, und auch ruft in bie vollere Bahn. Denn wer wagte mit Göttern ben Rampf? und wer mit bem Ginen? Doch homeride ju fein, auch nur als letter, ift icon. Darum boret bas neufte Gebicht! Noch einmal getrunken! Euch besteche ber Wein. Freundschaft und Liebe bas Ohr.

Deutschen felber führ' ich euch ju, in Die ftillere Bohnung, Bo fich, nah ber - Natur, menschlich ber Mensch noch ergiebt;

Uns begleite bes Dichters Geift, ber feine Luife

Rafc bem wurdigen Freund, und ju entjuden, verband. Auch die traurigen Bilber ber Beit, fie führ' ich vorüber, Aber es fiege ber Muth in bem gefunden Gefchlecht. Sab' ich euch Thranen ins Auge gelodt und Luft in bie Seele

Singend geflößt, fo tommt, brudet mich berglich ans Berg! Beife benn fei bas Gefprach! Uns lebret Beisbeit am Enbe Das Jahrhundert; wen hat bas Geschid nicht gepruft?

Blidet beiterer nun auf jene Schmerzen gurude,

Benn euch ein froblider Sinn mandes entbebrlich erflart. Renfchen lernten wir tennen und Rationen; fo lagt uns Unfer eigenes Berg tennend, und beffen erfreun.

# Cpifteln.

Berne batt' ich fortgefdrieben, Aber es ift liegen blieben.

## Erfte Epiftel.

Best, ba Jeglicher lieft und viele Lefer bas Buch nur Ungebulbig durchblattern und, felbst bie Feder ergreifend, Auf bas Buchlein ein Buch mit feltner Fertigfeit pfropfen, Soll auch ich, bu willft es, mein Freund, bir über bas Schreiben Schreibend, die Menge vermebren und meine Meinung verfunden. Daß auch Andere wieder darüber meinen und immer So ins Unendliche fort die schwankende Woge fich malge. Doch fo fabret ber Fischer bem boben Meer zu, sobald ibm Gunftig ber Wind und ber Morgen erscheint; er treibt fein Gewerbe. Benn auch bunbert Gesellen die blinkende Glache burchtreuzen.

Ebler Freund, bu wünscheft bas Bohl bes Menschengeschlechtes, Unferer Deutschen beionders und gang vorzüglich bes nachften Burgers, und fürchteft bie Folgen gefährlicher Bücher; wir haben Leiber oft fie gefebn. Das follte man, ober mas tonnten Biebere Manner vereint, mas tonnten die Berricher bewirken? Ernft und wichtig erscheint mir die Frage, boch trifft fie mich eben In vergnüglicher Stimmung. Im warmen heiteren Wetter Glanget fruchtbar bie Gegend, mir bringen liebliche Lufte Ueber bie wallende Fluth suß duftende Rühlung herüber,

Und bem heitern erscheint bie Belt auch heiter, und ferne Schwebt bie Sorge mir nur in leichten Bollchen vorüber.

Was mein leichter Griffel entwirft, ist leicht zu verlöschen, Und viel tiefer präget sich nicht der Eindruck der Lettern, Die, so sagt man, der Ewigkeit tropen. Freilich an viele Spricht die gedruckte Kolumne; doch bald, wie Jeder sein Antlik, Das er im Spiegel gesehen, vergist, die behaglichen Jüge, So vergist er das Wort, wenn auch von Erze gestempelt.

Reben schwanken so leicht herkber, hinüber, wenn viele Sprechen und Jeder nur sich im eigenen Worte, sogar auch Nur sich selbst im Worte vernimmt, das der Andere sagte. Mit den Buchern ist es nicht anders. Liest doch nur Jeder Aus dem Buch sich heraus, und ist er gewaltig, so liest er In das Buch sich hinein, amalgamirt sich das Fremde. Ganz vergebens strehst du daher, durch Schristen des Menschen Schon entschiedenen Hang und seine Reigung zu wenden; Weber bestärfen kannst du ihn wohl in seiner Gesinnung, Oder, wär' er noch neu, in dieses ihn tauchen und jenes.

Sag' ich, wie ich es bente, so scheint burchaus mir: es bilbet Rur das Leben den Mann, und wenig bebeuten die Worte. Denn zwar hören wir gern, was unste Meinung bestätigt, Aber das Hören bestimmt nicht die Meinung; was uns zuwider Wäre, glaubten wir wohl dem künstlichen Redner; doch eilet Unser befreites Gemüth, gewohnte Bahnen zu suchen. Sollen wir freudig horchen und willig gehorchen, so mußt du Schmeicheln. Sprichst du zum Volte, zu Fürsten und Königen, allen Magst du Geschichen erzählen, worin als wirklich erscheinet, Was sie wünschen, und was sie selber zu leben begehrten.

Ware Homer von allen gehört, von allen gelesen, Schmeichelt' er nicht dem Geiste sich ein, es sei auch der Hörer, Wer er sei, und klinget nicht immer im hohen Palaste, In des Königes Zelt, die Ilias herrlich dem Helden? Hört nicht aber dagegen Uhpsens wandernde Klugheit Auf dem Markte sich besser, da wo sich der Bürger versammelt? Dort sieht jeglicher Held in Helm und Harnisch, es sieht hier Sich der Bettler sogar in seinen Lumpen veredelt.

Also hört' ich einmal, am wohlgepflasterten User Jener neptunischen Stadt, allwo man gestügelte Löwen Göttlich verehrt, ein Märchen erzählen. Im Kreise geschlossen, Drängte das horchende Bolk sich um den zerlumpten Rhapsoden. Einst, so sprach er, verschlug mich der Sturm ans User der Insel, Die Utopien heißt. Ich weiß nicht, ob sie ein andrer Dieser Gesellschaft jemals betrat; sie lieget im Meere, Links von Herkules Säulen. Ich ward gar freundlich empfangen; In ein Gasthaus führte man mich, woselbst ich das beste Essen und Trinken sand und weiches Lager und Psiege. So verstrich ein Monat geschwind. Ich hatte des Rummers Böllig vergessen und jeglicher Noth; da sieng sich im Stillen Aber die Sorge nun an: wie wird die Zeche die leider Nach der Mahlzeit bekommen? Denn nichts enthielte der Sedel. Reiche mir weniger! dat ich den Wirth; er brachte nur immer Desto mehr. Da wuchs mir die Angst, ich konnte nicht länger Essen und sorgen und sagte zuletzt: Ich ditte, die Zeche Willig zu machen, Herr Wirth! Er aber mit sinsterem Auge Sah von der Seite mich an, ergriss den Knittel und schwenkte Undarmherzig ihn über mich her und tras mir die Schultern, Tras den Kopf und hätte beinah mich zu Tode geschlagen. Eilend lief ich davon und suchte den Richter; man holte Gleich den Wirth, der ruhig erschien und bedächtig versetze:

Alfo muff es allen ergehn, die das heilige Gaftrecht Unferer Insel verleten und, unanständig und gottlos, Zeche verlangen vom Manne, der fle doch höftlich bewirthet. Sollt' ich solche Beleidigung dulden im eigenen Hause? Nein! es hätte fürwahr statt meines Herzens ein Schwamm nur Mir im Busen gewohnt, wofern ich bergleichen gelitten.

Darauf sagte der Richter zu mir: Bergesset die Schläge, Denn ihr habt die Strase verdient, ja schärfere Schmerzen; Aber wollt ihr bleiben und mitbewohnen die Insel, Müsset ihr euch erst würdig beweisen und tüchtig zum Bürger. Ach! versest' ich, mein Herr, ich habe leider mich niemals Gerne zur Arbeit gesügt. So hab' ich auch keine Talente, Die den Menschen bequemer ernähren; man hat mich im Spott nur hans Ohnsorge genannt und mich von Hause vertrieben.

D so sei uns gegrüßt! versetzte der Richter; du sollst dich Oben setzen zu Tisch, wenn sich die Gemeine versammelt, Sollst im Rathe den Plat, den du verdienest, erhalten. Aber hüte dich wohl, daß nicht ein schändlicher Rückfall Dich zur Arbeit verleite, daß man nicht etwa das Grabscheit Ober das Ruder bei dir im Hause sinde, du wärest Gleich auf immer verloren und ohne Nahrung und Ehre. Aber auf dem Markte zu sien, die Arme geschlungen lleber dem schwellenden Bauch, zu hören lustige Lieder Unserer Sänger, zu sehn die Tänze der Mädchen, der Anaben Spiele, das werde dir Pslicht, die du gelobest und schwörest.

So erzählte ber Mann, und heiter waren die Stirnen Aller Hörer geworden, und alle wunschten des Tages Solche Wirtbe zu finden, ja, solche Schlage zu bulden.

## Imeite Epifiel.

Bürdiger Freund, du runzelst die Stirn; die scheinen die Scherze Richt am rechten Orte zu sein; die Frage war ernsthaft, Und besonnen verlangst du die Antwort; da weiß ich, beim himmel! Richt, wie eben sich mir der Schall im Busen bewegte. Doch ich sahre bedächtiger sort. Du sagst mir: so möchte Meinetwegen die Menge sich halten im Leben und Lesen, Wie sie könnte; doch denke dir nur die Töchter im hause, Die mir der kuppelnde Dichter mit allem Bösen bekannt macht.

Dem ist leichter geholsen, verset' ich, als es ein andere Denten möchte. Die Mädchen sind gut und machen sich gerne Bas zu schaffen. Da gieb nur dem einen die Schlüssel zum Keller, Daß es die Weine des Baters besorge, sobald sie, vom Winzer Ober vom Kausmann geliesert, die weiten Gewölbe bereichern. Manches zu schaffen hat ein Mädchen, die vielen Gesäße, Leere Fässer und Flaschen in reinlicher Ordnung zu halten. Dann betrachtet sie aft des schamenden Mostes Bewegung, Gießt das Fehlende zu, damit die wallenden Blasen Ericht die Dessung des Fasses erreichen, trinkbar und helle Endsich der edelste Saft sich fünstigen Jahren vollende. Unermüdet ist sie alsbann, zu sullen, zu schöpsen, Daß stets geistig der Trant und rein die Tasel belebe.

Lag ber andern die Ruche jum Reich; ba giebt es, mahrhaftig! Arbeit genug, bas tägliche Mahl, burch Sommer und Winter. Schmadhaft ftets ju bereiten und ohne Beschwerbe bes Beutels. Denn im Fruhjahr forget fie icon, im Sofe die Ruchlein Bald zu erziehen und bald bie ichnatternden Enten zu futtern. Alles, mas ihr die Jahrszeit giebt, bas bringt fie bei Beiten Dir auf ben Tisch und weiß mit jeglichem Tage die Speisen Rlug ju wechseln, und reift nur eben ber Commer die Fruchte, Dentt fie an Borrath icon für ben Winter. Im fühlen Gewolbe Gabrt ibr ber traftige Robl und reifen im Effig die Gurten; Aber bie luftige Rammer bewahrt ihr bie Gaben Bomonens. Gerne nimmt fie bas Lob vom Bater und allen Gefdwiftern. Und mißlingt ihr etwas, bann ift's ein größeres Unglud, Mls wenn bir ein Schuldner entläuft und ben Wechsel gurudlagt. Immer ift fo bas Madden beschäftigt und reifet im Stillen Sauslicher Tugend entgegen, ben flugen Mann gu begluden. Wunscht fie dann endlich zu lefen, so mablt fie gewißlich ein Rochbuch, Deren hunderte icon die eifrigen Breffen uns gaben.

Gine Schwester beforget ben Garten, ber schwerlich zur Wisonis, Deine Wohnung romantisch und feucht zu umgeben, verbammt ist, Sonbern in zierliche Beete getheilt, als Borhof ber Rüche,

Rühliche Arduter ernährt und jugendbeglückende Früchte. Batriarchalisch erzeuge so selbst dir ein kleines gedrängtes Königreich und bevölkte dein Haus mit treuem Gesinde. Hast du der Töchter noch mehr, die lieber sitzen und stille Weidliche Arbeit verrichten, da ist's noch besser; die Nadel Ruht im Jahre nicht leicht; denn, noch so häuslich im Hause, Mögen sie össentlich gern als müßige Damen erscheinen. Wie sich das Nähen und Fliden vermehrt, das Waschen und Bügeln, Hundertsältig, seitdem in weißer arkabischer Hülle Sich das Mädchen gefällt, mit langen Köden und Schleppen Gassen lehret und Gärten, und Staub erreget im Tanzsaal. Wahrlich! wären mir nur der Mädchen ein Dutzend im Hause, Riemals wär' ich verlegen um Arbeit, sie machen sich Arbeit Selber genug, es sollte kein Buch im Laufe des Jahres Ueber die Schwelle mir kommen, vom Bücherverleiher gesendet.

## Fragment.

Auch die undankbare Natur der menschlichen Seele Immer zu weiden, mit Gutem zu füllen und immer zu fatt'gen. Bas uns nur wiederkehrend die Kreise des wandelnden Jahres Auch an Früchten uns bringen und mannigsaltiger Anmuth.

Denn der Körper verlangt und ist bequem zu ersäti'gen, Fülle bringt ihm das Jahr an wiederkehrenden Früchten, Und die Erde gewährt ihm tausenbsältige Nahrung. Auch es ist ihm vergönnt, sich in dem Garten der Liebe Reichlich zu weiden und freudevertauschend sich schön zu erquicken, Aber die Seele begehrt und sie wird nimmer befriedigt, Denn sie bildet sich ein, sie sei von höherem Ursprung Durch ein unwürdiges Band an ihren Gatten gesesselt. Da beträgt sie sich übel im Hause, die hohen Berwandten Liegen ihr immer im Sinn, und Sehnen nach jenen Palästen Lästet ihr keine Ruh' und raubt ihr den zärtlichen Antheil An dem stilleren Haushalt und an der engeren Wohnung, Ja, sie verachtet sogar die eigenen Kinder des Gatten.

# Cpigramme.

Benedig 1790.

Bie man Gelb und Beit verthan, Beigt bas Buchlein luftig an.

1.

Sarkophagen und Urnen verzierte der Heide mit Leben: Faunen tanzen umber, mit der Bacchantinnen Chor Machen sie bunte Reihe; der ziegengeführte Kausback
Zwingt den heiseren Ton wild aus dem schmetternden Horn.
Cymbeltrommeln erklingen; wir sehen und höven den Marmor.
Flatternde Bögel, wie schmeckt herrlich dem Schnadel die Fruckt!
Euch verscheuchet kein Lärm, noch weniger scheucht er den Amor, Der in dem bunten Gewähl erst sich der Fackel erfreut.
So überwältiget Fülle den Tod; und die Aschens zu freun.
Scheint im stillen Bezirk noch sich des Lebens zu freun.
So umgebe denn spät den Sarkophagen des Dichters

0

Diese Rolle, von ibm reichlich mit Leben geschmudt.

Raum an dem blaueren himmel erblickt' ich die glänzende Sonne, Reich, vom Felsen herab, Epheu zu Kränzen geschmückt, Sah den emsigen Winzer die Rebe der Pappel verdinden, Ueber die Wiege Virgils kam mir ein laulicher Wind: Da gesellten die Musen sich gleich zum Freunde; wir pflogen Abgerisnes Gespräch, wie es den Wanderer freut.

Immer halt' ich die Liebste begierig im Arme geschloffen, Immer brangt fich mein Berg feft an ben Bufen ihr an, Immer lebnet mein Saupt an ihren Anieen, ich blide Rach bem lieblichen Mund, ihr nach ben Augen hinauf. Beidling! schölte mich einer, und so verbringft bu bie Tage? Ach, ich verbringe fie fclimm! Bore nur, wie mir geschieht: Leiber wend' ich ben Ruden ber einzigen Freude bes Lebens; Schon ben zwanzigften Tag fcbleppt mich ber Bagen babin. Betturine tropen mir nun, es ichmeichelt ber Ramm'rer, Und ber Bediente vom Blat finnet auf Lugen und Trug. Bill ich ihnen entgebn, fo fast mich ber Meister ber Boften, Boftillone find Berrn, bann bie Dogane bagu! "3d verstebe bich nicht! bu mibersprichst bir! bu schienest Paradiesisch zu ruhn, ganz wie Rinaldo beglückt." Mo, ich verstebe mich mobl: es ist mein Korper auf Reisen, Und es rubet mein Beift ftets ber Beliebten im Schoob.

4

Das ist Italien, das ich verließ. Noch stäuben die Wege, Roch ist der Fremde geprellt, stell' er sich, wie er auch will. Deutsche Redlickeit sucht du in allen Winteln vergebens; Leben und Weben ist dier, aber nicht Ordnung und Zucht; Jeder sorgt nur für sich, mißtrauet dem Andern, ist eitel, Und die Meister des Staats sorgen nur wieder für sich. Schon ist das Land; doch, ach! Faustinen sind ich nicht wieder. Das ist Italien nicht mehr, das ich mit Schmerzen verließ.

In der Gondel lag ich gestredt und suhr durch die Schisse, Die in dem großen Kanal, viele befrachtete, stehn. Mancherlei Waare sindest du da für manches Bedursniß, Weizen, Wein und Gemüß, Scheite, wie leichtes Gestrauch. Pseilschnell drangen wir durch; da tras ein verlorener Lorbeer Derb mir die Wangen. Ich ries: Daphne, verletzest du mich? Lohn erwartet' ich eher! Die Romphe lispelte lächelnd: Dichter sünd'gen nicht schwer; leicht ist die Strase. Rur zu!

Seh' ich ben Bilgrim, so tann ich mich nie ber Thranen enthalten. D, wie beseliget uns Menschen ein falscher Begriff!

7.

Sine Liebe hatt' ich, sie war mir lieber als alles! Aber ich hab' sie nicht mehr! Schweig, und ertrag ben Berluft!

Diese Gondel vergleich' ich der sanst einschautelnden Wiege, Und das Kästchen darauf scheint ein geräumiger Sarg. Recht so! Zwischen der Wieg' und dem Sarg wir schwanken und schweben Auf dem großen Kanal sorglos durchs Leben dahin.

9.

Feierlich febn wir neben bem Doge ben Nuncius gehen; Sie begraben ben Herrn, einer versiegelt ben Stein. Bas ber Doge sich benkt, ich weiß es nicht; aber ber andre Lächelt über ben Ernft bieses Gepranges gewiß.

10.

Barum treibt sich das Bolt so und schreit? Es will sich ernähren, Kinder zeugen und die nähren, so gut es vermag. Merte dir, Reisender, das, und thue zu Hause desgleichen! Beiter bringt es tein Mensch, stell' er sich, wie er auch will.

Bie ste Klingeln, die Pfaffen! Wie angelegen sie's machen, Daß man tomme, nur ja plappre, wie gestern so heut! Sweltet mir nicht die Pfaffen! fie tennen bes Menschen Beburfniß; Denn wie ift er begludt, plappert er morgen wie beut!

Mache ber Schwärmet fich Schüler, wie Sand am Meere — ber Sand ift Sand; die Berle fei mein, bu, o vernünftiger Freund!

Suß, ben sprossenden Rice mit weichlichen Füßen im Frühling Und die Bolle des Lamms taften mit gartlicher Hand;

Sup, voll Bluthen zu febn bie neulebendigen 3weige, Dann bas grunenbe Laub loden mit febnenbem Blid.

Aber füßer, mit Blumen bem Bufen ber Schäferin schmeicheln; Und dieß vielfache Glud laßt mich entbehren ber Mai.

Diesem Amboß vergleich' ich bas Land, ben hammer bem herrscher, Und bem Bolle bas Blech, bas in ber Mitte sich frummt.

Webe dem armen Blech! wenn nur willfürliche Schläge Ungewiß treffen und nie fertig der Kessel erscheint.

15.

Schüler macht sich ber Schwärmer genug und rühret die Menge, Wenn ber vernünftige Mann einzelne Liebende gablt.

Bunderthatige Bilber find meift nur folechte Gemalbe: Berte bes Geifts und ber Runft find fur ben Bobel nicht ba.

Rache jum herrscher fich ber, ber seinen Bortheil verstehet;

Doch wir mablten uns ben, ber fich auf unsern versteht.

Noth lehrt beten, man fagt's; will einer es lernen, er gebe Rach Italien! Noth findet der Fremde gewiß.

18.

Welch ein heftig Gebränge nach diesem Laben! Wie emsig Wägt man, empfängt man bas Geld, reicht man die Waare bahin! Schnupftabat wird hier verkauft. Das heißt sich selber erkennen! Rieswurz holt sich das Bolt, ohne Berordnung und Arzt.

Jeber Eble Benedigs kann Doge werben; bas macht ihn Gleich als Anaben so fein, eigen, bedächtig und stolz. Darum find die Oblaten so zart im katholischen Belschland: Denn aus bemselbigen Teig weihet ber Priester ben Gott.

Rubig am Arfenal stehn zwei altgriechische Löwen; Klein wird neben dem Paar Pforte, wie Thurm und Kanal. Kame die Mutter der Götter berab, es schmiegten sich beide

Bor ben Bagen, und fie freute fich ihres Gefpanns.

Aber nun ruhen fie traurig; ber neue gefiligelte Kater Schnurrt überall, und ihm nennet Benedig Batron.

21.

Emfig wallet ber Bilger! Und wird er den Heiligen finden? Hören und sehen den Mann, welcher die Bunder gethan? Rein, es führte die Zeit ihn hinweg; du sindest nur Reste, Seinen Schädel, ein Paar seiner Gebeine verwahrt. Bilgrime sind wir alle, die wir Italien suchen; Rur ein zerstreutes Gebein ehren wir glaubig und froh.

22.

Jupiter Pluvius, heut erscheinst du ein freundlicher Damon; Denn ein vielsach Geschent giebst du in Einem Moment: Giebst Benedig zu trinken, dem Lande grünendes Wachsthum; Manches sieine Gebicht giebst du dem Buchelchen hier.

23.

Gieße nur, tränke nur fort die rothbemäntelten Frösche, Bäßre das durstende Land, daß es uns Broccoli schickt. Rur durchwäßre mir nicht dieß Büchlein; es sei mir ein Fläschchen Reinen Araks, und Bunsch mache sich Jeder nach Lust.

24.

Sault Johannes im Roth heißt eine Kirche; Benedig Renn' ich mit doppeltem Recht heute Sault Marcus im Roth.

25.

haft bu Baja gesehn, so tennst bu bas Meer und bie Fische. hier ift Benedig; bu tennst nun auch den Pfuhl und ben Frosch.

26.

"Schläfft du noch immer?" Nur ftill, und laß mich ruhen; erwach' ich, Nun, was soll ich benn hier? Breit ist das Bette, boch leer. It überall ja boch Sardinien, wo man allein schläft; Libur, Kreund, überall, wo bich die Liebliche wedt.

27.

Alle neun, sie winkten mir oft, ich meine die Musen; Doch ich achtet' es nicht, hatte das Mädchen im Schoos. Run verließ ich mein Liebchen; mich haben die Musen verlassen, Und ich schielte verwirrt, suchte nach Messer und Strick. Doch von Göttern ist voll der Olymp; du kamst, mich zu retten, Langeweile! du bist Mutter der Musen gegrüßt.

28.

Beld ein Mädchen ich wünsche zu haben? ihr fragt mich. Ich hab' sie, Bie ich sie wünsche, das heißt, dünkt mich, mit wenigem viel. An dem Meere gieng ich und suchte mir Muscheln. In einer Fand ich ein Berlchen; es bleibt nun mir am Herzen verwahrt.

Bieles hab' ich versucht, gezeichnet, in Kupfer gestochen, Del gemalt, in Thon hab' ich auch Manches gebruckt, Unbeständig jedoch, und nichts gelernt noch geleistet; Nur ein einzig Talent bracht' ich der Meisterschaft nah:

Deutsch ju schreiben. Und so verberb' ich unglücklicher Dichter In bem schlechtesten Stoff leiber nun Leben und Kunft.

Schöne Kinder tragt ihr und steht mit verbedten Gesichtern, Bettelt: das heißt mit Macht reden ans mannliche Herz. Jeber wunscht sich ein Knabchen, wie ihr das durftige zeiget, Und ein Liebchen, wie man's unter dem Schleier sich denkt.

Das ist bein eigenes Kind nicht, worauf du bettelst, und rührst mich. D, wie rührt mich erst die, die mir mein eigenes bringt!

Barum ledft bu bein Mäulchen, indem du mir eilig begegnest! Bohl, bein Bungelchen fagt mir, wie gesprächig es fei.

Sammtliche Kunste lernt und treibet der Deutsche; zu jeder Zeigt er ein schönes Talent, wenn er sie ernstlich ergreist. Gine Kunst nur treibt er und will sie nicht lernen, die Dichtkunst. Darum pfuscht er auch so; Freunde, wir haben's erlebt.

Oft erklärtet ihr euch als Freunde des Dichters, ihr Götter; Gebt ihm auch, was er bedarf! Mäßiges braucht er, doch viel: Erstlich freundliche Wohnung, dann leidlich zu essen, zu trinken Gut; der Deutsche versteht sich auf den Nektar, wie handen

Dann geziemende Kleidung und Freunde, vertraulich zu schwagen; Dann ein Liebchen des Nachts, das ihn von Herzen begehrt. Diese fünf natürlichen Dinge verlang' ich vor allem. Gebet mir ferner dazu Sprachen, die alten und neu'n,

Daß ich ber Boller Gewerb' und ihre Geschichten vernehme; Gebt mir ein reines Gesähl, was sie in Kunsten gethan. Ansehn gebt mir im Bolle, verschafft bei Mächtigen Sinsiuß, Ober was sonst noch bequem unter den Menschen erscheint; Gut — schon dank' ich euch, Götter; ihr habt den gludlichsten Menschen

Chftens fertig: benn ihr gönntet bas Deiste mir fcon.
35.

Riein ist unter den Fürsten Germaniens freilich der meine; Rurz und schmal ist sein Land, mäßig nur, was er vermag. Aber so wende nach innen, so wende nach anzen die Kräste Jeder; da wär' es ein Fest, Deutscher mit Deutschen zu sein Doch was priesest bu Ihn, ben Thaten und Werte vertünden? Und bestochen erschien beine Berehrung vielleicht;

Denn mir hat er gegeben, was Große felten gewähren, Reigung, Muße, Bertraun, Felber und Garten und haus.

Riemand braucht' ich zu banken als Ihm, und manches bedurft' ich, Der ich mich auf den Erwerb schlecht, als ein Dichter, verstand.

hat mich Europa gelobt, was hat mir Europa gegeben? Richts! Ich habe, wie schwer! meine Gebichte bezahlt.

Deutschland abmte mich nach, und Frankreich mochte mich lesen; England! freundlich empfiengst bu ben gerrutteten Gaft.

Doch was fördert es mich, daß auch sogar der Chinese Malet mit ängstlicher Hand Werthern und Lotten auf Glas? Niemals frug ein Kaiser nach mir, es hat sich kein König Um mich bekümmert, und Er war mir August und Mäcen.

36

Sines Menschen Leben, was ist's? Doch Tausende können Reden über den Mann, was er und wie er's gethan. Beniger ist ein Gebicht; doch können es Tausend genießen, Tausende tadeln. Mein Freund, lebe nur, dichte nur sort!

Mibe war ich geworden, nur immer Gemälde zu sehen, Herrliche Schäpe der Kunst, wie sie Benedig bewahrt. Denn auch dieser Genuß verlangt Erholung und Muße; Nach lebendigem Reiz suchte mein schmachtender Blick. Gauklerin! da ersah ich in dir zu den Bübchen das Urbild, Wie sie Johannes Bellin reizend mit Flügeln gemalt, Wie sie Paul Beronese mit Bechern dem Bräutigam sendet, Deffen Gäste, getäuscht, Wasser genießen für Wein.

38.

Wie, von der kunftlichsten Hand geschnist, das liebe Figurchen, Weich und ohne Gebein, wie die Mollusta nur schwimmt! Alles ist Glied und alles gelent und alles gefällig, Alles nach Maßen gebaut, alles nach Willfur bewegt. Renschen hab' ich getannt und Thiere, so Bögel als Fische, Manches besondre Gewürm, Wunder der großen Natur; Und doch staun' ich dich an, Bettine, liebliches Wunder, Die du alles augleich dist, und ein Engel dazu.

20

Rehre nicht, stebliches Kind, die Beinchen binauf zu dem himmell Jupiter sieht dich, ber Schaft, und Ganymed ist besorgt.

40.

Bende die Füschen zum Himmel nur ohne Sorge! Wir streden Arme betend empor; aber nicht schuldies, wie bu.

Seitwarts neigt sich bein Halschen. Ist bas ein Wunder? Es träget Oft bich Ganze; bu bift leicht, nur bem Halschen zu schwer. Mir ift sie gar nicht zuwider, die schiefe Stellung bes Röpfchens; Unter schwerer Last beugte tein Naden sich je.

42.

So verwirret mit dumpf wilkfarlich verwebten Gestalten, Höllisch und trübe gesinnt, Breughel den schwankenden Blid; So zerrüttet auch Dürer mit apolalyptischen Bildern, Menschen und Grillen zugleich, unser gesundes Gehirn;

So erreget ein Dichter, von Sphinzen, Sirenen, Centauren Singend mit Macht, Reugier in dem verwunderten Ohr; So beweget ein Traum den Sorglichen, wenn er zu greifen,

Borwarts glaubet zu gehn, alles veränderlich schwebt: So verwirrt uns Bettine, die holden Glieder verwechselnd; Doch erfreut sie uns gleich, wenn sie die Sohlen betritt.

43.

Gern überschreit' ich bie Granze, mit breiter Rreibe gezogen. Macht fie Bottegha, bas Rinb, brangt fie mich artig gurud.

- 44.

"Ach! mit diesen Seelen, was macht er? Jesus Maria! "Bündelchen Wäsche sind das, wie man zum Brunnen sie trägt. "Bahrlich, sie fällt! Ich halt' es nicht aus! Komm, gehn wir! Bie zierlich!

"Sieh nur, wie steht fie, wie leicht! Alles mit Lacheln und Luft!" Mies Weib, bu bewunderst mit Recht Bettinen; du scheinst mir Jänger zu werden und schon, da dich mein Liebling erfreut.

45.

Alles seh' ich so gerne von dir; doch seh' ich am liebsten, Wenn der Bater behend über dich selber dich wirft, Du dich im Schwung überschlägft und nach dem todtlichen Sprunge Wieder stehest und läufft, eben ob nichts war' geschehn.

Schon entrunzelt sich jedes Gesicht; die Furchen der Mübe, Sorgen und Armuth slieden, Glackliche glaubt man zu sehn. Dir erweicht sich der Schiffer und klopft dir die Wange; der Seckel Thut sich dir klaglich zwar, aber er thut sich doch auf, Und der Bewohner Benedigs entfaltet den Mantel und reicht dir, Eben als slehtest du laut dei den Mirakeln Antons, Bei des Herrn sans Wunden, dem Herzen der seligiten Jungfrau, Bei der feurigen Qual, welche die Seelen durchsegt. Beder kleine Knade, der Schiffer, der Hole, der Bettler

Drangt fich und freut fich bei bir, baf er ein Rind ift, wie bu

Dichten ift ein luftig Metier; nur find' ich es theuer: Bie bieß Buchlein mir wachft, gebn bie Bedinen mir fort.

48.

"Beld ein Bahnfinn ergriff bid Dusigen? Saltft bu nicht inne? Birb bieß Dabchen ein Buch? Stimme was Alligeres an!" Bartet, ich finge die Konige bald, bie Großen ber Erbe, Benn ich ihr handwert einft beffer begreife, wie jest. Doch Bettinen fing' ich indeß; benn Gaufler und Dichter Sind gar nabe verwandt, suchen und finden fich gern.

49.

Bide, jur Linken mit ench! fo orbnet funftig ber Richter, Und ihr Schäfchen, ihr follt rubig gur Rechten mir ftebn! Bobl! Doch eines ift noch von ihm ju hoffen; bann fagt er: Seib, Bernfinftige, mir grab' gegenfiber geftellt!

Bist ihr, wie ich gewiß ju hunberten ench Spigramme Fertige? Führet mich nur weit von ber Liebsten binmeg!

51.

Me Freiheits : Apostel, sie waren mir immer juwider; Billtur suchte boch nur jeder am Ende für sich. Billt du viele befrein, so wag' es, vielen zu dienen. Wie gefährlich das sei, willst du es wissen? Versuch's!

Könige wollen bas Gute, bie Demagogen befgleichen, Sagt man; bod irren fie fich: Menfchen, ad, find fie, wie wir. Rie gelingt es ber Menge, für fich ju wollen, wir wiffen's; Doch wer verstebet, fitt uns alle zu wollen? Er zeig's.

Jeglichen Schwärmer schlagt mir ans Areuz im breißigsten Jahre; Rennt er nur einmal die Welt, wird ber Betrogne ber Schelm.

Frankreichs traurig Geschid, die Großen mögen's bedenken; Aber bebenten furwahr follen es Kleine noch mehr. Große giengen zu Grunde; boch wer beschützte die Menge Gegen die Menge? Da war Menge ber Menge Tyrann.

Tolle Zeiten bab' ich erlebt und bab' nicht ermangelt, Selbst auch thoricht ju fein, wie es bie Beit mir gebot.

56.

"Cage, thun wir nicht recht? Wir muffen ben Bobel betrugen. Sieh nur, wie ungeschicht, fieh nur, wie wild er fich zeigt!"

Seitwarts neigt sich bein Halschen. Ist bas ein Wunder? Es trägei Oft bich Ganze; du bist leicht, nur dem Halschen zu schwer. Mir ift sie gar nicht zuwider, die schlese Stellung bes Köpschens; Unter schönerer Last beugte kein Naden sich je.

42.

So verwirret mit bumpf wilkfarlich verwebten Gestalten, Höllisch und trübe gesinnt, Breughel ben schwankenben Blid; So gerrüttet auch Durer mit apolalpptischen Bilbern, Menschen und Grillen zugleich, unser gesundes Gehirn;

So erreget ein Dichter, von Sphinzen, Sirenen, Centauren Singend mit Macht, Neugier in dem verwunderten Ohr; So beweget ein Traum den Sorglichen, wenn er zu greifen,

Bormarts glaubet zu gehn, alles veranderlich schwebt: So verwirrt uns Bettine, die holden Glieder verwechselnb;

Doch erfreut fie uns gleich, wenn fie die Sohlen betritt.

**4**3.

Gern überschreit' ich die Granze, mit breiter Kreibe gezogen. Macht sie Bottegha, das Kind, brangt sie mich artig zurud.

"Ach! mit diesen Seelen, was macht er? Jesus Maria! "Bündelchen Wäsche sind das, wie man zum Brunnen sie trägt. "Wahrlich, sie fällt! Ich halt' es nicht aus! Komm, gehn wir! Wie zierlich!

"Sieh nur, wie steht fie, wie leicht! Alles mit Lacheln und Luft!" Mies Beib, du bewunderst mit Recht Bettinen; du scheinst mir Jünger zu werden und schon, da dich mein Liebling erfreut.

45.

Alles feb' ich so gerne von dir; doch feb' ich am liebsten, Benn ber Bater bebend über dich selber dich wirft, Du dich im Schwung überschlägst und nach dem todtlichen Sprunge Bieder stehest und läufft, eben ob nichts war' geschehn.

Schon entrunzelt sich jedes Gesicht; die Furchen der Mühe,
Sorgen und Armuth sliehn, Glückliche glaubt man zu sehn.
Dir erweicht sich ber Schisser und klopft dir die Bange; der Seckel
Thut sich dir kärglich zwar, aber er thut sich doch auf,
Und der Bewohner Benedigs entsaltet den Mantel und reicht dir,
Eben als slehtest du laut dei den Mirakeln Antons,
Bei des Herrn sans wunden, dem Herzen der seligsten Jungsrau,
Bei der seurigen Qual, welche die Seelen durchsegt.
Seder kleine Knade, der Schisser, der Hoke, der Bettler
Drängt sich und freut sich bei dir, daß er ein Kind ist, wie du.

Dichten ift ein luftig Metter; nur find' ich es theuer: Die dies Buchlein mir wachft, gebn die Bechinen mir fort.

48.

"Beld ein Bahnfinn ergriff bich Dusigen? Saltft bu nicht inne? Birb bieß Mabden ein Buch? Stimme was Rlugeres an!" Bartet, ich finge bie Ronige balb, bie Großen ber Erbe, Wenn ich ihr handwert einft beffer begreife, wie jest. Doch Bettinen fing' ich indeß; benn Gauller und Dichter Sind gar nabe verwandt, suchen und finden fich gern.

Bode, gur Linten mit euch! fo orbnet funftig ber Richter. Und ihr Schäfchen, ihr follt rubig jur Rechten mir ftebn! Bobl! Doch eines ift noch von ihm ju hoffen; bann fagt er: Seib, Bernunftige, mir grab' gegenüber gestellt!

Bist ihr, wie ich gewiß ju hunberten ench Spigramme Fertige? Führet mich nur weit von ber Liebsten binmeg!

51.

Alle Freiheits : Apostel, sie waren mir immer juwiber; Billfur suchte boch nur jeber am Ende für fich. Billft bu viele befrein, so wag' es, vielen ju bienen. Bie gefährlich das fei, willft du es wiffen? Bersuch's!

Ronige wollen bas Gute, die Demagogen befigleichen, Saat man; bod irren fie fich: Menfchen, ad, find fie, wie wir. Rie gelingt es ber Menge, für fich ju wollen, wir wiffen's; Doch wer verftebet, fur uns alle ju wollen? Er jeig's.

Jeglichen Schwarmer folagt mir ans Rreug im breißigften Jabre: Rennt er nur einmal die Welt, wird ber Betrogne ber Schelm.

Frankreichs traurig Geschid, bie Großen mogen's bebenten; Aber bebenten furwahr follen es Rleine noch mehr. Große giengen zu Grunde; boch wer beschütte bie Menge Gegen bie Menge? Da war Menge ber Menge Tyrann.

Tolle Beiten hab' ich erlebt und hab' nicht ermangelt, Selbst auch thoricht ju fein, wie es die Beit mir gebot.

56.

Sage, thun wir nicht recht? Bir muffen ben Bobel betrugen. Sieh nur, wie ungeschidt, fieh nur, wie wild er fich zeigt!"

Ungeschidt und wild find alle roben Betrognen; Seib nur redlich und so führt ihn zum Menschlichen an.

57.

Fürsten prägen so oft auf taum verfilbertes Rupfer Ihr bedeutendes Bild; lange betrügt sich das Bolt. Schwärmer prägen den Stempel des Geists auf Lügen und Unfinn. Wem der Prodirstein sehlt, halt sie für redliches Gold.

SR.

Jene Menschen find toll, so sagt ihr von heftigen Sprechern, Die wir in Frankreich laut hören auf Straßen und Markt. Mir auch scheinen sie toll; doch redet ein Toller in Freiheit Weise Sprüche, wenn, ach! Weisheit im Staven verstummt.

Lange haben die Großen ber Franzen Sprache gefprochen,

Halb nur geachtet ben Mann, bem fie vom Munde nicht flos. Nun lallt alles Bolt entzudt die Sprache der Franken; Burnet, Mächtige nicht! Bas ihr verlangtet, geschieht.

60.

"Seib boch nicht so frech, Epigramme!" Warum nicht? Wir find nur Ueberschriften; die Welt hat die Rapitel des Buchs.

61.

Wie bem hohen Apostel ein Tuch voll Thiere gezeigt warb, Rein und unrein, zeigt, Lieber, bas Bachlein fich bir.

62.

Ein Epigramm, ob wohl es gut sei, kannst bu's entscheiden? Beiß man doch eben nicht stets, was er sich dachte, der Schall.

63.

Um so gemeiner es ift und naher bem Neide, ber Mißgunst, Um so eher begreifft du das Gedichtchen gewiß.

Chloe schworet, sie liebt mich, ich glaub's nicht. Aber sie liebt dich! Sagt mir ein Kenner. Schon gut; glaubt' ich's, da war' es vorbei.

Riemand liebst du, und mich, Philarchos, liebst du so heftig. Ift benn tein anderer Beg, mich zu bezwingen, als der?

Ift's benn fo großes Geheimnis, was Gott und ber Menfch und bie Welt fei?

Rein! Doch Riemand bort's gerne; ba bleibt es geheim.

67.

Buld' ich mit ruhigem Ruth, wie es ein Gott mir gebeut:

Benige find mir jeboch wie Gift und Schlange guwiber; Biere: Rauch bes Tabais, Bangen und Anoblauch und +.

Langft icon batt' ich euch gern von jenen Thierchen gesprochen, Die fo zierlich und fonell fahren babin und baber.

Solangelden icheinen fie gleich, boch viergefüßet; fie laufen, Rriechen und ichleichen, und leicht ichleppen bas Schwanzwen fie

Seht, hier find fie! und hier! Run find fie verschwunden! Wo find fie? Belde Ripe, welch Rrant nahm bie entfliebenben auf? Bollt ihr mir's fünftig erlauben, fo nenn' ich die Thierchen Lacerten;

Denn ich brauche fie noch oft als gefälliges Bilb.

Ber Lacerten gesehn, ber tann fich bie zierlichen Mabchen Denten, die fiber ben Blat fahren babin und baber.

Schnell und beweglich find fie und gleiten, feben und fcmaben, Und es raufcht bas Gewand hinter ber Gilenden brein.

Sieh! hier ift fie! und hier! Berliorft bu fie einmal, fo fucht bu Sie vergebens; so bald kommt fie nicht wieber hervor.

Benn bu aber bie Bintel nicht febeuft, nicht Gagen und Trempden, Folg' ihr, wie fie bich lodt, in Die Spelunte hinein!

Bas Spelunke nun fei; verlangt ihr ju wiffen? Da wird ja Faft jum Lexiton bieß epigrammatifche Bud. Duntele Saufer find's in engen Gafchen; jum Raffee Rubrt bich bie Schone, und fie zeigt fich geschäftig, nicht bu.

Bwei ber feinsten Lacerten, fie hielten fich immer aufammen; Eine beinahe ju groß, eine beinahe jn flein.

Siehft bu beibe jusammen, fo wird die Wahl bir unmöglich; Bebe besonders, fie ichien einzig die schonfte zu fein.

beilige Leute, fagt man, fie wollten besonders dem Gunder Und ber Sunderin mobl. Gebt's mir boch eben auch fo.

Bar' ich ein häusliches Weib und hatte, was ich bedürfte, Eren fein wollt' ich und frob, herzen und fuffen ben Mann. So fang, unter aubern gemeinen Liebern, ein Dirnchen Mir in Benedig, und nie bort' ich ein frommer Gebet,

Bunbern tann es mich nicht, bag Menfchen bie Sunde fo lieben, Denn ein erbarmlicher Schuft ift, wie ber Menich, fo ber Bund.

Fred wohl bin ich geworben; es ift fein Bunber. Ihr, Gotter, Bist, und wist nicht allein, daß ich auch fromm bin und treu.

haft bu nicht gute Gesellschaft gefebn? Es zeigt uns bein Buchlein Fast nur Gautler und Bolt, ja was noch niedriger ift. Gute Gefellschaft hab' ich gefebn; man nennt fie die gute, Wenn fie jum fleinsten Gebicht feine Gelegenheit giebt.

Bas mit mir bas Schicfal gewollt? Es ware verwegen, Das zu fragen; benn meift will es mit vielen nicht viel. Ginen Dichter ju bilben, bie Abficht war' ibm gelungen, Batte bie Sprache fich nicht unüberwindlich gezeigt.

"Mit Botanit giebst bu bich ab? mit Optit? Das thuft bu? Bit es nicht ichbnrer Gewinn, rubren ein gartliches berg?" Ach, bie gartlichen Bergen! Gin Pfuscher vermag fie gu rubren; Sei es mein einziges Glud, bich ju berühren, Ratur!

Beif bat Newton gemacht aus allen Farben. Gar manches hat er euch weis gemacht, bas ibr ein Saculum alaubt. 80.

"Alles erflaret fich wohl," fo fagt mir ein Schuler, "aus jenen Theorieen, Die uns weislich ber Meister gelehrt." Sabt ihr einmal bas Rreuz von Holze tuchtig gezimmert, Bast ein lebendiger Leib freilich jur Strafe baran.

Wenn auf beschwerlichen Reifen ein Jüngling gur Liebsten fich windet, Sab' er bieß Buchlein; es ift reizend und trofflich jugleich. Und erwartet bereinft ein Mabchen ben Liebsten, fie halte Diefes Budlein, und nur, tommt er, fo werfe fie's weg.

Gleich ben Winken bes Mabdens, bes eilenden, welche verftoblen Im Borbeigebn nur freundlich mir ftreifet ben Urm, So vergönnt, ihr Mufen, bem Reisenben fleine Gedichte: D, behaltet bem Freund größere Gunft noch bevor!

Benn, in Bollen und Dunfte verhüllt, die Sonne nur trabe Stunden sendet, wie ftill wandeln die Bfade wir fort! Dranget Regen ben Wunbrer, wie ift und bes lanblichen Daches Schirm willtommen! Die fanft ruht fich's in fturmifcher Racht! Aber bie Göttin tehret gurud; fonell fceuche bie Rebel Bon ber Stirne binmeg! gleiche ber Mutter Ratur!

Willft du mit reinem Gefühl der Liebe Freuden genießen, D, laß Frechbeit und Ernst ferne vom Herzen dir sein. Die will Amorn verjagen, und der gedenkt ihn zu fesseln; Beiden das Gegentheil lächelt der schelmische Gott.

85

Göttlicher Morpheus, umsonst bewegst du die lieblichen Mohne; Bleibt das Auge doch wach, wenn mir es Amor nicht schließt.

Liebe flogest bu ein und Begier; ich fuhl' es und brenne. Liebenswürdige, nun flose Bertrauen mir ein!

87.

Ha! ich kenne dich, Amor, so gut als einer! Da bringst du Deine Facel, und sie leuchtet im Dunkel uns vor. Aber du führest uns bald verworrene Pfade; wir brauchten Deine Kadel erst recht, ach! und die falsche verlischt.

88.

Sine einzige Nacht an beinem Herzen! — Das Andre Giebt sich. Es trennet uns noch Amor in Rebel und Nacht. Ja, ich erlebe den Morgen, an dem Aurora die Freunde Busen an Busen belauscht, Phöbus, der frühe, sie wedt.

Ift es bir Ernft, fo zaubre nun langer nicht; mache mich gludlich! Bollteft bu icherzen? Es fei, Liebchen, bes Scherzes genug!

Daß ich schweige, verbrießt bich? Was soll ich reben? Du mertest Auf ber Seuszer, bes Blicks leise Berebsamteit nicht.

Sine Göttin vermag ber Lippe Siegel zu lösen; Rur Aurora, fie wedt einst bir am Busen mich auf. Ja, dann tone mein hymnus den frühen Göttern entgegen, Wie das Memnonische Bild lieblich Geheimnisse sang.

91.

Beld ein luftiges Spiel! Es windet am Faben die Scheibe, Die von der hand entfloh, eilig sich wieder herauf! Seht, so schein' ich mein herz bald dieser Schönen, bald jener Buzuwerfen; doch gleich kehrt es im Fluge zuruck.

92.

D, wie achtet' ich sonft auf alle Zeiten des Jahres, Grüßte den kommenden Leng, sehnte dem Herbste mich nach! Aber num ift nicht Gommer noch Winter, seitdem mich Beglückten Amors Fittig bebedt, ewiger Frühling umschrecht.

Sage, wie lebst bu? Ich lebe! und waren hundert und hundert Jahre bem Menschen gegonnt, wünscht' ich mir morgen, wie heut.

Götter! wie foll ich euch banten! Ihr habt mir alles gegeben, Bas ber Mensch sich ersleht; nur in ber Regel fast nichts.

95.

In ber Dammrung bes Morgens ben bochken Gipfel erklimmen, Frühe ben Boten bes Tags grußen, bich, freundlichen Stern! Ungebulbig die Blide ber Himmelsfürstin erwarten,

Bonne bes Junglings, wie oft lodtest bu Nachts mich heraus! Run erscheint ihr mir, Boten bes Tags, ihr himmlischen Augen Meiner Geliebten, und stets kommt mir die Sonne zu früh.

96.

Du erstaunest und zeigst mir bas Meer; es scheinet zu brennen. Bie bewegt sich die Fluth slammend ums nächtliche Schiff! Rich verwundert es nicht, das Meer gebar Aphroditen, Und entsprang nicht aus ihr uns eine Flamme, der Sobn?

97.

Glanzen fah ich bas Moer und blinken die liebliche Welle; Frisch mit gunftigem Wind zogen die Segel bahin. Reine Sehnsucht fühlte mein Herz; es wendete ruchvärts,

Rach bem Schnee bes Gebirgs, balb sich ber schmachtenbe Blid. Sübwärts liegen ber Schätze wie viel! Doch einer im Norden Zieht, ein großer Magnet, unwiderstehlich zurück.

18.

Ach! mein Madchen verreist! Sie steigt zu Schiffe! — Mein König, Aeolus! machtiger Fürst! halte bie Stürme zurud!

Thörichter! ruft mir der Gatt, befürchte nicht wuthende Stürme! Fürchte den Hauch, wenn fanft Amor die Flügel bewegt!

99.

Arm und Neiberlos war, als ich sie geworben, das Mabchen, Damals gestel sie mir nacht, wie sie mir jest noch gefällt.

Oftmals hab' ich geiert und habe mich wieder gefunden, Aber gludlicher nie; nun ist dies Madden mein Glud! Ist auch dieses ein Irrthum, so schont mich, ihr kingeren Götter, Und benehmt mir ihn erst drüben am talten Gestab.

101.

Traurig, Midas, war dein: Geschielt in behanden Janden Fühltest du, hungriger Greis, schwere verwandelte Lost. Mir, im ahnlichen Fall, gehrkt lustiger; denn mas ich berühre, Wird mir unter der hand gleich ein behendes Gedich. Holbe Musen, ich ftraube mich nicht; nur bag ihr mein Liebchen, Drud' ich es sest an bie Bruft, nicht mir gum Marchen verkehrt.

109.

Ad, mein Hals ist ein wenig geschwollen! so sagte die Beste Aengstlich. — Stille, mein Rind! still! und vernehme das Wort: Dich hat die Hand der Benus berührt; sie deutet dir leise, Daß sie das Körperchen bald, ach! unaushaltsam verstellt. Bald verdirbt sie die schlanke Gestalt, die zierlichen Brüstichen; Alles schwillt nun; es past nirgend das neuste Gewand. Sei nur ruhig! Es deutet die sallende Blüthe dem Gariner, Daß die liebliche Frucht schwellend im Gerbste gedeiht.

Wonniglich ist's, die Geliebte verkangend im Arme zu halten, Wenn ihr flopfendes Gerz Liebe zuenst dir gesteht. Wonniglicher, das Pochen des Neulebendigen fühlen,

Das in dem lieblichen Schook immer sich nahrend bewegt. Schon versucht es die Sprünge der raschen Jugend; es klopset Ungeduldig schon an, sehnt sich nach himmlischem Licht. Harve noch wenige Tage! Auf allen Pfaden des Lebens Führen die horen dich streng, wie es das Schicksal gebeut. Widersahre dir, was dir auch will, du wachsender Liebling — Liebe bildete dich; werde dir Liebe zu Theil!

104.

Und so tändelt' ich mir, von allen Freunden geschieben, In der neptunischen Stadt Tage wie Stunden hinweg. Alles, was ich ersuhr, ich würzt' es mit süßer Erinnrung, Burzt' es mit Hossung; sie sind lieblichste Burzen der Welt.

# Weisagungen des Bakis.

Seltsam ift Propheten Lieb; Dappielt seltsam, was geschicht.

ı.

Bahnfinn ruftman dem Kalchas, und Wahnfinn ruft man Kassanden, Eh man nach Ilon 30g, wenn man von Ision tommt. Ber tann hören das Morgen und Uebermorgen? Nicht Einer! Denn was gestern und ehzestern gesprochen — wer hört's?

Lang und schmal ift ein Weg. Sobald bu ihn geheft, so wird er Breiter; aber bu ziehst Schlangengewinde dir nach.

Bift du ans Ende gekommen, so werde der schredliche Austen Dir zur Blume, und du gieb fie dem Ganzen dahin.

3

Richt Zufunftiges nur verkindet Batis; auch jest noch Still Berborgenes zeigt er, als ein Kundiger, an. Wünschelruthen find hier: fie zeigen am Stamm nicht die Schätze; Nur in der fühlenden Hand regt sich das magische Reis.

Wenn sich ber Hals bes Schwanes verkurzt und, mit Menschengesichte, Sich der prophetische Gast über den Spiegel bestrebt; Läßt den silbernen Schleier die Schöne dem Nachen entfallen, Ziehen dem schwimmenden gleich goldene Ströme sich nach.

Bweie seh' ich! den Großen! ich seh' den Größern! Die Beiden Reiden, mit feindlicher Kraft, einer den andern sich auf. hier ist Felsen und Land, und dort sind Felsen und Bellen! Belcher der Größere sei, redet die Parze nur aus.

Rommt ein wandernder Fürst, auf talter Sowelle zu schlafen, Schlinge Ceres den Kranz, stille verstechtend, um ihn; Dann verstummen die Hunde; es wird ein Geier ihn wecken, Und ein thatiges Bolk freut sich des neuen Geschicks.

Sieben gehn verhüllt, und fleben mit offnem Gesichte; Jene fürchtet das Bolt, fürchten die Großen der Belt. Aber die andern sind's, die Berrather! von Keinem erforschet; Denn ihr eigen Gesicht birget, als Maste, den Schalt.

Gestern war es noch nicht, und weber heute noch morgen Bird es, und Jeder verspricht Nachbarn und Freunden es schon; Ja, er verspricht es den Feinden. So ebel gehn wir ins neue Saclum hinüber, und seer bleibet die Hand und der Mund.

Mäuse laufen zusammen auf offnem Markte; ber Bandrer Kommt, auf hölzernem Fuß, viersach und kappernd heran. Fliegen die Zauben der Saat in gleichem Momente vorüber, Dann ift, Tola, das Glück unter der Erde dir hold.

10. Einsam schmudt sich, zu Hause, mit Gold und Seide die Jungfrau; Richt vom Spiegel belehrt, fühlt sie das schidliche Kleid. Tritt sie hervor, so gleicht sie der Magb; nur Einer von allen Kennt sie: es zeiget sein Aug' ihr das vollendete Bild.

Ja, vom Jupiter rollt ihr, machtig ftromende Fluthen, Ueber Ufer und Damm, Felber und Garten mit fort. Sinen seh' ich; er sitt und harsenirt der Berwüstung; Aber der reißende Strom nimmt auch die Lieder hinweg.

#### 12

Mächtig bist bu! gebildet zugleich, und alles verneigt sich, Wenn du, mit herrlichem Zug, über den Markt dich bewegst. Endlich ist er vorüber. Da lispelt fragend ein Jeder: War die Gerechtigkeit denn auch in der Tugenden Zug?

#### 13.

Mauern seh' ich gestürzt, und Mauern seh' ich errichtet, Hier Gefangene, bort auch der Gesangenen viel. It vielleicht nur die Welt ein großer Kerker? und frei ist Wohl der Tolle, der sich Ketten zu Kranzen ertiest.

#### 14

Laß mich ruhen, ich schlase. — "Ich aber wache." — Mit nichten! — "Träumst du?" — Ich werbe geliebt! — "Freilich du redest im Traum." —

Bachenber, sage, was haft du? — "Da sieh nur alle die Schäpe!" — Sehen soll ich? Ein Schap, wird er mit Augen gesehn?

### 15.

Schlüffel liegen im Buche zerstreut, das Rathsel zu lösen; Denn der prophetische Geist ruft den Berständigen an. Jene nenn' ich die Klügsten, die leicht sich vom Tage belehren Lassen; es bringt wohl der Tag Räthsel und Lösung zugleich.

#### 16.

Auch Bergangenes zeigt euch Balis; benn felbst bas Bergangne Ruht, verblenbete Belt, oft als ein Rathsel vor bir. Ber bas Bergangene kennte, ber wüßte bas Kunftige; beibes Schließt an heute sich rein, als ein Bollenbetes, an.

#### 17.

Thun die himmel sich auf und regnen, so träuselt das Baffer Ueber Felsen und Gras, Mauern und Baume zugleich. Rehret die Sonne zuruck, so verdampfet vom Steine die Boblihat; Nur das Lebendige halt Gabe der Göttlichen fest.

#### . 18.

Sag', was zählft du? — "Ich zähle, bamit ich die Behne begreife, Dann ein anderes Behn, Hundert und Taufend hernach." — Naper kommst du dagu, sohald du mir selgesti — "Und wie denn?" — Sage nur: Behne sei zehn. Dann sind die Tausende bein.

Haft bu bie Welle gesehen, die über das Ufer einber folua? Siebe bie zweite, fie tommt! rollet fich fprubend icon aus. Gleich erhebt fich die britte! Furmahr, bu erwarteft vergebens, Daß bie lette fich beut rubig gu Füßen bir legt.

20. Einem möcht' ich gefallen! fo bentt bas Mabchen; ben 3meiten Rind' ich ebel und gut, aber er reizet mich nicht. Bare ber Dritte gewiß, fo mare mir biefer ber Liebste. Ach, daß der Unbestand immer das Lieblichste bleibt!

Blak erscheinest bu mir und tobt bem Auge. Wie rufft bu Aus der innern Kraft beiliges Leben empor? "War' ich bem Auge vollenbet, fo konntest bu ruhig genießen; Rur der Mangel erhebt über bich felbst bich binmeg." 22.

Aweimal farbt fic bas haar: querft aus bem Blonden ins Braune. Dis bas Braune fobann filbergebiegen fich zeigt. Salb errathe bas Rathfel! fo ift bie andere Salfte Bollig bir ju Gebot, bag bu bie erfte bezwingft.

Was erschrickt bu? - "hinweg, binweg mit viefen Gespensterne Beige bie Blume mir boch, zeig' mir ein Menschengeficht! Ja, nun seh' ich bie Blumen; ich sehe bie Menschengefichter." — Aber ich sebe bich nun selbst als betroanes Gespenft.

Giner rollet baber; es steben rubig bie Reune: Rach vollendetem Lauf liegen die Biere gestreckt. Belben finden es ichon, gewaltsam treffend ju wirten; Denn es vermag nur ein Gott, Regel und Rugel ju fein.

25.

Wie viel Aepfel verlanaft bu für biefe Bluthen? - "Gin Taufenb; Denn ber Bluthen find wohl zwanzig ber Tausende bier. Und von zwanzig nur Ginen, bas find' ich billig." - Du bift fcon Gludlich, wenn bu bereinft Ginen von Taufend bebaltft.

Sorid. wie werb' ich bie Sperlinge los? fo fagte ber Gartner, Und die Rampen bagu, ferner bas Rafergeschlecht, Maulmurf, Erbflob, Weipe, Die Burmer, bas Teufelsgezüchte? -"Las fie nur alle, fo frist einer ben anderen auf."

27. Rlingeln bor' ich; es finte bie luftigen Schlittengelaute. Wie sich die Thorheit boch selbst in der Ralte noch rührts "Rlingeln hörst du? Mich daucht, es ist die eigene Rappe, Die sich am Ofen dir leif' um die Ohren bewegt."

28.

Seht ben Bogel! er sliegt von einem Baume zum andern, Rascht mit geschäftigem Pid unter den Frücken umber. Frag' ihn, er plappert auch wohl und wird dir offen versichern, Daß er der hehren Natur herrliche Tiesen erpickt.

29

Sines kenn' ich verehrt, ja, angebetet zu Fuße; Auf die Scheitel gestellt, wird es von Jedem verslucht. Eines kenn' ich, und fest bedrucht es zufrieden die Lippe; Doch in dem zweiten Moment ist es der Abscheu der Welt.

30

Dieses ist es, bas Höchte, ju gleicher Zeit bas Gemeinfte; Run bas Schönfte, sogleich auch bas Abscheulichte nun. Nur im Schlürsen genieße du bas, und koste nicht tieser; Unter dem reizenden Schaum finket die Neige zu Grund.

31.

Sin beweglicher Körper erfreut mich, ewig gewendet Erst nach Norden, und dann ernst nach der Tiefe hinab. Doch ein andrer gefällt mir nicht so; er gehorchet den Winden, Und sein ganzes Talent löst sich in Büdlingen auf.

32.4

Ewig wird er euch sein der Eine, der sich in Biele Theilt und Einer jedoch, ewig der Einzige bleibt. Findet in Einem die Bielen, empfindet die Biele, wie Einen; Und ihr habt den Beginn, habet das Ende der Kunst.

# Bier Jahreszeiten.

Mie biere, mehr und minber, Reden wie bie hübschen Rinber.

# Frühlfing.

ŀ.

Auf, ihr Diftichen, frifch! Ihr muntern lebendigen Anaben! Reich ift Garten und Feld! Blumen jum Aranze berbei!

Reich ift an Blumen die Flur; dach einige find nur dem Auge, Andre dem Samen nur schön; wähle dir, Leser, nun selbst!

Rofenknospe, du bist dem blühenden Madchen gewidmet, Die als die herrlichste sich, als die bescheibenste zeigt.

4.

Viele der Beilden zusammengeknüpft, das Sträußchen erscheinet Erft als Blume; du bist, häusliches Mädchen, gemeint.

ĸ

Eine kannt' ich, sie war wie die Lilie schlank, und ihr Stolz war Unschuld; herrlicher hat Salomo keine gesehn.

6.

Schön erhebt sich ber Aglen und senkt bas Köpfchen herunter. Ist es Gefühl? ober ist's Muthwill? Ihr rathet es nicht.

7.

Biele buftende Gloden, o Hpacinthe, bewegst bu; Aber die Gloden ziehn, wie die Gerüche, nicht an.

₹.

Nachtviole, dich geht man am blendenden Tage vorüber; Doch bei ber Nachtigall Schlag hauchest du töstlichen Geist.

9.

Tuberose, bu ragest bervor und ergotest im Freien; Aber bleibe vom Haupt, bleibe vom Herzen mir fern!

10.

Fern erblid' ich ben Mohn; er glüht. Doch tomm ich bir naber, Ach! so seh' ich zu balb, bag bu bie Rose nur lügft.

11

Tulpen, ihr werbet gescholten von sentimentalischen Kennern; Aber ein luftiger Sinn wunscht auch ein luftiges Blatt.

2.

Rellen, wie find' ich euch schon! Doch alle gleicht ihr einander, Unterscheidet euch taum, und ich entscheibe mich nicht.

Lö.

Prangt mit den Farben Aurorens, Ranunkeln, Tulpen und Aftern! Hier ift ein bunkles Blatt, das euch an Dufte beschämt.

14.

Reine lodt mich, Ranunkeln, von euch, und teine begehr' ich; Aber im Beete vermischt fieht euch bas Auge mit Luft.

15.

Sagt! was fillet das Zimmer mit Wohlgerüchen? Refeda, Farblos, ohne Gestalt, stilles bescheidenes Kraut.

1.6.

Bierbe warst bu ber Garten; boch wo bu eischeinest, ba sagft bu: Geres strente mich selbst aus, mit ber golbenen Sant.

Deine liebliche Kleinheit, bein holdes Auge, fte fagen Jmmer: Bergiß mein nicht! immer: Bergiß nur nicht mein!

18.

Schwänden dem inneren Auge die Bilber sammtlicher Blumen, Eleonore, dein Bild brachte bas herz sich hervor.

### Sommer.

19.

Grausam erweiset fich Amor an mir! D spielet, ihr Musen, Mit ben Schmerzen, die er, spielend, im Busen erregt!

Manuscripte besith' ich, wie tein Gelehrter noch König; Denn mein Liebchen, sie schreibt, was ich ihr dichtete, mir.

Bie im Winter die Saat nur langsam keimet, im Sommer Lebhaft treibet und reift, so war die Neigung zu dir. 22.

Immer war mir das Feld und ber Wald und ber Fels und die Garten Rur ein Raum, und du machst sie, Geliebte, zum Ort. 23.

Raum und Zeit, ich empfind' es, sind blose Formen bes Anschauns, Da bas Edden mit bir, Liebchen, unenblich mir scheint.

24.

Sorge, fie fteiget mit bir ju Roß, fie fteiget ju Schiffe; Biel jubringlicher noch padet fich Amor uns auf.

١٥.

Reigung besiegen ift schwer; gesellet sich aber Gewohnheit, Burzelnb, allmählig zu ihr, unüberwindlich ist sie.

**26.** 

Belde Schrift ich zweis, ja breimal hinter einander Lese? Das herzliche Blatt, das die Geliebte mir schreibt. 27.

Sie entzudt mich, und täuschet vielleicht. D, Dichter und Sanger, Mimen! lerntet ihr boch meiner Geliebten was ab!

Alle Freude des Dichters, ein gutes Gebicht zu erschaffen, Fühle das liebliche Kind, bas ihn begeisterte, mit.

29.

Ein Spigramm fei ju turg, mir etwas herzlichs ju fagen? Bie, mein Geliebter, ift nicht turger ber bergliche Ruß?

Rennst bu das herrliche Gift der unbefriedigten Liebe? Es versengt und erquidt, zehret am Mark und erneut's.

31

Rennst du die herrliche Wirkung der endlich befriedigten Liebe? Rörper verbindet sie schön, wenn sie die Geister befreit.

32.

Das ift die wahre Liebe, die immer und immer sich gleich bleibt, Wenn man ihr alles gewährt, wenn man ihr alles versagt.

Alles wünscht' ich zu haben, um mit ihr alles zu theilen; Alles gab' ich bahin, war' sie, die Einzige, mein.

34.

Kränken ein liebendes Herz und schweigen mussen: geschärfter Können die Qualen nicht sein, die Rhadamanth sich erfunt. 35.

Barum bin ich verganglich, o Zeus? so fragte bie Schönheit. Macht' ich boch, sagte ber Gott, nur bas Bergangliche schön.

36. Und die Liebe, die Blumen, der Thau und die Jugend vernahmen's,

Alle giengen sie weg, weinend, von Jupiters Thron.
37.
Rahan muß man und lieben es andet Lahan und Lieben

Leben muß man und lieben; es enbet Leben und Liebe. Schnittest bu, Parze, boch nur beiben bie Faben jugleich!

### Berbft.

38.

Früchte bringet das Leben dem Mann; doch hangen fie selten Roth und lustig am Zweig, wie uns ein Apfel begrüßt. 39.

Richtet ben herrschenden Stab auf Leben und Handeln, und lasset Amorn, dem lieblichen Gott, doch mit der Muse das Spiel!

Lehret, es ziemet euch wohl, auch wir verehren die Sitte; Aber die Muse läßt nicht sich gebieten von euch.

A1. Nimm bem Brometheus die Fadel, beleb', o Ruse, die Menschen! Nimm sie dem Amor, und rasch qual' und beglücke, wie er!

Alle Schöpfung ist Wert der Natur. Bon Jupiters Throne Budt der allmächtige Strahl, nährt und erschüttert die Belt.

Freunde, treibet nur alles mit Ernft und Liebe; die beiden Stehen bem Deutschen fo icon, ben, ach! fo vieles entstellt.

Kinder werfen den Ball an die Wand und fangen ihn wieder: Aber ich lobe bas Spiel, wirft mir ber Freund ihn gurud. 45.

Immer ftrebe jum Gangen, und tannft bu felber tein Ganges Berben, als bienenbes Glieb schließ' an ein Ganges bich an.

46. Selbst erfinden ist schön; boch gludlich von Andern Gefundnes Froblich erkannt und geschätt, nennft bu bas weniger bein?

Bas ben Jungling ergreift, ben Mann halt, Greife noch labet, Liebenswürdiges Rind, bleibe bein gludliches Theil.

Alter gefellet fich gern ber Jugend, Jugend jum Alter; Aber am liebsten bewegt Gleiches bem Gleichen fich ju.

49.

halte bas Bilb ber Burbigen fest! Die leuchtenbe Sterne Theilte fie aus die Natur burch ben unendlichen Raum. 50.

Ber ift ber gludlichfte Menich? Der fremdes Berbienst zu empfinden Beiß und an fremdem Genuß fich wie am eignen zu freun.

Bieles giebt uns bie Beit und nimmt's auch, aber ber Beffern Solbe Reigung, fie fei ewig dir frober Genuß.

Bart ibr, Schwarmer, im Stanbe, die Ibeale ju faffen, D! fo verehrtet ihr auch, wie fich's gebührt, bie Ratur.

Bem ju glauben ift, redlicher Freund, bas tann ich bir fagen: Glaube bem Leben; es lehrt beffer als Redner und Buch. 54.

Alle Bluthen muffen vergebn, daß Fruchte begluden; Bluthen und Frucht zugleich gebet ihr, Musen, allein.

55.

Shabliche Babrheit, ich ziebe fie por bem nüplichen Irrthum. Wahrheit beilet ben Schmerz, ben fie vielleicht uns erregt.

Schabet ein Arrthum wohl? Richt immer! aber bas Irren, Immer icabet's. Wie febr, fieht man am Ende bes Wegs.

Frembe Rinber, wir lieben fie nie so sehr als bie eignen; Frrthum, bas eigene Rind, ift uns bem herzen so nab.

58

Irrthum verläßt uns nie; boch ziehet ein höher Bedurfnis Immer ben ftrebenben Geist leise zur Bahrheit hinan.

59.

Gleich sei Reiner bem Andern; boch gleich sei Jeber bem Höchsten. Wie bas zu machen? Es fei Jeber vollendet in sich.

60

Barum will sich Geschmad und Genie so felten vereinen? Jener fürchtet bie Kraft, bieses verachtet ben Zaum.

31.

Fortzupflanzen die Welt find alle vernünft'gen Diskurse Unvermögend; durch sie kommt auch kein Kunskwerk hervor.

62.

Belden Lefer ich wunsche? ben unbefangensten, ber mich, Sich und die Welt vergift und in bem Buche nur lebt.

63.

Dieser ist mir ber Freund, ber mit mir Strebenden wandelt; Lab't er jum Sigen mich ein, stehl' ich für heute mich weg.

64.

Wie beklag' ich es tief, daß diefe herrliche Seele, Werth, mit zum Zwecke zu gehn, mich nur als Mittel begreift.

Breise bem Rinde bie Puppen, wofür es begierig bie Groschen hinwirft; mahrlich, bu wirst Kramern und Rindern ein Gott.

66.

Wie verfahrt die Ratur, um hobes und Niebres im Menschen Ru verbinden? Sie ftellt Eitelleit zwischen hinein.

67.

Auf bas empfindsame Bolt hab' ich nie was gehalten; es werben, Rommt die Gelegenheit, nur schlechte Gesellen daraus.

68.

Franzthum brängt in biesen verworrenen Zagen, wie ehmals Lutherthum es gethan, ruhige Bilbung jurud.

69.

Bas in Frankreich vorbei ift, bas spielen Deutsche noch immer, Denn ber stolzeste Mann schmeichelt bem Bobel und triecht.

"Bobel, wagt bu ju fagen! wo ift ber Bobel?" 3hr machtet, Gieng' es nach eurem Sinn, gerne die Boller bagu.

71.

Bo Parteien entstehn, balt Jeber fich buben und bruben; Biele Jahre vergehn, eh fie die Mitte vereint.

72.

"Jene machen Bartei; welch unerlaubtes Beginnen! Aber unfre Bartei, freilich, versteht fich von felbst."

73.

Billft du, mein Sohn, frei bleiben, fo lerne was Rechtes, und halte Dich genftgfam, und nie blide nach oben hinauf!

74.

Ber ift der edlere Mann in jedem Stande? Der ftets fich Reiget jum Gleichgewicht, was er auch habe voraus.

75.

Bist ihr, wie auch ber Kleine was ist? Er mache bas Kleine Recht, ber Große begehrt just so bas Große zu thun.

76

Was ist heilig? Das ist's, was viele Seelen zusammen Bindet; band' es auch nur leicht, wie die Binse den Kranz.

77.

Bas ist bas Heiligste? Das, was heut und ewig die Geister, Tiefer und tiefer gefühlt, immer nur einiger macht.

.78.

Ber ist das würdigste Glieb des Staats? Ein waderer Bürger; Unter jeglicher Form bleibt er der edelste Stoff.

79.

Ber ift benn wirklich ein Fürft? Ich hab' es immer gefeben, Der nur ift wirklich ein Fürft, ber es vermochte gu fein.

80.

Fehlet die Einsicht oben, der gute Wille von unten, Führt fogleich die Gewalt, oder sie endet den Streit.

81.

Republiken hab' ich gefehn, und bas ift die beste, Die dem regierenden Theil Lasten, nicht Bortheil, gewährt.

82.

Balb, es kenne nur Jeber ben eigenen, gonne bem Anbern Seinen Bortheil, so ist ewiger Friede gemacht.

Reiner bescheibet fich gern mit bem Theile, ber ihm gebuhret, Und so habt ihr ben Stoff immer und ewig jum Rrieg.

84.

8weierlei Arten giebt es, die treffende Bahrheit zu sagen: Deffentlich immer bem Bolt, immer bem Fürsten geheim.

85.

Wenn du laut den Einzelnen schittft, er wird fich verstoden, Wie sich die Menge verstodt, wenn du im Ganzen fie lobst.

86

Du bift König und Ritter und kannst befehlen und streiten; Aber zu jedem Bertrag ruse ben Kangler berbei.

87

Klug und thätig und fest, bekannt mit allem, nach oben Und nach unten gewandt, sei er Minister und bleib's.

88.

Belchen Hofmann ich ehre? Den klärsten und feinsten! Das Andre, Bas er noch sonst besitzt, kommt ihm als Menschen zu gut.

39.

Ob du der Klügste seist, daran ist wenig gelegen; Aber ber Biederste sei, so wie bei Rathe, ju haus.

M.

Ob du wachst, das kummert uns nicht, wofern du nur singest-Singe, Wächter, dein Lied schlafend, wie mehrere thun.

91.

Dießmal ftreuft bu, o herbst, nur leichte, wellende Blatter; Sieb mir ein ander Dal ichwellende Früchte bafur.

### Winter.

92.

Wasser ist Körper und Boben der Fluß. Das neuste Theater Thut in der Sonne Glanz zwischen den Usern sich auf.

93.

Bahrlich, es scheint nur ein Traum! Bebeutende Bilber bes Lebens Schweben, lieblich und ernft, über die Fläche bahin.

94.

Eingefroren sahen wir so Jahrhunderte starren, Menschengefühl und Bernunft schlich nur verborgen am Grund.

Rur die Flache bestimmt die treisenden Bahnen des Lebens; Ift fie glatt, so vergift Jeder die nahe Gefahr.

96.

Alle ftreben und eilen und fuchen und flieben einander; Aber alle beschräntt freundlich die glattere Bahn.

97.

Durch einander gleiten fie her, die Schuler und Meifter Und bas gewöhnliche Boll, bas in der Mitte fich halt.

98

Jeder zeigt hier, was er vermag; nicht Lob und nicht Tabel hielte biefen gurud, forberte jenen zum Biel.

99.

Cuch, Praconen bes Pfuschers, bes Meisters Berlleinerer, wunscht' ich, Mit ohnmachtiger Buth, stumm bier am Ufer zu sehn.

100.

Lehrling, bu schwankest und zauberst und schenest bie glattere Flache. Rur gelaffen! du wirft einst noch die Freude ber Bahn.

101.

Billft bu ichon zierlich ericheinen, und bift nicht ficher? Bergebens! Rur aus vollendeter Rraft blidet die Anmuth hervor.

102.

Fallen ift ber Sterblichen Loos. So fällt bier ber Schuler, Wie ber Meifter; boch fturzt biefer gefährlicher bin.

103.

Stürzt ber ruftigste Läufer ber Bahn, so lacht man am Ufer; Bie man bei Bier und Tabal über Besiegte sich hebt.

104.

Gleite fröhlich dahin, gieb Rath dem werdenden Schüler, Freue bes Meisters bich, und so genieße des Tags.

LU5.

Siehe, schon nahet ber Frühling; bas strömenbe Waffer verzehret Unten, ber sanstere Blid oben ber Sonne bas Gis.

106.

Diefes Geschlecht ift hinweg, zerftreut die bunte Gesellschaft; Schiffern und Fischern gehort wieder die wallende Fluth.

107.

Schwimme, du machtige Scholle, nur hin! und tommst du als Scholle Richt hinunter, du tommst doch wohl als Tropsen ins Meer.

# Sonette.

Liebe will ich liebenb loben; Jebe Form, fie tommt von oben.

L

# Mächtiges Keberraschen.

Ein Strom entrauscht umwölktem Felsensaale, Dem Ocean sich eilig zu verbinden; Bas auch sich spiegeln mag von Grund zu Gründen, Er wandelt unaushaltsam fort zu Thale.

Damonisch aber stürzt mit einem Male — Ihr folgten Berg und Walb in Wirbelwinden — Sich Oreas, Behagen bort zu sinden, Und hemmt den Lauf, begrenzt die weite Schale.

Die Welle sprüht und staunt jurud und weichet Und schwillt bergan, sich immer felbst zu trinken; Gehemmt ift nun jum Bater bin bas Streben.

' Sie schwankt und ruht, jum See zurückgebeichet; Gestirne, spiegelnd sich, beschaun das Blinken Des Wellenschlags am Fels, ein neues Leben.

### II.

# Freundliches Begegnen.

Im weiten Mantel bis ans Kinn verhüllet, Gieng ich ben Felfenweg, ben schroffen, grauen, hernieber bann zu winterhaften Auen, Unruh'gen Sinns, zur naben Flucht gewillet.

Auf einmal schien ber neue Tag enthüllet: Ein Madchen tam, ein himmel anzuschauen, So musterhaft, wie jene lieben Frauen Der Dichterwelt. Mein Sehnen war gestillet.

Doch wandt' ich mich hinweg und ließ sie gehen Und widelte mich enger in die Falten, Als wollt' ich trupend in mir selbst erwarmen;

Und folgt' ihr boch. Sie stand. Da war's geschehen! In meiner Hulle konnt' ich mich nicht halten, Die warf ich weg, Sie lag in meinen Armen.

#### ш.

### Aury und gut.

Sollt' ich mich benn fo ganz an Sie gewöhnen? Das ware mir zulest boch reine Plage. Darum versuch' ich's gleich am heut'gen Tage Und nahe nicht bem vielgewohnten Schönen.

Wie aber mag ich bich, mein herz, verföhnen, Daß ich im wicht'gen Fall bich nicht befrage? Bohlan! Komm her! Wir außern unfre Klage In liebevollen, traurig heitern Tönen.

Siehst bu, es geht! Des Dichters Bink gewärtig, Melodisch klingt die durchgespielte Leier, Ein Liebesopfer traulich darzubringen.

Du bentst es taum, und fieh! bas Lieb ist fertig; Milein mas nun? — Ich bacht', im ersten Feuer Wir eilten bin, es por ihr selbst zu singen.

#### IV.

### Das Madden fpricht.

Du siehst so ernst, Geliebter! Deinem Bilbe Bon Marmor hier möcht' ich dich wohl vergleichen: Bie dieses giebst du mir kein Lebenszeichen; Mit dir verglichen zeigt ber Stein sich milbe.

Der Jeind verbirgt sich hinter seinem Schilde, Der Freund soll offen seine Stirn uns reichen. Ich suche dich, du suchst mir zu entweichen; Doch halte Stand, wie dieses Kunstgebilde.

An wen von Beiden soll ich nun mich wenden? Sollt' ich von Beiden Kalte leiden muffen, Da dieser tobt und du lebendig beißest?

Rurg, um ber Worte mehr nicht zu verschwenden, So will ich diesen Stein so lange kuffen, Bis eifersuchtig bu mich ihm entreißest.

#### V.

# Wachsthum.

Als Neines art'ges Kind nach Felb und Auen Sprangst du mit mir, so manchen Frühlingsmorgen. "Für fold ein Töchterden, mit holben Sorgen, Möcht' ich als Bater fegnend Häufer bauen!"

Und als du anfiengst in die Welt zu schauen, War beine Freude hausliches Besorgen. "Solch eine Schwester! und ich war' geborgen: Wie könnt' ich ihr, ach! wie sie mir vertrauen!"

Run tann ben iconen Bachsthum nichts beschranten; 3ch fühl' im Bergen beifes Liebetoben. Umfaff' ich fie, bie Schmerzen ju beschwicht'gen?

Doch ach! nun muß ich bich als Fürstin benten: Du stehst so fcroff vor mir emporgehoben; Ich beuge mich vor beinem Blid, bem flücht'gen.

### VI. Reisezehrung.

Entwöhnen sollt' ich mich vom Glanz ber Blide, Mein Leben sollten sie nicht mehr verschönen. Was man Geschick nennt, läßt sich nicht versöhnen, Ich weiß es wohl und trat bestürzt zurude.

Nun wußt' ich auch von teinem weitern Stüde; Gleich sieng ich an von biesen und von jenen Rothwend'gen Dingen sonst mich zu entwöhnen: Rothwendig schien mir nichts als ihre Blide.

Des Weines Gluth, ben Bielgenuß ber Speisen, Bequemlichleit und Schlaf und sonst'ge Gaben, Gesellschaft wies ich weg, bag wenig bliebe.

So tann ich ruhig burch bie Welt nun reisen: Bas ich bebarf, ift aberall zu haben, Und Unentbehrlichs bring' ich mit — bie Liebe.

### VII. Abschied.

War unersättlich nach viel tausend Kussen Und mußt' mit Einem Ruß am Ende scheiben; Rach herber Trennung tief empfundnen Leiden War mir das Ufer, dem ich mich entrissen, Mit Wohnungen, mit Bergen, Hügeln, Flussen, So lang' ich's beutlich sab, ein Schat ber Freuben; Zuletzt im Blauen blieb ein Augenweiden Un fernentwichnen lichten Finsternissen.

Und endlich, als das Meer ben Blid umgranzte, Fiel mir zurud ins herz mein heiß Berlangen; Ich suchte mein Berlornes gar verdrossen.

Da war es gleich, als ob ber himmel glanzte; Mir schien, als ware nichts mir, nichts entgangen, Als hatt' ich alles, was ich je genossen.

#### VIII.

### Die Liebende Schreibt.

Sin Blid von beinen Augen in die meinen, Sin Auß von beinem Mund auf meinem Munde — Wer davon hat, wie ich, gewisse Kunde, Mag dem was anders wohl erfreulich scheinen?

Entfernt von dir, entfremdet von den Meinen, Führ' ich stets die Gedanken in die Runde, Und immer treffen sie auf jene Stunde,. Die einzige; da fang' ich an zu weinen.

Die Thrane trodnet wieder unversehens; Er liebt ja, dent ich, her in diese Stille, Und solltest du nicht in die Ferne reichen?

Bernimm das Lispeln dieses Liebewehens; Mein einzig Glück auf Erben ist dein Wille, Dein freundlicher zu mir; gieb mir ein Zeichen!

#### IX.

### Bie Siebende abermale.

Barum ich wieder jum Papier mich wende? Das mußt du, Liebster, so bestimmt nicht fragen: Denn eigentlich hab' ich bir nichts zu sagen; Doch tommt's zulest in beine lieben hande.

Beil ich nicht tommen tann, soll, was ich senbe, Mein ungetheiltes herz hinüber tragen Mit Wonnen, hoffnungen, Entzuden, Plagen: Das alles hat nicht Anfang, hat nicht Enbe. Ich mag bom heut'gen Tag bir nichts vertrauen, Wie fich im Sinnen, Bunfchen, Bahnen, Bollen Mein treues Gerg zu bir hinüber wendet:

So ftand ich einst vor dir, dich anzuschauen, Und sagte nichts. Was hatt' ich sagen sollen? Mein ganges Wesen war in sich vollendet.

#### X.

## Sie kann nicht enden.

Benn ich nun gleich das weiße Blatt dir schicke, Anstatt daß ich's mit Lettern erst beschreibe, Ausfülltest du's vielleicht zum Zeitvertreibe Und sendetest's an mich, die Hochbeglückte.

Benn ich ben blauen Umschlag dann erblickte, Rengierig schnell, wie es geziemt dem Weibe, Riff ich ihn auf, daß nichts verborgen bleibe; Da läf ich, was mich mündlich sonst entzückte:

Lieb Rind! Mein artig Herz! Mein einzig Befen! Wie bu fo freundlich meine Sehnsucht ftillteft Mit fußem Wort und mich so gang verwöhnteft.

Sogar bein Lispeln glaubt' ich auch zu lesen, Bomit bu liebend meine Seele fülltest Und mich auf ewig vor mir selbst verschöntest.

### XI.

## Hemefis.

Benn burch das Bolt die grimme Seuche wüthet, Soll man vorsichtig die Gesellschaft lassen. Auch hab' ich oft mit Zaudern und Berpassen Bor manchen Insluenzen mich gehütet.

Und obgleich Amor öfters mich begütet, Mocht' ich zulest mich nicht mit ihm befassen. So gieng mir's auch mit jenen Lacrimassen, Als vier- und breifach reimend sie gebrütet.

Run aber folgt die Strase dem Berächter, Ms wenn die Schlangenfadel der Grinnen Bon Berg zu Thal, von Land zu Meer ihn triebe. Ich höre wohl ber Genien Gelächter; Doch trennet mich von jeglichem Befinnen Sonettenwuth und Raserei ber Liebe.

#### XII.

# Chriftgefchenk.

Mein sußes Liebden! hier in Schachtelwanden Gar mannigsalt geformte Sußigkeiten: Die Früchte find es heil'ger Weihnachtszeiten, Gebadne nur, den Kindern auszuspenden!

Dir möcht' ich bann mit füßem Rebewenden Boetisch Zuderbrob zum Fest bereiten; Allein was soll's mit solchen Gitelkeiten? Weg ben Bersuch, mit Schmeichelei zu blenden!

Doch giebt es noch ein Sußes, das vom Innern Jum Innern spricht, genießbar in der Ferne, Das tann nur bis ju dir hinüber weben.

Und fühlst du dann ein freundliches Erinnern, Ms blinkten froh dir wohlbekannte Sterne, Wirst du die kleinste Gabe nicht verschmähen.

#### XIII.

### Warnung.

Am jungsten Tag, wenn die Bosaunen schallen Und alles aus ift mit dem Erbeleben, Sind wir verpflichtet, Rechenschaft zu geben Bon jedem Bort, das unnut uns entfallen.

Wie wird's nun werden mit den Worten allen, In welchen ich so liebevoll mein Streben Um deine Gunst dir an den Tag gegeben, Wenn diese bloß an deinem Ohr verhallen?

Darum bebent, o Liebchen! bein Gewissen, Bedent im Ernst, wie lange bu gezaubert, Daß nicht ber Welt solch Leiben wiberfahre.

Berd' ich berechnen und entschuldigen muffen, Bas alles unnütz ich vor dir geplaudert, So wird der jüngste Tag zum vollen Jahre.

### XIV.

## Die Bweifelnden.

Ihr liebt und schreibt Sonette! Weh der Grille! Die Kraft des Herzens, sich zu offenbaren, Soll Reime suchen, sie zusammenpaaren; Ihr Kinder glaubt, ohnmächtig bleibt der Wille.

Ganz ungebunden spricht bes Herzens Julle Sich kaum noch aus: sie mag sich gern bewahren; Dann Stürmen gleich durch alle Saiten fahren; Dann wieder senken sich zu Racht und Stille.

Bas qualt ihr euch und uns, auf jabem Stege Rur Schritt vor Schritt den last'gen Stein zu walzen, Der rudwarts laftet, immer neu zu muben?

### Die Liebenben.

Im Gegentheil, wir sind auf rechtem Bege! Das Allerstarrste freudig aufzuschmelzen, Muß Liebesseuer allgewaltig glüben.

### XV.

# Mädchen.

Ich zweisle boch am Ernst verschränkter Zeilen! Zwar lausch' ich gern bei beinen Sylbespielen; Allein mir scheint, was Herzen redlich fühlen, Mein süßer Freund, das soll man nicht beseilen.

Der Dichter pflegt, um nicht zu langeweilen, Sein Innerstes von Grund aus umzuwühlen; Doch seine Wunden weiß er auszukühlen, Mit Zauberwort die tiefsten auszuheilen.

### Dichter ..

Schau, Liebchen, hin! Die geht's bem Feuerwerker? Drauf ausgelernt, wie man nach Maßen wettert, Irrgunglicheklug minirt er seine Grüfte;

Allein die Macht des Clements ift stärker, Und eh er sich's versieht, geht er zerschmettert Mit allen seinen Kunsten in die Lüfte.

### XVI. Epoche.

Mit Flammenschrift war innigst eingeschrieben Betrarca's Brust, vor allen andern Lagen, Charfreitag. Eben so, ich darf's wohl sagen, Ist mir Advent von Achtzehnhundert sieben.

Ich fieng nicht an, ich fuhr nur fort, zu lieben Sie, die ich früh im herzen schon getragen, Dann wieder weistich aus dem Sinn geschlagen, Der ich nun wieder bin ans herz getrieben.

Betrarca's Liebe, die unendlich hohe, War leider unbelohnt und gar zu traurig, Ein Herzensweh, ein ewiger Charfreitag;

Doch stets erscheine, fort und fort, die frohe, Süh, unter Palmenjubel, wonneschaurig, Der herrin Antunst mir, ein ewger Maitag.

### XVII.

### Charade.

Zwei Worte find es, turz, bequem zu sagen, Die wir so oft mit holder Freude nennen, Doch keineswegs die Dinge deutlich kennen, Bovon sie eigentlich den Stempel tragen.

Es thut gar wohl in jung: und alten Tagen, Eins an dem andern kedlich zu verbrennen; Und kann man sie vereint zusammen nennen, So brudt man aus ein seliges Behagen.

Run aber such' ich ihnen zu gefallen Und bitte, mit sich selbst mich zu beglücken; Ich hoffe still, boch hoff' ich's zu erlangen:

Ms Ramen ber Geliebten fie ju lallen, In Einem Bild fie beibe zu erbliden, In Einem Wesen beibe zu umfangen.

# Vermischte Gedichte.

Wie jo bunt ber Aram gewesen, Mustertarte, gieb's zu lefen!

## Deutscher Parnag.

Unter diesen Lorbeerbüschen, Muf ben Biefen, Un ben frischen Wafferfällen Meines Lebens ju genießen, Gab Apoll dem beitern Anaben; Und so haben Mich, im Stillen, Nach bes Gottes bobem Willen, Hehre Musen auferzogen, Aus ben bellen Silberquellen Des Parnaffus mich erquidet Und bas teufche reine Siegel Auf die Lippen mir gebrudet.

Und die Rachtigall umtreiset Mich mit dem bescheidnen Flügel; Hier in Buschen, dort auf Bäumen, Ruft sie die verwandte Menge, Und die himmlischen Gesänge Lehren mich von Liebe träumen.

Und im Herzen wächst die Fülle Der gesellig edlen Triebe, Nährt sich Freundschaft, keimet Liebe, Und Apoll belebt die Stille Seiner Thäler, seiner Höhen. Süße laue Lüste wehen: Alle, denen er gewogen, Werden mächtig angezogen, Und ein Edler folgt dem andern.

Dieser kommt mit munterm Wesen Und mit offnem heitrem Blide; Diesen seh' ich ernster wandeln; Und ein Andrer, kaum genesen, Ruft die alte Kraft zurude; Denn ihm brang durch Mark und Leben Die verderblich holde Flamme; Und was Amor ihm enimendet, Kann Apoll nur wiedergeben, Kuh und Luft und Harmonicen Und ein kräftig rein Bestreben.

Auf, ihr Brüber! Ehrt die Lieber! Sie find gleich den guten Thaten. Ber tann beffer als der Sanger Dem verirrten Freunde rathen? Birte gut, so wirtst du langer, Als es Menschen sonst vermögen.

Ja! ich bore fie von weiten: Ja! fie greisen in die Saiten, Mit gewalt'gen Götterschlägen Rusen sie ju Recht und Bslichten Und bewegen, Bie sie singen, wie sie bichten, Jum erhabensten Geschäfte, Zu der Bilbung aller Kräfte.

And die holden Phantasieen Blüben Rings umher auf allen Zweigen, Die sich balbe, Bie im holden Zauberwalde, Boller golden Früchte beugen.

Bas wir fühlen, was wir schauen In dem Land der höchsten Wonne, Dieser Boden, diese Sonne Lodet auch die besten Frauen. Und der hauch der lieben Musen Wedt des Mädchens zarten Busen, Stimmt die Kehle zum Gesange, Und mit schöngesärdter Wange Singet sie schon würdige Lieder, Sest sich zu den Schwestern nieder, Und es singt die schone Kette, Bart und zärter, um die Wette.

Doch die eine Geht alleine,

Bei den Buchen, Unter Linden, Dort ju suchen, Dort ju finden, Bas im stillen Mortenbaine Amor schaltisch ihr entwendet: Ihres herzens holbe Stille, Ibres Bufens erfte Bulle. Und fie träget in die grunen Schattenwälder, Bas bie Manner nicht verbienen, Ihre lieblichen Gefühle: Scheuet nicht des Tages Schwäle, Achtet nicht des Abends Rühle Und verliert sich in die Felder. Stort fie nicht auf ihren Begen! Dufe, geb ibr ftill entgegen!

Doch was hör' ich? Welch ein Schall Ueberbrauft ben Wasserfall?
Sauset heftig durch den Hain?
Welch ein Larmen, welches Schrei'n?
Ist es möglich, seh' ich recht?
Ein verwegenes Geschlecht
Dringt ins heiligthum herein.

Dier bervor Strömt ein Chor! Liebeswuth . Weinesgluth Rast im Blid, Straubt bas Haar! Und die Schaar Mann und Beib -Tigerfell Solägt umber -Ohne Scheu Beigt den Leib. Und Metall, Rauber Schall, Grellt ins Ohr. Wer fie bort, Bird geftort. hier hervor Drängt bas Chor:

Alles flieht, Wer fie fieht.

Ach, die Busche sind geknickt! Ach, die Blumen, sind erftickt Bon den Sohlen dieser Brut. Wer begegnet ihrer Wuth?

Brüber, last uns Alles wagen! Eure reine Bange glubt. Bhobus hilft fie und verjagen, Benn er unfre Schmerzen fieht; Und, und Baffen Bu verschaffen, Schuttert er bes Berges Bipfel, Und vom Gipfel Braffeln Steine Durch die Haine. Brüber, faßt fie machtig auf! Schloßenregen Strome Diefer Brut entgegen Und vertreib' aus unfern milben himmelreinen Luftgefilben Diefe Fremben, Diefe Bilben!

Doch was seh' ich? Ift es möglich? Unerträglich Fährt es mir burch alle Glieder, Und die Hieder, Und die Hand Schwunge niever. Ift es möglich? Reine Fremden! Unfre Brüder Beigen ihnen selbst die Mege! D die Frechen! Wie sie mit den Klapperblechen Selbst voraus im Takte ziehn! Gute Brüder, laßt uns sliehn!

Doch ein Wort ju ben Berwegnen! Ja, ein Wort foll euch begegnen, Kräftig wie ein Donnerschlag. Borte find des Dichters Waffen; Will ber Gott fich Recht verschaffen, Folgen seine Pfeile nach.

Bar es möglich, eure hohe Götterwürbe Zu vergessen! Ist der rohe Schwere Thyrsus teine Bürde Für die Hand, auf zarten Saiten Nur gewöhnet hinzugleiten? Nus den klaren Wasserfällen, Nus den zarten Rieselwellen, Tränket ihr Gar Silens abscheulich Thier? Dort entweiht es Aganippen Mit den rohen breiten Lippen, Stampst mit ungeschieden, Bis die Wellen trübe kießen,

D, wie möcht' ich gern mich tauschen; Aber Schmerzen fühlt das Ohr; Aus den teuschen Heil'gen Schatten Dringt verhaßter Ton bervor. Wild Gelächter Statt ber Liebe fußem Dahn! Beiberhaffer und Berachter Stimmen ein Triumphlieb an. Rachtigall und Turtel flieben Das fo teufch erwarmte Reft, Und in wuthendem Erglüben halt ber Faun bie Rymphe fest. Dier wird ein Gewand gerriffen, Dem Genuffe folgt der Spott, Und ju ihren frechen Ruffen Leuchtet mit Berbruß ber Gott.

Jal ich sehe schon von weiten Wolkenzug und Dunst und Rauch. Richt die Leier nur hat Saiten, Saiten hat der Bogen auch. Selbst den Busen des Verehrers Schüttert das gewalt'ge Rahn, Denn die Flamme des Verheerers Kündet ihn von weiten auf D vernehmt noch meine Stimme, Weiner Liebe Bruderwort!
Tiehet vor des Gottes Grimme, Eilt aus unsern Gränzen sort!

Daß fie wieder heilig werde, Lenkt hinweg den wilden Zug! Bielen Boden hat die Erde Und unheiligen genug. Uns umleuchten reine Sterne, Hier nur hat das Eble Werth.

Doch wenn ibr aus rauber Kerne Bieber einft ju uns begehrt, Wenn euch nichts fo febr beglücket, Als was ihr bei uns erprobt, Such nicht mehr ein Spiel entzücket, Das die Schranken übertobt; Rommt als gute Bilger wieber, Steiget frob ben Berg beran, Tiefgefühlte Reuelieber Runben uns die Bruber an. Und ein neuer Rrang umwindet Cure Schlafe feierlich. Wenn fich ber Berirrte findet, Freuen alle Götter fich. Schneller noch, als Lethe's Fluthen Um ber Tobten ftilles Baus, Löscht ber Liebe Relch den Guten Jebes Fehls Erinnrung aus. Alles eilet ench entgegen, Und ihr kommt verklart beran. Und man fleht um euren Segen; Ibr gebort uns boppelt an.

### Gelleris Monument

von Defer.

Als Gellert, der geliebte, schied, Manch gutes herz im Stillen weinte, Auch manches matte schiefe Lied Sich mit dem reinen Schmerz vereinte, Und seder Stümper bei dem Grah Sin Blamchen an die Ehrenkrone, Ein Scherslein zu des Edlen Lohne Mit vielzufriedner Miene gab: Stand Deser seitwarts von den Leuten Und fählte den Geschiednen, sann Sin bleibend Bild, ein lieblich Deuten Auf den verschwundnen werthen Mann; Und sammelte mit Getstesflug Im Marmor alles Lobes Stammeln, Wie wir in einen engen Krug Die Asche des Geliebten sammeln.

### Ilmenau

am 3. September 1783,

Unmuthig Thal! du immergruner hain! Mein herz begrüßt euch wieder auf das Beste; Entfaltet mir die schwerbehangnen Aeste, Nehmt freundlich mich in eure Schatton ein, Erquidt von euren höhn, am Tag der Lieb' und Lust, Mit frischer Lust und Balfam meine Brust!

Wie kehrt' ich oft mit wechselndem Geschide, Erhabner Berg! an deinen Fuß zurücke. D laß mich heut an deinen sachten höhn Ein jugendlich, ein neues Eden sehn! Ich hab' es wohl auch mit um euch verdienet: Ich sorge still, indeß ihr ruhig grünet.

Last mich vergessen, daß auch hier die Welt So manch Geschöpf in Erdesessen halt, Der Landmann leichtem Sand den Samen anvertraut Und seinen Rohl dem frechen Wilde daut, Der Knappe targes Brod in Klüsten sucht, Der Köhler zittert, wenn der Jäger flucht. Berjüngt euch mir, wie ihr es pft gethan, Als sieng' ich heut ein neues Leben an.

Ihr seib mir hold, ihr gonnt mir diese Araume, Sie schmeicheln mir und loden alte Reine. Mir wieder selbst, von allen Menschen sern, Wie bad' ich mich in euren Düsten gern! Welodisch rauscht die hohe Tanne wieder, Melodisch eilt der Wasserfall hernieder; Die Wolfe sinkt, der Rebel brückt ins Ihal, Und es ist Nacht und Dammrung auf einmal.

Im finftern Wald, beim Liebesblid ber Sterne, Wo ift mein Pfad, ben forglos ich verlor?

Welch seltne Stimmen hör' ich in der Ferne? Sie schallen wechselnd an dem Fels empor. Ich eile sacht, zu sehn, was es bedeutet, Wie von des hirsches Ruf der Jäger still geleitet.

Bo bin ich? Jil's ein Zaubermärchen Land? Belch nächtliches Gelag am Fuß der Felsenwand? Bei fleinen Histen, vicht mit Reis bedeckt, Seh' ich sie frak and Fener hingestreckt. Es dringt der Glanz hoch durch den Fichtenfaul; Am wiedern Herde kocht ein robes Mahl; Sie scherzen laut, indessen, bald geleerst, Die Flasche frisch im Kreise wiederlehret.

Sagt, wem vergleich' ich biese muntre Schaar? Bon wannen kommt sie? um wobin zu zieben? Wie ist an ihr boch Alles wunderbar! Soll ich fie grupen? foll ich vor ihr flieben? Ift es ber Jager milbes Geifterheer? Sind's Gnomen, die bier Zaubertunfte treiben? 3d feb' im Bufd ber Heinen Feuer mehr; Es schaubert mich, ich mage taum, ju bleiben. Ift's ber Megyptier verbachtiger Aufenthalt? Ift es ein flüchtiger Fürft wie im Arbenner : Balb? Soll ich Berirrter bier in ben verschlungnen Grunden Die Beifter Chatespears gar vertorpert finden? Ja, ber Gebante führt mich eben recht: Sie find es felbst, wo nicht ein gleich Geschlecht! Unbandig ichwelgt ein Geift in ihrer Mitten, Und durch die Robbeit fthet ich eble Sitten.

Wie nennt thr thn? Wer ist's, ber dort gebückt Nachlässig start die breiten Schultern drückt? Er sitzt junächst gelassen am der Flamme, Die martige Sestalt aus altem Geldenstamme. Er sangt begierig am geliebten Rohr, Es steigt der Damps an seiner Sturn empor. Sutmuthig troden welß er Freud' und Lachen Im ganzen Zirkel laut zu machen, Wenn er mit ernstlichem Sesicht Barbarisch dunt in fremder Mundart spricht.

Ber ift ber Andre, ber sich nieber An einen Sturg bes alten Baumes lehnt Und seine langen feingestalten Glieber Etstatisch faul nach allen Geiten behnt Und, ohne daß die Zecher auf ihn hören, Mit Geistesslug sich in die Höhe schwingt Und von dem Zanz der himmelhohen Sphären Gin monotones Lied mit großer Indrunst singt?

Doch scheinet Allen etwas zu gebrechen. Ich höre sie auf einmal leise sprechen, Des Jünglings Ruhe nicht zu unterbrechen, Der bort am Ende, wo das Thal sich schließt, In einer Hätte, leicht gezimmert, Bor ber ein letzter Blid des kleinen Feuers schimmert, Bom Wassersall umrauscht, des milden Schlass genießt. Mich treibt das Herz, nach jener Klust zu wandern; Ich schließe still und scheide von den Andern.

Sei mir gegrüßt, der hier in später Racht Gebankenvoll an dieser Schwelle wacht! Was sitzelt du entsernt von jenen Freuden? Du scheinst mir auf was Wichtiges bedacht. Was ist's, daß du in Sinnen dich verlierest Und nicht einmal dein kleines Feuer schürest?

"O frage nicht! benn ich bin nicht bereit, Des Fremden Reugier leicht zu stillen; Sogar verbitt' ich beinen guten Willen; Hier ist zu schweigen und zu leiden Zeit. Ich bin dir nicht im Stande selbst zu sagen, Woher ich sei, wer mich hierher gesandt; Bon fremden Zonen bin ich her verschlagen Und durch die Freundschaft sestgebannt.

Ber tennt sich selbst? wer weiß, was er vermag? Hat nie der Muthige Berwegnes unternommen? Und was du thust, sagt erst der andre Zag, Bar es zum Schaden oder Frommen. Zieß nicht Krometheuß selbst die reine Himmelsglutd Auf frischen Thon vergötternd niedersließen? Und tonnt' er mehr als irdisch Blut Durch die belebten Abern gießen? Ich brachte reines Feuer vom Altar; Bas ich entzündet, ist nicht reine Flamme. Der Sturm vermehrt die Gluth und die Gefahr, Ich stundt nicht, indem ich mich verdamme.

Und wenn ich unflug Muth und Freiheit sang Und Redlichkeit und Freiheit sonder Junng, Stolz auf sich selbst und berzliches Behagen, Erwarb ich mir der Menschen schöne Gunst: Doch ach! ein Gott versagte mir die Kunk, Die arme Kunst, mich klusstlich zu betragen. Kun sit' ich bier, zugleich erhoben und gedrückt, Unschuldig und gestraft, unschuldig und beglückt.

Doch rebe sacht! benn unter diesem Dach Ruht all mein Wohl und all mein Ungemach: Ein edles Herz, vom Wege der Ratur Durch enges Schickal abgeleitet, Das, ahnungsvoll, nun auf der rechten Spur Bald mit sich selbst und bald mit Zauberschatten streitet Und, was ihm das Geschick durch die Geburt geschenkt, Mit Müh und Schweiß erst zu erringen denkt. Rein liebevolles Wort kann seinen Geist enthüllen Und kein Gesang die hohen Wogen stillen.

Ber kann ber Raupe, die am Zweige kriecht, Bon ihrem künft'gen Futter sprechen? Und wer der Puppe, die am Boden liegt, Die zarte Schale helsen durchzubrechen? Es kommt die Zeit, sie drängt sich selber los Und eilt auf Fittigen der Rose in den Schoof.

Gewiß, ihm geben auch die Jahre Die rechte Richtung feiner Rraft. Roch ift, bei tiefer Neigung für bas Bahre, 36m Brrthum eine Leibenschaft. Der Borwis lodt ihn in bie Beite, Rein Fels ift ihm ju foroff, tein Steg ju fomal; Der Unfall lauert an der Seite Und stürzt ihn in den Arm der Qual. Dann treibt bie fcmerglich überspannte Regung Gewaltsam ihn balb ba, balb bort hinaus, Und von unmuthiger Bewegung Ruht er unmuthig wieder aus. Und bufter wild an heitern Tagen, Unbanbig, ohne froh ju fein, Schläft er, an Seel' und Leib verwundet und zerschlagen, Auf einem barten Lager ein: Indeffen ich bier, ftill und athmend taum, Die Augen zu ben freien Sternen tehre Und, halb erwacht und halb im schweren Traum, Mich taum bes foweren Traums erwehre."

Berfdwinde, Traum!

Bie dant' ich, Rusen, euch!
Daß ihr mich heut auf einen Pfad gestellet,
Bo auf ein einzig Bort die ganze Gegend gleich \_
Zum schönsten Tage sich erhellet;
Die Wolke sliebt, der Rebel fällt,
Die Schatten sind hinweg. Ihr Götter, Preis und Wonne!
Es leuchtet mir die wahre Sonne,
Es lebt mir eine schönre Welt;
Das ängstliche Gesicht ist in die Lust zerronnen,
Ein neues Leben ist's, es ist schon lang' begonnen.

Ich sehe hier, wie man nach langer Reise Im Baterland sich wieder lennt, Ein ruhig Bolf im stillen Fleise Benutzen, was Natur an Gaden ihm gegönnt. Der Faden eilet von dem Roden Des Webers raschem Stuhle zu; Und Seil und Kübel wird in längrer Ruh Richt am verdrochnen Schachte stoden; Es wird der Trug entdeckt, die Ordnung kehrt zurück, Es solgt Gedeihn und sestes ird'sches Glück.

So mög', o Fürst, der Winkel beines Landes Ein Borbild deiner Tage sein!
Du kennest lang' die Pflichten beines Standes Und schränkest nach und nach die freie Seele ein. Der kann sich manchen Wunsch gewähren, Der kalt sich selbst und seinem Willen lebt; Allein wer Andre wohl zu leiten strebt, Wuß fähig sein, viel zu entbehren.

So wandle du — der Lohn ist nicht gering — Richt schwankend hin, wie jener Samann gieng, Daß bald ein Korn, des Zufalls leichtes Sviel, hier auf den Weg, dort zwischen Dornen siel; Rein! streue klug wie reich, mit mannlich steter Hand, Den Segen aus auf ein geadert Land; Dann laß es ruhn: die Ernte wird erscheinen Und dich beglüden und die Deinen.

# Brei Bben

an meinen Freund Bebrifd.

Erfte.

Berpflanze ben iconen Baum, Gartner! er jammert mich; Glüdlicheres Erbreich Berbiente ber Stamm.

Roch hat seiner Ratur Kraft Der Erbe aussaugendem Geize, Der Luft verderbender Fäulnis, Ein Gegengift, widerstanden.

Sieh! wie er im Frühling Lichtgrüne Blatter schlägt; Ihr Orangenduft Ist dem Geschmeiße Gift.

Der Raupe tückischer Jahn Bird stumpf an ihnen, Es blinkt ihr Silberglan; Im Sonnenscheine.

Bon seinen Zweigen Bunfct bas Maschen Im Brauttranze; Früchte hoffen Junglinge.

Aber sieh! ber herbst kömmt, Du geht bie Raupe, Klagt ber listigen Spinne Des Baums Unverwelklichkeit.

Schwebend zieht fich Bon ihrer Tapuswohnung Die Brachtseindin herüber Zum wohlthätigen Baum,

Und tann nicht schaben; Aber die Bielkinstliche Ueberzieht nüt grauen Stel Die Skberblätter;

Bie bus Mäden foaueinb.

Berpflange ben schnen Baum, Gartner! er jammert mich. Baum, bante bem Gartner, Der bich verpflangt!

3meite.

Du gehft! Ich murre. — Geh! laß mich murren. Ehrlicher Maun, Fliehe dieses Land!

Tobte Sümpfe, Dampfende Ottobernebel Berweben ihre Ausstüffe Hier ungertrennlich.

· Gebärort Schäblicher Insetten, Mörderhöhle Ihrer Bosheit!

Am schilfigten Ufer Liegt bie wollustige Flammengezungte Schlange, Geftreichelt vom Sonnenstrahl.

Fliebe sanfte Rachtgänge In ber Mondenbämmerung, Dort halten zudende Kröten Zusammenkunste auf Kreuzwegen.

Schaben sie nicht, Berden sie schreden. — Chrlicher Mann, Miebe dieses Land!

Dritte.

Sei gefühllos! Ein leichtbewegtes Herz Ist ein elend Gut Auf der wankenden Erde,

Behrifc! bes Frühlings Lächeln Erheitre beine Stirne nie; Rie trübt fie bann mit Berbruß Des Winters fturmischer Ernft. Lehne dich nie an des Mädchens Sorgenverwiegende Bruft, Nie auf des Freundes Elendtragenden Arm.

Schon versammelt, Bon seiner Alippenwarte, Der Reid auf bic Den ganzen luchsgleichen Blick:

Dehnt die Manen, Stürzt und schlägt Hinterlistig sie Dir in die Schultern.

Start find die magern Arme Wie Pantherarme; Er schüttelt dich Und reißt dich los.

Tod ist Trennung! Dreisacher Tod Trennung ohne Hoffnung, Biederzusehn.

Gerne verließest bu Dieses gehaßte Land, Hielte bich nicht Freundschaft Mit Blumenfesseln an mir.

Berreiß fiel Ich flage nicht. Rein ebler Freund Salt ben Mitgefangnen, Der flieben tann, gurud.

Der Gebanke Bon des Freundes Freiheit Ift ihm Freiheit Im Kerker.

Du gehft, ich bleibe. Aber schon breben Des legten Jahres Flügelsveichen Sich um die rauchende Are.

Ich gable die Schläge Des donnernden Rads, Segne den letten, Da springen die Riegel, frei bin ich wie du!

# Einflum

#### Mn Urauien.

Uns gaben ble Götter Auf Erden Eleftum! Wie du das erfte Mal Liebahndend dem Frendling Entgegentratst Und beine Hand ihm reichtest, Fühlt' er alles voraus, Was ihm für Seligkeit Entgegen keimte!

Wie du den Kebenden Arm Um den Freund schangs, Wie ihm Lila's Brust Entgegenbebte, Wie ihr, euch rings umsassend, In heil'ger Wonne schwebtet, Und ich, im Anschaun selig, Ohne sterblichen Reid Daneben stand!

Wie burch heilige Thaler wir Hand in Hande wanbelten, Und des Fremdlings Trou Sich ench versiagelte, Daß du dem liebenden, Stille sehnenden Die Wange reichtest Zum himmlischen Ruß!

Benn bu fern wandelft Am Hügelgebusch, Bandeln Liebesgestalten Mit dir den Bach hinad; Benn mir auf meinem Jelsen Die Sonne niedergest, Seh' ich Freundegestalten Mir winten Durch wehende Zweige Des dämmernden hains;

Ceh' ich, verfclagen Unter schauernden himmels

Debe Geftabe, In der Bergangenheit Golbener Myrtenhainsbammerung Lila'n an beiner Sand; Seh' mich Schuchternen Eure Bande faffen, Bittend bliden, Eure Sande tuffen -Gure Augen fich begegnen, Auf mich bliden, feb ich, Werfe den hoffenden Bick Auf Lila; sie nabert fich mir, Simmlische Lippe! Und ich wanke, nahe mich, Blide, feufze, mante -Seligieit! Seligieit! Eines Ruffes Gefühl!

Mir gaben bie Gotter Auf Erben Elpfium! Ach, warum nur Elpfium!

# Pilgers Morgenlied.

An Lila.

Morgennebel, Lila, hullen beinen Thurm ein. Soll ich ihn Bum letten Mal nicht febn! Doch mir ichweben taufenb Bilber Seliger Erinnerung Beilig warm ums Berg. Bie er da stand, Beuge meiner Wonne, Als zum ersten Mal Du dem Frembling Aengstlich liebevoll Begegneteft Und mit einem Mal Ew'ge Flammen In die Seel' ihm warfft! ---Bische, Nord! Taufend : fclangengungig

Mir ums haupt! Beugen follst du's nicht! Beugen magst du Kind'scher Zweige Haupt, Bon der Sonne Muttergegenwart geschieden.

Allgegenwart'ge Liebe! Durchglühft mich; Beutst bem Wetter die Stirn, Gefahren die Brust; Haft mir gegossen Ins früh wellende Herz Doppeltes Leben; Freude zu leben, Und Muth!

# Mahomets Gefang.

Seht den Felsenquell, Freudehell, Wie ein Sternenblid; Ueber Wolken Rährten seine Jugend Gute Geister Zwischen Alippen im Gehüsch.

Jünglingfrisch Tanzt er aus der Bolte – Auf die Maxmorfelsen nieder, Jauchzet wieder Nach dem Himmel.

Durch die Gipfelgänge Jagt er bunten Kiefeln nach, Und mit frühem Führertritt Reißt er seine Bruderquellen Mit sich fort.

Drunten werden in dem Thal Unter seinem Fußtritt Blumen, Und die Wiese Lebt von seinem Hauch.

Doch ihn halt fein Schattenthal, Reine Blumen,

Die ihm feine Anie' umschlingen, Ihm mit Liebesaugen schmeicheln: Nach der Ebne dringt sein Lauf, Schlangenwandelnd.

Bäche schmiegen Sich gesellig an. Run tritt er In die Ebne filberprangend, Und die Ebne prangt mit ihm, Und die Fluffe von der Ebne Und die Bäche von den Bergen Jauchgen ihm und rufen: Bruder! Bruder, nimm bie Bruder mit, Mit ju beinem alten Bater. Bu bem em'gen Ocean, Der mit ausgespannten Armen Unser wartet, Die fich, ach! vergebens öffnen, Seine Sehnenben ju faffen; Denn uns frift in ober Bufte Gier'ger Sand; die Sonne broben Saugt an unserm Blut; ein Sügel hemmet uns jum Teiche! Bruber, Rimm bie Bruber von ber Ebne, Rimm bie Brüber von ben Bergen Mit, zu beinem Bater mit!

Kommt ihr alle! — Und nun schwillt er Herrlicher; ein ganz Geschlechte Trägt den Fürsten hoch empor! Und im rollenden Triumphe Giebt er Ländern Namen, Städte Werden unter seinem Fuß.

Unaufhaltsam rauscht. er weiter. Läßt ber Thurme Flammengipfel, Marmorhäuser, eine Schöpfung Seiner Fülle, hinter sich.

Cebernhäuser trägt ber Atlas Auf ben Riesenschultern; sausend Weben über seinem Haupte Tausend Flaggen durch die Lüfte, Beugen seiner Herrlichkeit. Und so trägt er seine Brüber, Seine Schäpe, seine Kinber, Dem erwartenben Erzeuger Freubebrausend an bas Herz.

# Gefang der Geifter über den Waffern.

Des Menschen Seele Gleicht dem Waffer: Bom himmel kommt es, Zum himmel steigt es, Und wieder nieder Zur Erde muß es, Emig wechselnd.

Strömt von der hohen, Steilen Felswand Der reine Strahl, Dann stäubt er lieblich In Moltenwellen Zum glatten Fels, Und leicht empfangen, Wallt er verschleiernb, Leisrauschend, Zur Tiefe nieder.

Ragen Alippen Dem Sturz entgegen, Schäumt er unmuthig Stufenweise Zum Abgrund.

Im flachen Bette Schleicht er bas Wiesenthal hin, Und in dem glatten See Weiden ihr Antlit Alle Gestirne.

Wind ist ber Welle Lieblicher Buhler; Wind mischt vom Grund aus Schäumende Wogen.

Seele bes Menschen, Wie gleichst du bem Wasser! Schickal bes Menschen, Wie gleichst du bem Wind!

#### Meine Göttin.

Welcher Unsterblichen Soll ber höchste Preis sein? Mit Niemand streit' ich, Aber ich geb' ihn Der ewig beweglichen, Immer neuen, Seltsamen Tochter Jovis, Seinem Schoopkinde, Der Phantasie.

Denn ihr hat er Alle Launen, Die er sonst nur allein Sich vorbehält, Zugestanden Und hat seine Freude An der Thörin.

Sie mag rosenbekränzt Mit dem Lilienstengel Blumenthäler betreten, Sommervögeln gebieten Und leicht nährenden Thau Mit Bienenlippen Bon Bluthen saugen;

Ober sie mag Mit sliegendem Haar Und büsterm Blide Im Winde sausen Um Felsenwände Und tausendfarbig, Wie Morgen und Abend, Immer wechselnd, Wie Mondesblide, Den Sterblichen scheinen.

Laßt uns alle Den Bater preisen! Den alten, hohen, Der folch eine schöne Unverwelkliche Gattin Dem sterblichen Menschen Gesellen mögen! Denn uns allein hat er fle verbunden Mit himmelsband Und ihr geboten, In Freud' und Elend Als treue Gattin Richt zu entweichen.

Alle die andern Armen Geschlechter Der kinderreichen Lebendigen Erde Bandeln und weiden In dunkelm Genuß Und trüben Schnerzen Des augenblicklichen Beschränkten Lebens, Gebeugt vom Joche Der Nothburft.

Uns aber hat er Seine gewandteste, Berzärtelte Tochter, Freut euch! gegönnt. Begegnet ihr lieblich, Wie einer Geliehten! Laßt ihr die Würde Der Frauen im Haus!

Und daß die alte Schwiegermutter Weisheit Das zarte Seelchen Ja nicht beleid'ge!

Doch kenn' ich ihre Schwester, Die ältere, gesetztere, Meine stille Freundin: D, daß die erst Mit dem Lichte des Lebens Sich von mir wende, Die edle Areiberin, Arösterin, Hossnung!

#### Bargreise im Winter.

Dem Geier gleich, Der, auf schweren Morgenwollen Mit sanftem Fittig ruhend, Rach Beute schaut, Schwebe mein Lieb.

Denn ein Gott hat Jedem seine Bahn Borgezeichnet; Die der Glüdliche Rasch zum freudigen Ziele rennt; Bem aber Unglüd Das herz zusammenzog, Er sträubt vergebens Sich gegen die Schranken Des ehernen Fadens, Den die doch bittre Scheere Aur Einmal löst.

In Didichts: Schauer Drangt sich bas rauhe Wild, Und mit ben Sperlingen Haben längst bie Reichen In ihre Sumpse sich gesenkt.

Leicht ist's folgen dem Wagen, Den Fortuna führt, Wie der gemächliche Troß Auf gebesserten Wegen hinter des Fürsten Einzug.

Mber abseits, wer ist's? Ins Gebusch verliert sich sein Pfad, hinter ihm schlagen Die Sträuche zusammen, Das Gras steht wieder auf, Die Debe verschlingt ihn.

Ach, wer heilet die Schmerzen Des, dem Balfam ju Gift ward? Der sich Menschenhaß Aus der Fülle der Liebe trant! Erst verachtet, nun ein Verächter, Rebrt er heimlich auf Seinen eignen Werth In ung'nügender Selbstsucht.

Ist auf beinem Ksalter, Bater der Liebe, ein Ton Seinem Ohre vernehmlich, So erquide sein Herz! Define den umwölften Blid Ueber die tausend Quellen Reben dem Durstenden In der Wüste!

Der du der Freuben viel schaffst, Jedem ein überscließend Maß, Segne die Brüder der Jagd Auf der Fährte des Wilds, Mit jugendlichem Uebermuth Fröhlicher Mordsucht, Späte Rächer des Unbilds, Dem schon Jahre vergeblich Wehrt mit Knitteln der Bauer.

Aber ben Einsamen hüll' In beine Goldwolken! Umgieb mit Wintergrün, Bis die Rose wieder heranreift, Die feuchten Haare, O Liebe, beines Dichters!

Mit der dämmernden Fadel Leuchtest du ihm Durch die Furten bei Nacht, Ueber grundlose Wege Auf öben Gefilden; Mit dem taufendfarbigen Morgen Lachst du ins Herz ihm; Mit bem beigenben Sturm Trägft bu ihn hoch empor; Winterftrome fturgen vom Felfen In seine Pfalmen, Und Altar des lieblichsten Danks Wird ihm bes gefürchteten Gipfels Schneebehangner Scheitel, Den mit Geifterreihen Rrangten ahnende Bölfer.

Du stehst mit unerforschtem Busen Geheimnisvoll offenbar Ueber der erstaunten Welt Und schaust aus Bolten Auf ihre Reiche und Herrlickeit, Die du aus den Abern beiner Brüder Reben dir wässerst.

# An Schwager Kronos.

Spute bich, Kronos!
Fort den rassellenden Trott!
Bergab gleitet der Weg;
Elles Schwindeln zögert
Mir vor die Stirne dein Zaudern.
Frisch, holpert es gleich,
Ueber Stod und Steine den Trott
Rasch ins Leben hinein!

Run schon wieder Den erathmenden Schritt Mühsam Berg hinauf! Auf benn, nicht träge benn, Strebend und hoffend hinan!

Beit, hoch, herrlich ber Blick Rings ins Leben hinein, Bom Gebirg jum Gebirg Schwebet ber ewige Geist, Ewigen Lebens ahnbevoll.

Seitwarts des Ueberdachs Schatten Zieht dich an, Und ein Frischung verheißender Blick Auf der Schwelle des Mädchens da. Labe dich! — Mir auch, Mädchen, Diesen schaumenden Trank, Diesen frischen Gesundheitsblick!

Ab benn, rascher hinab! Sieh, die Sonne sinkt! Eh sie sinkt, eh mich Greisen Ergreist im Moore Rebeldust, Entzahnte Kieser schnattern Und das schlotternde Gebein; Trunknen vom letten Strahl Reiß mich, ein Feuermeer Mir im schäumenden Aug', Mich geblendeten Taumelnden In der Hölle nächtliches Thor!

Tone, Schwager, ins Horn, Raßle den schallenden Trab, Daß der Orcus vernehme: wir kommen, Daß gleich an der Thüre Der Wirth uns freundlich empfange.

#### Wanderers Sturmlied.

Wen du nicht verlässest, Genius, Richt der Regen, nicht der Sturm Haucht ihm Schauer übers Herz. Wen du nicht verlässest, Weind dem Regengewölf, Wird dem Schloßensturm Entgegen singen, Wie die Lerche, Du da droben.

Den du nicht verläffest, Genius, Wirst ihn heben übern Schlammpsad Mit den Feuerstügeln; Wandeln wird er Wie mit Blumenschen Ueber Deutalions Fluthschlamm, Bython tödtend, leicht, groß, Buthius Apollo.

Den bu nicht verläffeft, Genius, Wirft bie wollnen Flügel unterspreiten, Wenn er auf bem Felsen schläft, Wirft mit hütersittigen ihn beden In bes haines Mitternacht.

Wen du nicht verlässest, Genius, Wirst im Schneegestöber Wärmumhüllen; Nach der Wärme ziehn sich Musen, Nach der Wärme Ebaritinnen. Umschwebet mich, ihr Musen, Ihr Charitinnen! Das ist Wasser, bas ist Erbe, Und der Sohn des Wassers und der Erbe, Ueber den ich wandle Göttergleich.

Ihr seid rein, wie das Herz ber Wasser, Ihr seid rein, wie das Mart der Erde, Ihr umschwebt mich, und ich schwebe Ueber Wasser, über Erde, " Göttergleich.

Soll ber zurüdkehren, Der kleine, schwarze, seurige Bauer? Soll ber zurüdkehren, erwartend Nur deine Gaben, Bater Bromius, Und hellleuchtend umwärmend Feuer? Der kehren muthig? Und ich, den ihr begleitet, Musen und Charitinnen alle, Den alles erwartet, was ihr, Musen und Edaritinnen, Umkränzende Seligkeit Kings ums Leben verherrlicht habt, Soll muthlos kehren?

Bater Bromius! Du bift Genius, Jahrhunderts Genius, Bift, was innre Gluth Bindarn war, Was der Welt Phobus Apoll ift.

Weh! Weh! Innre Wärme, Seelenwärme, Mittelpunkt! Glüh' entgegen Bhöb': Apollen; Kalt wifd sonst Sein Fürstenblick Ueber dich vorübergleiten, Neidgetroffen Auf der Ceder Kraft verweilen, Die ju grunen Sein nicht harrt.

Warum nennt mein Lied dich zulest? Dich, von dem es begann? Dich, in dem es endet, Dich, aus dem es quillt, Jupiter Pluvius! Dich, dich strömt mein Lied, Und kastalischer Quell Kinnt, ein Rebenbach; Kinnet Müßigen, Sterblich Gladlichen Abseits von dir, Der du mich sassen,

Richt am Ulmenbaum haft bu ihn besucht, Rit dem Taubenpaar In dem zärtlichen Arm, Rit der freundlichen Ros umfränzt, Tändelnden ihn, blumenglücklichen Anakreon, Sturmathmende Gottbeit!

Richt im Bappelwald An des Sybaris Strand, An des Gebirgs Sonnebeglängter Stirn nicht Faßtest du ihn, Den Blumen-singenden, Honig-lallenden, Freundlich winkenden Theokrit.

Benn die Räder rasselten, Rad an Rad rasch ums Ziel weg, hoch stog Siegdurchglühter Jünglinge Keitschenknall, Und sich Staub wälzt', Bie vom Gebirg herab Keiselwetter ins Thal, Slübte deine Seel' Gesahren, Kindar, Muth. — Glübte? —

Armes herz! Dort auf bem hügel, himmlische Macht! Rur so viel Gluth, Dort meine hütte, Dorthin zu waten!

#### Seefahrt.

Lange Tag' und Rachte ftand mein Schiff befrachtet; Gunft'ger Winde harrend, faß, mit treuen Freunden Mir Gebuld und guten Muth erzechend, Ich im hafen.

Und sie waren boppelt ungedulbig: Gerne gönnen wir die schnellste Reise, Gern die hohe Fahrt dir; Güterfülle Bartet drüben in den Welten deiner, Bird Rüdlehrendem in unsern Armen Lieb' und Breis dir.

Und am frühen Morgen ward's Getümmel, Und dem Schlaf entjauchzt uns der Matrose, Alles wimmelt, alles lebet, webet, Mit dem ersten Segenshauch zu schiffen.

Und die Segel blaben in dem Hauche, Und die Sonne lockt mit Feuerliede; Ziehn die Segel, ziehn die hohen Wolken, Jauchzen an dem Ufer alle Freunde Hoffnungslieder nach, im Freudetaumel Reisefreuden wähnend, wie des Einschiffmorgens, Wie der ersten hohen Sternennachte.

Aber gottgesandte Wechselwinde treiben Seitwarts ihn ber vorgestedten Fahrt ab, Und er scheint sich ihnen hinzugeben, Strebet leise sie zu überlisten, Treu bem Zwed auch auf dem schiefen Wege.

Aber aus ber dumpfen grauen Ferne Kündet leisewandelnd sich der Sturm an, Drückt die Bögel nieder auss Gewässer, Drückt der Menschen schwellend Herz darnieder, Und er kommt. Bor seinem starren Wüthen Streckt der Schisser klug die Segel nieder;

Mit bem angsterfüllten Balle spielen Wind und Bellen.

Und an jenem Ufer brüben stehen Freund' und Lieben, beben auf bem Festen: Ach, warum ist er nicht hier geblieben! Ach, ber Sturm! Berschlagen weg vom Glücke! Soll ber Gute so zu Grunde gehen? Ach, er sollte, ach, er könnte! Götter!

Doch er stehet männlich an dem Steuer; Mit dem Schiffe spielen Wind und Wellen, Wind und Wellen nicht mit seinem Herzen: Herrschend blidt er auf die grimme Liefe Und vertrauet, scheiternd oder landend, Seinen Göttern.

#### Adler und Taube.

Ein Adlersjüngling hob die Flügel Nach Raub aus: Ihn traf bes Jagers Pfeil und schnitt Der rechten Schwinge Sennkraft ab. Er fturgt' berab in einen Mortenbain, Fraß seinen Schmerz brei Tage lang Und zuckt an Qual Drei lange, lange Rachte lang: Bulept heilt ihn Allgegenwärt'ger Balfam Allheilender Natur. Er ichleicht aus bem Gebuich bervor Und redt die Flügel — ach! Die Schwingfraft weggeschnitten -Bebt fich mubfam taum Am Boden weg Unwürd'gem Raubbedürfniß nach Und ruht tieftrauernd Auf dem niedern Fels am Bach; Er blidt' gur Gich' binauf, hinauf jum himmel. Und eine Thrane fullt fein hohes Aug'.

Da kommt muthwillig durch bie Myrtenaste Dahergerauscht ein Taubenpaar,

Läßt sich herab und manbelt nickend Ueber golonen Sand am Bach Und ruft einander an: Ihr rothlich Auge buhlt umber. Erblidt ben Innigtrauernben. Der Tauber schwingt neugiergesellig sich Bum naben Buich und blidt Dit Selbstgefälligfeit ibn freundlich an. Du trauerft, liebelt er, Sei guten Muthes, Freund! haft bu gur ruhigen Gludfeligkeit Richt alles hier? Rannst bu bich nicht bes goldnen Zweiges freun, Der vor bes Tages Gluth bich fcutt? Rannst bu ber Abendsonne Schein Auf weichem Moos am Bache nicht Die Bruft entgegen beben? Du wandelft burch ber Blumen frifden Thau, Bflüdft aus bem Ueberfluß Des Balbgebusches bir Gelegne Speise, lepest Den leichten Durft am Silberquell, -D Freund, bas mahre Glüd Ift bie Benügsamteit, Und die Genügsamteit Sat überall genug. -D Beise! sprach ber Abler, und tief einst Berfinkt er tiefer in fich felbft, D Weisheit! Du rebst wie eine Taube!

# Prometheus.

Bebede beinen Himmel, Zeus, Mit Wolkenbunst Und übe, bem Knaben gleich, Der Disteln töpft, An Eichen bich und Bergeshöhn; Mußt mir meine Erbe Doch lassen stehn Und meine Hütte, die du nicht gebaut, Und meinen Herd, Um dessen Gluth Du mich beneidest. Ich lenne nichts Aermers
Unter ber Sonn', als euch, Götter!
Ihr nähret kummerlich
Bon Opfersteuern
Und Gebetshauch
Eure Majestät,
Und barbtet, wären
Nicht Kinder und Bettler
Hoffnungsvolle Thoren.

Da ich ein Rind war, Nicht wußte, wo aus noch ein, Kehrt' ich mein verirrtes Auge Bur Sonne, als wenn brüber wär' Ein Ohr, zu hören meine Klage, Ein Herz, wie mein's, Sich des Bedrängten zu erbarmen.

Ber half mir Wider der Titanen Uebermuth? Wer rettete vom Tode mich, Bon Skaverei? Haft du nicht Alles selbst vollendet, Heilig glübend Herz? Und glübtest jung und gut, Betrogen, Rettungsdank Dem Schlasenden da droben?

Ich bich ehren? Wofür? Haft du bie Schmerzen gelindert Ie bes Beladenen? Haft du bie Thränen gestillet Ie bes Geängsteten? Hat nicht mich zum Manne geschmiedet Die allmächtige Zeit Und das ewige Schidsal, Weine Herrn und beine?

Wähntest du etwa, Ich sollte das Leben hassen, In Wüsten sliehen, Weil nicht alle Blüthenträume reisten?

hier sig' ich, forme Menschen Rach meinem Bilbe,

Ein Geschlecht, bas mir gleich set, Zu leiben, zu weinen, Zu genießen und zu freuen sich Und bein nicht zu achten, Wie ich!

#### Ganymed.

Bie im Morgenglange Du rings mich anglübst, Frühling, Geliebter!
Mit tausenbfacher Liebeswonne Sich an mein herz brangt
Deiner ewigen Barme
heilig Gefühl,
Unenbliche Schone!

Daß ich bich faffen möcht'. In biefen Arm!

Ach, an beinem Busen Lieg' ich, schmachte, Und beine Blumen, dein Gras Drängen sich an mein Herz. Du kühlst den brennenden Durst meines Busens, Lieblicher Morgenwind, Ruft drein die Rachtigall Liebend nach mir aus dem Rebelthal. Ich komm', ich komme! Wohin? Ach, wohin?

Hinauf! Hinauf strebt's. Es schweben die Wolken Abwarts, die Wolken Neigen sich der sehnenden Liebe. Mir! Mir! In eurem Schoose Auswärts! Umfangend umfangen! Auswärts an deinen Busen, Alliebender Bater!

# V Grangen ber Menschheit.

Wenn der uralte, Heilige Bater Mit gelassener Hand Aus rollenden Wolfen Segnende Blige Ueber die Erde sä't, Küss ich den letzen Saum seines Kleides, Kindliche Schauer Treu in der Brust.

Denn mit Göttern Soll sich nicht messen Jrgend ein Mensch. Hebt er sich auswärts Und berührt Mit dem Scheitel die Sterne, Nirgends haften dann Die unsichern Sohlen, Und mit ihm spielen Wolken und Winde.

Steht er mit festen, Martigen Anochen Auf der wohlgegründeten Dauernden Erde: Reicht er nicht auf, Nur mit der Eiche Oder der Rebe Sich zu vergleichen.

Was unterscheibet Götter von Menschen? Daß viele Wellen Bor jenen wandeln, Ein ewiger Strom: Uns hebt die Welle, Berschlingt die Welle, Und wir versinken.

Gin fleiner Ring. Begrangt unfer Leben,

Und viele Geschlechter Reihen sich dauernd An ihres Daseins Unendliche Rette.

# Das Göttliche.

Evel sei der Mensch, Halfreich und gut! Denn das allein Unterscheidet ihn Bon allen Wesen, Die wir kennen.

Heil den unbekannten Höhern Wesen, Die wir ahnen! Ihnen gleiche der Mensch; Sein Beispiel lehr' uns Jene glauben.

Denn unfühlenb
Ist die Ratur:
Es leuchtet die Sonne
Ueber Bös und Gute,
Und dem Berbrecher
Slänzen, wie dem Besten,
Der Mond und die Sterne.

Bind und Ströme, Donner und Hagel Rauschen ihren Beg Und ergreifen Borüber eilend Einen um den andern.

Auch so bas Slück Tappt unter die Menge, Faßt bald des Anaben Lodige Unschuld, Bald auch den kahlen Schuldigen Scheitel.

Rach ewigen, ehrnen, Großen Geseten

÷

Müssen wir alle Unseres Daseins Kreise vollenden.

> Rur allein ber Mensch Bermag das Unmögliche; Er unterscheibet, Bählet und richtet; Er kann dem Augenblick Dauer verleihen.

Er allein barf Dem Guten lohnen, Den Bösen strafen, Heilen und retten, Alles Jrrenbe, Schweisende Rüglich verbinden.

Und wir verehren Die Unsterblichen, Als waren sie Menschen, Thäten im Großen, Was der Beste im Rleinen Thut oder möchte.

Der eble Mensch Sei hülfreich und gut! Unermüdet schaff' er Das Rüpliche, Rechte, Sei uns ein Borbild Jener geahneten Wesen!

# Roniglich Gebet.

'n

Ha, ich bin ber herr ber Welt! mich lieben Die Eblen, die mir dienen. Ha, ich bin ber herr ber Welt! ich liebe Die Edlen, benen ich gebiete. D gieb mir, Gott im himmel! daß ich mich Der hoh' und Liebe nicht überhebe.

# Menfchengefühl.

Ach, ihr Götter! große Götter In bem weiten himmel broben! Gabet ihr uns auf der Erde Heften Sinn und guten Muth; O wir ließen euch, ihr Guten, Euren weiten himmel droben!

#### fili's Bark.

Ist boch teine Menagerie So bunt als meiner Lili ihre! Sie hat darin die wunderdarsten Thiere Und triegt sie 'rein, weiß selbst nicht wie. D, wie sie hüpfen, laufen, trappeln, Mit abgestumpsten Flügeln zappeln, Die armen Brinzen allzumal, In nie gelöschter Liebesqual!

Bie hieß die Fee? — Lili? — Fragt nicht nach ihr! Kennt ihr fie nicht, so banket Gott bafür.

Beld ein Gerausch, welch ein Gegader, Benn fie fich in die Thure stellt Und in ber hand bas Futterforben halt! Beld ein Gequiet, welch ein Gequader! Alle Baume, alle Buiche Scheinen lebendig zu werben: So fturgen fich gange Beerden Bu ihren Füßen; fogar im Baffin die Fische Batichen ungebulbig mit ben Köpfen beraus; Und fie ftreut bann bas Futter aus Mit einem Blid - Götter zu entzuden, Beschweige die Beftien. Da geht's an ein Biden, An ein Schlürfen, an ein haden; Sie fturgen einander über bie Raden, Schieben fich, brangen fich, reißen fich, Jagen fic, angften fich, beißen fich, Und bas all um ein Studchen Brob, Das, troden, aus ben iconen Sanben ichmedt, Ms batt' es in Ambrofia geftedt.

Aber der Blid auch! Der Ton, Benn sie ruft: Bipi! Bipi! Böge den Abler Jupiters vom Thron; Der Benus Taubenpaar, Ja, der eitle Pfau sogar, Ich schwöre, sie kamen, Benn sie den Ton von weitem nur vernähmen. Denn so hat sie aus des Waldes Nacht Einen Baren, ungeledt und ungezogen, Unter ihren Beschluß hereinbetrogen, Unter die zahme Compagnie gebracht Und mit den andern zahm gemacht, Bis auf einen gewissen Bunkt, versteht sich Wie schien sie zu sein! Ich hätte mein Blut Schien sie zu sein! Ich hätte mein Blut Gegeben, um ihre Blumen zu begießen.

"Ihr sagtet: ich! Wie? Wer?" Gut benn, ihr herrn, grad' auß: Ich bin ber Bar; In einem Filetschurz gefangen, An einem Seidenfaden ihr zu Füßen. Doch wie das alles zugegangen, Erzähl' ich euch zur andern Zeit; Dazu bin ich zu wüthig heut.

Denn ha! steh' ich so an der Ede Und hör' von weitem das Geschnatter, Seh' das Gestitter, das Gestatter, Rehr' ich mich um Und brumm', Und renne rückwärts eine Strecke Und seh' mich um Und brumm' Und brumm' Und lause wieder eine Strecke, Und kehr' doch endlich wieder um.

Dann fangt's auf Ginmal an ju rafen, Ein macht'ger Beift schnaubt aus ber Rafen, Es wildat die innere Natur. Bas, du ein Thor, ein haschen nur! So ein Bipi! Gidhörnchen, Ruß zu knaden! Ich ftraube meinen borft'gen Raden, Zu dienen ungewöhnt. Ein jedes aufgestutte Baumden bobnt Dich an! 3ch flieb' vom Boulingreen, Bom niedlich glatt gemähten Grafe, Der Buchsbaum gieht mir eine Rafe, 3d flieb' ins buntelfte Gebuiche bin, Durche Gebage ju bringen, Ueber bie Blanten ju fpringen! Mir versagt Rlettern und Sprung, Ein Bauber bleit mich nieber, Ein Zauber bakelt mich wieber,

Ich arbeite mich ab, und bin ich matt genung, Dann lieg' ich an gekünstelten Cascaben Und kau' und wein' und wälze halb mich todt, Und ach! es hören meine Noth Nur porzellanene Oreaden.

Auf Einmal! Ach, es bringt Ein feliges Gefühl burch alle meine Glieber! Sie ist's, die dort in ihrer Laube singt! Ich höre die liebe, liebe Stimme wieder, Die ganze Luft ist warm, ist blüthevost. Ach, fingt' sie wohl, daß ich sie hören soll? Ich dringe zu, tret' alle Sträuche nieder, Die Büsche sliehn, die Bäume weichen mir, Und so — zu ihren Füßen liegt das Thier.

Sie fieht es an: "Ein Ungeheuer! boch brollig! Für einen Bären zu mild, Für einen Budel zu wild, So zottig, tapfig, fnollig!" Sie ftreicht ihm mit bem Fußchen übern Ruden; Er benkt im Baradiese zu sein. Wie ihn alle sieben Sinnen juden! Und fie sieht gang gelaffen brein. Ich tuff' ihre Schuhe, tau' an ben Soblen, So fittig, als ein Bar nur mag; Bang facte beb' ich mich und schwinge mich verftoblen Leis an ihr Anie — Am günst'gen Tag Last fie's geschehn und fraut mir um die Obren Und paticht mich mit muthwillig berbem Schlag: 36 tnurr', in Wonne neu geboren; Dann forbert fie mit fußem, eitlem Spotte: Allons tout doux! eh la menotte! Et faites Serviteur, Comme un joli Seigneur. So treibt fie's fort mit Spiel und Lachen; Es hofft ber oft betrogne Thor; Doch will er fich ein Bischen unnut machen, ' Halt sie ihn turz als wie zuvor.

Doch hat sie auch ein Flaschen Balsam: Feuers, Dem keiner Erbe Honig gleicht, Bovon sie wohl einmal, von Lieb' und Areu' erweicht, Um die verlechzten Lippen ihres Ungeheuers Ein Ardpschen mit der Fingerspipe streicht Und wieder slieht und mich mir überläßt, Und ich bann, losgebunden, fest Gebannt bin, immer nach ihr ziehe, Sie suche, schaudre, wieder fliehe — So läht sie den zerstörten Armen gehn, Ift seiner Lust, ist seinen Schmerzen still; Halb offen stehn, Seitblickt mich spottend an, ob ich nicht sliehen will.

Und ich! — Götter, ist's in euren handen, Dieses dumpse Zauberwert zu enden, Wie dant' ich, wenn ihr mir die Freiheit schafft! Doch sendet ihr mir keine Halse nieder — Richt ganz umsonst red' ich so meine Glieder: Ich fühl's! Ich schwör's! Noch hab' ich Kraft.

#### Siebebedürfniß.

Wer vernimmt mich? ach, wem soll ich's klagen? Wer's vernähme, würd' er mich bebauern? Ach, die Lippe, die so manche Freude Sonst genossen hat und sonst gegeben. It gespalten, und sie schwerzt erbärmlich. Und sie ist nicht etwa wund geworden, Weil die Liebste mich zu wild ergrissen, Hold angebissen, das sie sester Sich des Freunds versichernd ihn genösse: Kein, das zarte Lippchen ist gesprungen, Weil nun über Reif und Frost die Winde Spiz und schaf und lieblos mir begegnen.

Und nun soll mir Saft der edlen Traube, Mit dem Saft der Bienen bei dem Feuer Reines Herds vereinigt, Lind'rung schaffen. Uch, was will das helfen, mischt die Liebe Richt ein Tröpschen ihres Balsams drunter?

# An feine Sprode.

Siehst du die Bomeranze? Noch hängt sie an dem Baume; Schon ist der März verstoffen, Und neue Blüthen tommen. Ich trete zu dem Baume Und sage: Pomeranze, Du reife Pomeranze, Du füße Bomeranze, Ich schüttle, fühl', ich schüttle, O fall in meinen Schook!

# Anliegen.

O schönes Madchen du, Du mit dem schwarzen Haar, Die du ans Fenster trittst, Auf dem Baltone stehst! Und stehst du wohl umsonst? O stündest du für mich Und zögst die Klinke los, Wie glüdlich wär' ich da! Wie schnell spräng' ich hinauf!

# Die Musageten.

Oft in tiefen Winternächten Rief ich an die holden Rufen: Reine Morgenröthe leuchtet, Und es will tein Tag erscheinen, Aber derügt zur rechten Stunde Mir der Lampe fromm Geleuchte, Daß es, statt Auror' und Phödus, Weinen stillen Fleiß belebe! Doch sie ließen mich im Schlase, Dumpf und unerquicklich, liegen, Und nach jedem späten Morgen Folgten ungenutzte Tage.

Da sich nun ber Frühling regte, Sagt' ich zu ben Nachtigallen: Liebe Nachtigallen, schlaget Früh', o früh'! vor meinem Fenster, Wedt mich aus bem vollen Schlafe, Der ben Jüngling mächtig sesselle. Doch die lieberfüllten Schnger Dehnten Nachts vor meinem Fenster Ihre süßen Melodieen, hielten wach die liebe Seele, Regten zartes neues Sehnen

Aus bem neugerührten Busen. Und so gieng die Racht vorüber, Und Aurora fand mich schlasen, Ja, mich wedte kaum die Sonne.

Endlich ift es Sommer worben, Und beim erften Morgenschimmer Reist mich aus bem bolben Schlummer Die geschäftig frühe Bliege. Unbarmbergig tehrt fie wieber, Wenn auch oft ber halb Erwachte Ungebulbig fie verscheuchet, Lodt die unverschämten Schwestern. Und von meinen Augenliedern Muß ber holbe Schlaf entweichen. Ruftig fpring' ich von bem Lager, Suche die geliebten Mufen, Finde fie im Buchenhaine, Dich gefällig zu empfangen; Und ben leidigen Insetten Dant ich manche golone Stunde. Seid mir bod, ihr Unbequemen, Bon bem Dichter hochgepriefen, 2018 bie mabren Mufageten.

# Morgenklagen.

D du loses, leibigliebes Mabchen, Sag' mir an, womit hab' ich's verschuldet, Daß du mich auf diese Folter spannest, Daß du bein gegeben Wort gebrochen?

Druckeft boch so freundlich gestern Abend Mir die Hande, lispeltest so lieblich: Ja, ich komme, komme gegen Morgen Gang gewiß, mein Freund, auf beine Stube.

Angelehnet ließ ich meine Thure, Hatte wohl die Angeln erst geprüfet Und mich recht gefreut, daß sie nicht knarrten.

Belde Racht bes Bartens ist vergangen! Bacht' ich boch und gablte jedes Biertel: Schlief ich ein auf wenig Augenblide, Bar mein herz beständig wach geblieben, Bedte mich von meinem leisen Schlummer. Ja, da segnet' ich die Finsternisse, Die so ruhig alles Aberdedten, Freute mich der allgemeinen Stille, Horchte lauschend immer in die Stille, Ob sich nicht ein Laut bewegen möchte.

"Hatte fie Gebanken, wie ich benke, "Hatte fie Gefühl, wie ich empfinde, "Burbe fie ben Morgen nicht erwarten, "Burbe schon in dieser Stunde kommen."

Hapft' ein Ratchen oben übern Boben, Anisterte das Mauschen in der Ede, Regte sich, ich weiß nicht was, im Hause, Immer hofft' ich, deinen Schritt zu hören, Immer glaubt' ich, beinen Tritt zu hören.

Und so lag ich lang' und immer langer, Und es fieng ber Tag schon an ju grauen, Und es rauschte hier und rauschte borten.

"Ift es ihre Thure? War's bie meine!" Saß ich aufgestemmt in meinem Bette, Schaute nach ber halb erhellten Thure, Ob sie nicht sich wohl bewegen möchte. Angelehnet blieben beibe Flügel Auf den leisen Angeln ruhig hangen.

Und der Tag ward immer hell und heller; Hört' ich schon des Rachdars Thure geben, Der das Taglohn zu gewinnen eilet, Hört' ich bald darauf die Wagen raffeln, War das Thor der Stadt nun auch eröffnet, Und es regte sich der ganze Plunder Des bewegten Marktes durch einander.

Barb nun in bem haus ein Gehn und Rommen Auf und ab die Stiegen, hin und wieder Knarrten Thüren, Napperten die Tritte; Und ich konnte, wie vom schönen Leben, Mich noch nicht von meiner hoffnung scheiben.

Endlich, als die ganz verhafte Sonne Meine Fenster traf und meine Bande, Sprang ich auf und eilte nach dem Garten, Meinen heißen, sehnsuchtsvollen Athem Me der Sielen Mongenkaft zu mischen, Die wielleicht im Garten zu begegnen: Und wen bist die weber in der Laube, And im hoben Sindenzung zu finden.

# Ber Befud.

Menne Liebste woll' ih hent beschleichen, Mer dur Thire war verfelesten. hut ut dach den Schiffel in der Tasche! Lefter ut dess die gelieber Thüre!

Buf dem Saule fund ich nicht bas Mähchen, Junk das Miliochen nicht in ihrer Stube, Endand der all leist die Azummer öffne, Jenk alt ür. jun zierlich einzeschlafen, Ingeskeider zur dem Sopha liegen.

Bur der Arbeit war fie einzeschlafen; Seis Gestrucke wer den Robeln rubbe Inviden den gesällnen garren händen; Ind ud ügste nech an ihre Seite, Gung der wer zu Narh, ob ich sie weckte.

Du bernahme ist den jebben Frieden, der unt deren Angenkieben ruber; dur den Ermern voor der felle Arene, dur den Bemgen Beklichteit zu haufe, And der Ermend eines guten herzens Ingen ind un Berien den und wieder. durch ihrer Glieber lag gefällig, Angendie vom Krien Gemerkalian.

Junutig fuß ub da, und die Betrachtung hauft der Begreche, fie zu werden, Mit gebeimen Banden fest und fester.

E de Liebe, dache' üt, tann der Schlummer, Der Kurzieber jedes frificen Juges, Kunn er dir nicht schroen, nichts entdecken, Most des Sornendes jerne Meinung ftörte?

Some bellen Angen find geschlessen, Du mat erfen jeben allein begandern; die demogen denne ützen Lippen Mober üd pur Reise noch jum Kusse; Aufgelöst find diese Zauberbande Deiner Arme, die mich sonst umschlingen, Und die Hand, die reizende Gesährtin Süher Schmeicheleien, unbeweglich. Bar's ein Jrrthum, wie ich von dir denle, Bar' es Selbstbetrug, wie ich dich liebe, Mußt' ich's jeht entdeden, da sich Amor Ohne Binde neben mich gestellet.

Lange saß ich so und freute herzlich Ihres Werthes mich und meiner Liebe; Schlasend hatte sie mir so gefallen, Daß ich mich nicht traute, sie zu weden.

Leife leg' ich ihr zwei Pomeranzen Und zwei Rosen auf bas Tischen nieber; Sachte, sachte schleich' ich meiner Wege.

Deffnet sie die Augen, meine Gute, Gleich erblidt fie diese bunte Gabe, Staunt, wie immer bei verschlofinen Thuren Dieses freundliche Geschent sich finde.

Seb' ich diese Racht den Engel wieder, D, wie freut sie sich, vergilt mir doppelt Dieses Opfer meiner garten Liebe.

# Magisches Meh.

Bum erften Rai 1803.

Sind es Kampfe, die ich sehe? Sind es Spiele? sind es Wunder? Jünf der allerliebsten Anaben, Gegen fünf Geschwister streitend, Rezelmäßig, taltbeständig, Einer Zaubrin zu Gebote.

Blanke Spieße führen jene, Diese flechten schnelle Fäden, Das man glaubt, in ihren Schlingen Berbe sich das Eisen fangen. Bald gefangen sind die Spieße; Doch im leichten Kriegestauze Stiehlt sich einer nach dem andern Aus der garten Schleifenreihe, Mit ber tublen Morgenluft zu mischen, Dir vielleicht im Garten zu begegnen: Und nun bist du weber in ber Laube, Roch im hohen Lindengang zu finden.

# Ber Befuch.

Meine Liebste wollt' ich heut beschleichen, Aber ihre Thure war verschlossen. Hab' ich boch ben Schlüssel in der Tasche! Dessu' ich leise vie geliebte Thure!

Auf dem Saale fand ich nicht das Mädchen, Fand das Mädchen nicht in ihrer Stube, Endlich da ich leis die Kammer öffne, Find' ich sie, gar zierlich eingeschlasen, Angelleibet auf dem Sopha liegen.

Bei ber Arbeit war fie eingeschlafen; Das Gestricke mit ben Rabeln rubte Zwischen ben gefaltnen garten Hanben; Und ich setzte mich an ihre Seite, Gieng bei mir zu Rath, ob ich sie wecke.

Da betrachtet' ich den schönen Frieden, Der auf ihren Augenliedern ruhte; Auf den Lippen war die stille Treue, Auf den Bangen Liedlichkeit zu hause, Und die Unschuld eines guten herzens Regte sich im Busen hin und wieder. Jedes ihrer Stieder lag gefällig, Ausgelöst vom susen Götterbalsam.

Freudig faß ich da, und die Betrachtung hielte die Begierde, sie zu weden, Rit geheimen Banden fest und fester.

D du Liebe, dacht' ich, tann der Schlummer, Der Berrather jedes falschen Zuges, Kann er dir nicht schaben, nichts entbeden, Bas des Freundes zarte Weinung störte?

Deine holben Augen find geschlossen, Die mich offen schon allein bezaubern; Es bewegen beine sugen Lippen Weber sich zur Rebe noch zum Ruffe; Aufgelöst sind diese Zauberdande Deiner Arme, die mich sonst umschlingen, Und die Hand, die reizende Gesährtin Süher Schmeicheleien, unbeweglich. Wär's ein Jrrthum, wie ich von dir denke, Wär' es Selbstbetrug, wie ich dich liebe, Milft' ich's jest entdeden, da sich Amor Ohne Binde neben mich gestellet.

Lange saß ich so und freute herzlich Ihres Werthes mich und meiner Liebe; Schlasend hatte sie mir so gefallen, Daß ich mich nicht traute, sie zu weden.

Leife leg' ich ihr zwei Bomeranzen Und zwei Rosen auf das Tischen nieder; Sachte, sachte schleich' ich meiner Wege.

Deffnet sie die Augen, meine Sute, Gleich erhlidt fie biefe bunte Gabe, Staunt, wie immer bei verschloftnen Thuren Dieses freundliche Geschent fich finde.

Seh' ich biefe Racht ben Engel wieber, D, mie freut fie fich, vergilt mir boppelt Diefes Opfer meiner garten Liebe.

# Magisches Neh.

Bum erften Mai 1803.

Sind es Kämpfe, die ich sehe? Sind es Spiele? sind es Bunder? Jünf der allerliebsten Anaben, Gegen fünf Geschwister streitend, Rezelmäßig, talibeständig, Einer Zaubrin zu Gebote.

Blanke Spieße führen jene, Diese flechten schnelle Fäden, Daß man glaubt, in ihren Schlingen Berde sich das Eisen fangen. Bald gefangen sind die Spieße; Doch im leichten Kriegestauze Stiehlt sich einer nach dem andern Aus der garten Schleifenreihe, Die sogleich ben Freien haschet, Wenn fie ben Gebundnen löset.

So mit Ringen, Streiten, Siegen, Bechselflucht und Bleberkehren Bird ein künstlich Netz gestochten, himmelsstoden gleich an Beiße, Die vom Lichten in das Dichte Musterhafte Streisen ziehen, Wie es Farben kaum vermöchten.

Ber empfängt nun der Gewänder Allerwünsches? Wen begünstigt Unfre vielgeliebte Herrin, Als den anerkannten Diener? Mich beglückt des holden Looses Treu und still ersehntes Zeichen! Und ich fühle mich umschlungen, Ihrer Dienerschaft gewidmet.

Doch indem ich so behaglich, Aufgeschmückt stolzirend wandle, Sieh! da knüpfen jene Losen, Ohne Streit, geheim geschäftig, Andre Repe, sein und seiner, Dämmrungssäden, Mondenblicke, Nachtviolendust verwebend.

Ch wir nur bas Ret bemerken, Ift ein Glücklicher gefangen, Den wir andern, ben wir alle, Segnend und beneibend, grußen.

## Der Becher.

Ginen wohlgeschnisten vollen Becher hielt ich brudent in ben beiben handen, Sog begierig füßen Bein vom Rande, Gram und Sorg' auf Einmal zu vertrinken.

Amor trat herein und fand mich sitzen, Und er lächelte bescheibenweise, Als ben Unverständigen bedauernd.

"Freund, ich kenn' ein schneres Gefäße, "Werth, die ganze Seele drein zu senken; "Bas gelobst du, wenn ich dir es gönne, "Es mit anderm Rektar dir erfülle?"

D, wie freundlich hat er Bort gehalten, Da er, Liba, bich mit sanfter Reigung Mir, bem lange Sehnenden, geeignet.

Wenn ich beinen lieben Leib umfasse Und von beinen einzig treuen Lippen Langbewahrter Liebe Balsam toste, Selig sprech' ich bann zu meinem Geiste:

Rein, ein solch Gefäß hat, außer Amorn, Rie ein Gott gebildet noch besessen!
Solche Formen treibet nie Bulkanus!
Mit den sundegabten seinen Hämmern!
Auf belaubten Hügeln mag Lyaus
Durch die ältsten, klügsten seiner Faunen
Ausgesuchte Trauben teltern lassen,
Selbst geheimnisvoller Gährung vorstehn:
Solchen Trank verschafft ihm keine Sorgsalt!

## Nachtgedanken.

Euch bedaur' ich, unglüdsel'ge Sterne, Die ihr schön seid und so herrlich scheinet, Dem bedangten Schiffer gerne leuchtet, Unbelohnt von Göttern und von Menschen: Denn ihr liebt nicht, kanntet nie die Liebe! Unaushaltsam führen ew'ge Stunden Eure Reihen durch den weiten himmel. Welche Reise habt ihr schon vollendet, Seit ich, weilend in dem Arm der Liebsten, Euer und der Mitternacht vergessen.

## An Kida.

Den Sinzigen, Liba, welchen du lieben kannst, Forberst du ganz für dich, und mit Recht. Auch ist er einzig dein; Denn, seit ich von dir bin, Scheint mir des schnellsten Lebens Lärmende Bewegung Nur ein leichter Flor, durch den ich deine Gestalt Immersort wie in Wolken erblicke: Sie leuchtet mir freundlich und treu, Wie durch des Nordlichts bewegliche Strahlen Ewige Sterne schimmern.

#### Für ewig.

Denn was der Mensch in seinen Erdeschranken Bon hohem Glud mit Götternamen nennt, Die Harmonie der Treue, die kein Banken, Der Freundschaft, die nicht Zweiselsorge kennt, Das Licht, das Beisen nur zu einsamen Gedanken, Das Dichtern nur in schönen Bildern brennt, Das hatt' ich all' in meinen besten Stunden In Ihr entbedt und es für mich gefunden.

## Bwifchen beiden Welten.

Giner Einzigen angehören, Ginen Einzigen verehren, Wie vereint es Herz und Sinn! Lida! Glüd der nächsten Rähe, William! Stern der schönsten Höhe, Euch verdant' ich, was ich bin. Tag' und Jahre sind verschwunden, Und doch ruht auf jenen Stunden Reines Berthes Bollgewinn.

## Aus einem Stammbuch von 1604.

Soffnung beschwingt Gebanten, Liebe Soffnung. In Marfter Racht hinauf zu Conthien, Liebe! Und fprich: wie fie fich oben umgestaltet, So auf ber Erbe fdminbet, machft mein Glud. Und wispere fanft befdeiben ihr ans Ohr, Bie Zweifel oft bas Haupt hieng, Treue thrante. Und ihr, Gebanten, mifgutraun geneigt, Beschilt euch die Geliebte beffenthalb. So fagt: ihr wechselt zwar, boch andert nicht, Bie fie dieselbe bleibt und immer wechselt. Untrauen tritt ins Berg, vergiftet's nicht, Denn Lieb' ift fuger, von Berbacht gewurzt. Benn fie verbrieglich bann bas Mug' umwöllt, Des himmels Rlare widerwärtig schwärzt, Dann, Seufzer-Binbe, icheucht bie Wolten weg, Thrant nieber, fie in Regen aufzulofen! Bebante, hoffnung, Liebe, bleibt nur bort. Bis Conthia scheint, wie fie mir fonft gethan!

## Bem aufgehenden Vollmonde.

Dornburg, 25. August 1828.

Billft bu mich sogleich verlassen? Barft im Augenblick so nah! Dich umfinstern Wollenmassen, Und nun bist du gar nicht da.

Doch bu fühlft, wie-ich betrübt bin, Blidt bein Rand herauf als Stern! Zeugest mir, baß ich geliebt bin, Sei bas Liebchen noch so fern.

So hinan benn! hell und heller, Reiner Bahn, in voller Pracht! Schlägt mein Herz auch schwerzlich schneller, Ueberselig ist die Racht.

#### Der Brautigam.

Um Mitternacht, ich schlief, im Busen wachte Das liebevolle Herz, als war' es Tag; Der Tag erschien, mir war, als ob es nachte; Bas ift es mir, so viel er bringen mag.

Sie fehlte ja; mein emfig Thun und Streben, Für fie allein ertrug ich's durch die Gluth Der heißen Stunde; welch erquickes Leben Am kuhlen Abend! lohnend war's und gut.

Die Sonne fant, und hand in hand verpflichtet, Begrüßten wir ben lesten Segensblid, Und Auge sprach, ins Auge flar gerichtet: Bon Often, hoffe nur, fie kommt zurud!

Um Mitternacht ber Sterne Glanz geleitet Im holden Traum zur Schwelle, wo fie ruht. O fei auch mir bort auszuruhn bereitet, Wie es auch sei, das Leben, es ist gut!

Dornburg, September 1828. Früh, wenn Thal, Gebirg und Garten Rebelschleiern sich enthüllen, Und dem sehnlichken Erwarten Blumenkolche bunt sich füllen; Benn der Aether, Bollen tragend, Mit dem Karen Tage streitet, Und ein Ostwind, sie verjagend, Blaue Sonnenbahn bereitet;

Dankst du dann, am Blick dich weibend, Reiner Brust der Großen, Holden, Wird die Sonne, röthlich scheibend, Rings den Horizont vergolden.

## Um Mitternacht.

Um Mitternacht gieng ich, nicht eben gerne, Rlein, kleiner Knabe, jenen Kirchhof bin Bu Baters Haus, bes Pfarrers; Stern am Sterne, Sie leuchteten boch alle gar zu schön; Um Mitternacht.

Benn ich bann ferner, in des Lebens Beite, zur Liebsten mußte, mußte, weil fie zog, Gestirn und Nordschein über mir im Streite, Ich gebend, kommend Seligkeiten sog; Um Mitternacht.

Bis dann zuletzt des vollen Mondes Helle So flar und deutlich mir ins Finstere drang, Auch der Gedanke willig, sinnig, schnelle Sich ums Bergangne wie ums Künftige schlang; Um Mitternacht.

## Bei Setrachtung von Schillers Schädel.

Im ernsten Beinhaus war's, wo ich beschaute, Bie Schäbel Schäbeln angeordnet paßten; Die alte Zeit gedacht' ich, die ergraute. Sie stehn in Reih' gellemmt, die sonst sich haßten, Und derbe Knochen, die sich tödtlich schlugen, Sie liegen kreuzweis, zahm allhier zu rasten. Entrenkte Schulterblätter! Was sie trugen, Fragt Niemand mehr; und zierlich thät'ge Glieder, Die Hand, der Fuß zerstreut aus Lebensfugen.

Ihr Müben also lagt vergebens nieder; Nicht Rub im Grabe ließ man euch, vertrieben Seid ihr berauf jum lichten Tage wieber. Und Niemand tann die burre Schale lieben. Welch berrlich edlen Kern fie auch bewahrte. Doch mir Abepten war die Schrift geschrieben. Die beil'gen Sinn nicht Jebem offenbarte, Als ich in Mitten folder ftarren Menge Unschätbar berrlich ein Gebild gewahrte, Daß in bes Raumes Modertalt' und Enge 3ch frei und warmefühlend mich erquidte, Als ob ein Lebensquell dem Tod entsprange. Die mich geheimnisvoll die Form entzudte! Die gottgebachte Spur, Die fich erhalten! Gin Blid, ber mich an jenes Meer entrudte, Das fluthend ftrömt gesteigerte Gestalten. Gebeim Gefäß, Oratelfpruche fpenbenb! Wie bin ich werth, dich in der hand zu balten? Dich bochften Schat aus Mober fromm entwendend Und in die freie Luft, ju freiem Sinnen, Bum Sonnenlicht andachtig bin mich wendenb. Bas tann ber Diensch im Leben mehr gewinnen. Ale daß fich Gott-Natur ihm offenbare? Die fie das Reste lagt zu Geist verrinnen .. Wie fie bas Geifterzeugte fest bewahre.

## Aus den Leiden des jungen Werthers.

1775.

Jeber Jüngling sehnt sich, so zu lieben, Jebes Madchen, so geliebt zu sein; Ach, ber heiligste von unsern Trieben, Warum quillt aus ihm die grimme Bein?

Du beweinst, bu liebst ibn, liebe Seele, Rettest sein Gebachtniß von ber Schmach; Sieh, dir winkt sein Geist aus seiner Söhle: Sei ein Mann, und folge mir nicht nach.

## Erilogie der Leidenschaft.

Un Werther.

Noch einmal wagst du, vielbeweinter Schatten, Hervor dich an das Tageslicht, Begegnest mir auf neu beblümten Matten, Und meinen Anblick scheust du nicht.
Es ist, als ob du lebtest in der Frühe, Wo uns der Thau auf Einem Feld erquickt Und nach des Tages unwillsommner Mühe Der Scheidesonne letzter Strahl entzückt; Zum Bleiden ich, zum Scheiden du erkoren, Giengst du voran — und hast nicht viel verloren.

Des Menschen Leben scheint ein herrlich Loos: Der Tag, wie lieblich, so die Nacht, wie groß! Und wir, gepflanzt in Paradieses Wonne, Genießen taum der hocherlauchten Sonne, Da tämpst sogleich verworrene Bestrebung Bald mit uns selbst und bald mit der Umgebung; Reins wird vom Andern wünschenswerth ergänzt, Bon außen düstert's, wenn es innen glänzt, Ein glänzend Neußres deckt mein trüber Blick, Da steht es nah — und man verkennt das Glück.

Run glauben wir's zu kennen! Mit Gewalt Ergreift uns Liebreiz weiblicher Gestalt: Der Jüngling, froh wie in der Kindheit Flor, Im Frühling tritt als Frühling selbst hervor, Entzüdt, erstaunt, wer dieß ihm angethan? Er schaut umher, die Welt gehört ihm an. Ind Weite zieht ihn unbesanzne Hast. Rafts engt ihn ein, nicht Mauer, nicht Palast; Wie Vögelschaar an Wälderzipfeln streist, So schweist auch er, der um die Liebste schweist, Er sucht vom Aether, den er gern verläßt, Den treuen Blid, und dieser hält ihn sest.

Doch erst zu früh und dann zu spät gewarnt, Fühlt er den Flug gehemmt, fühlt sich umgarnt; Das Wiedersehn ist froh, das Scheiden schwer, Das Wieder-Wiederschn beglückt noch mehr, Und Jahre sind im Augenblick erset; Doch tückisch harrt das Lebewohl zulezt.

Du lächelft, Freund, gefühlvoll wie sich ziemt: Sin gräßlich Scheiben machte dich berühmt; Wir seierten dein kläglich Mißgeschick, Du ließest uns zu Wohl und Web zurück; Dann zog uns wieder ungewisse Bahn Der Leidenschaften labyrinthisch an; Und wir, verschlungen wiederholter Noth, Dem Scheiden endlich — Scheiden ist der Tod! Wie klingt es rihrend, wenn der Dichter singt, Den Tod zu meiden, den das Scheiden bringt! Versträcht in solche Qualen, halbverschuldet, Geb' ihm ein Gott, zu sagen, was er duldet.

#### Elegie.

Und wenn ber Menfc in feiner Qual berfiummt, Gab mir ein Cott, ju fagen, was ich leibe.

Bas soll ich nun vom Wiedersehen hoffen, Bon dieses Tages noch geschloßner Blüthe? Das Paradies, die Hölle steht dir offen; Wie wankelfinnig regt sich's im Gemüthe!— Kein Zweiseln mehr! Sie tritt ans himmelsthor, Zu ihren Armen hebt sie dich empor.

So warst bu benn im Paradies empfangen, Als wärst du werth des ewig schönen Lebens; Dir blieb kein Bunsch, kein Hossen, kein Berlangen, Her war das Ziel des innigsten Bestrebens, Und in dem Anschaun dieses einzig Schönen Bersiegte gleich der Quell sehnsüchtiger Thränen.

Wie regte nicht ber Tag die raschen Flügel, Schien die Minuten vor sich her zu treiben! Der Abendfuß, ein treu verbindlich Siegel: So wird es auch der nächsten Sonne bleiben. Die Stunden glichen sich in zartem Wandern Wie Schwestern zwar, doch keine ganz den andern.

Der Ruß, ber lette, grausam suß, zerschneibend Ein herrliches Gestecht verschlungner Minnen. Run eilt, nun stodt ber Fuß, die Schwelle meidend, Als trieb ein Cherub flammend ihn von hinnen; Das Auge starrt auf dustrem Pfad verdrossen, Es blidt zurud, die Pforte steht verschlossen. Und nun verschlossen in sich selbst, als hatte Dieß Herz sich nie geöffnet, selige Stunden Mit jedem Stern des himmels um die Wette An ihrer Seite leuchtend nicht empfunden; Und Mismuth, Reue, Borwurf, Sorgenschwere Belasten's nun in schwüler Atmosphäre.

Ift benn die Welt nicht übrig? Felsenwände, Sind sie nicht mehr gekrönt von heiligen Schatten? Die Ernte, reift sie nicht? Ein grün Gelände, Zieht sich's nicht hin am Fluß durch Busch und Matten? Und wölbt sich nicht das überweltlich Große, Gestaltenreiche, bald gestaltenlose?

Wie leicht und zierlich, klar und zart gewoben, Schwebt, Seraph gleich, aus ernster Wolken Chor, Als glich' es ihr, am blauen Aether droben Ein schlank Gebild aus lichtem Dust empor; So sahst du sie in frohem Tanze walten, Die Lieblichste der lieblichsten Gestalten.

Doch nur Momente barfit bich unterwinden, Gin Luftgebild statt ihrer fest zu halten; Ins herz zuruck! bort wirst bu's besser sinden, Dort regt sie sich in wechselnden Gestalten; Zu Bielen bildet Eine sich hinüber, So tausenbsach, und immer immer lieber.

Wie zum Empfang sie an den Pforten weilte Und mich von dannauf stusenweis beglückte; Selbst nach dem letzten Kuß mich noch ereilte, Den letztesten mir auf die Lippen drückte: So klar beweglich bleibt das Bild der Lieben Mit Flammenschrift ins treue Herz geschrieben.

Ins Herz, das fest, wie zinnenhohe Mauer, Sich ihr bewahrt und sie in sich bewahret, Für sie sich freut an seiner eignen Dauer, Nur weiß von sich, wenn sie sich offenbaret, Sich freier sühlt in so geliebten Schranken Und nur noch schlägt, für alles ihr zu danken.

War Fähigkeit, ju lieben, war Bedürfen Bon Gegenliebe weggelöscht, verschwunden; Ift Hoffnungslust zu freudigen Entwürfen, Entschlüssen, rascher That sogleich gefunden! Wenn Liebe je den Liebenden begeistet, Ward es an mir aufs lieblichste geleistet;

Und zwar durch sie! — Wie lag ein innres Bangen Auf Geist und Körper, unwillsommner Schwere: Bon Schauerbildern rings der Blick umfangen Im wüsten Raum beklommner Herzensleere; Run dammert Hoffnung von bekannter Schwelle, Sie selbst erscheint in milber Sonnenhelle.

Dem Frieben Gottes, welcher euch hienieben Mehr als Bernunft beseliget — wir lesen's — Bergleich' ich wohl ber Liebe heitern Frieben In Gegenwart bes allgeliebten Wesens; Da ruht bas Herz, und nichts vermag, zu stören Den tiefsten Sinn, ben Sinn, ihr zu gehören.

In unsers Busens Reine mogt ein Streben, Sich einem Höhern, Reinern, Unbekannten Aus Dankbarkeit freiwillig hinzugeben, Entrathselnd sich ben ewig Ungenannten; Wir heißen's: fromm sein! — Solcher seligen Höhe Fühl' ich mich theilhaft, wenn ich vor ihr stehe.

Bor ihrem Blid, wie vor ber Sonne Walten, Bor ihrem Athem, wie vor Frühlingslüften, Berschmilzt, so längst sich eisig starr gehalten, Der Selbstsinn tief in winterlichen Grüften; Rein Gigennut, kein Eigenwille bauert, Bor ihrem Kommen sind sie weggeschauert.

Es ift, als wenn sie sagte: "Stund' um Stunde Wirb uns bas Leben freundlich bargeboten, Das Gestrige ließ uns geringe Kunde, Das Morgende, zu wissen ist's verboten; Und wenn ich je mich vor dem Abend scheute, Die Sonne sant und sah noch, was mich freute.

Drum thu' wie ich und schaue, froh verständig, Dem Augenblick ins Auge! Kein Berschieben! Begegn' ihm schnell, wohlwollend wie lebendig, Im Hanbeln sei's, zur Freude, sei's dem Lieben; Nur wo du bist, sei alles immer kindlich, So bist du alles, bist unüberwindlich."

Du haft gut reben, dacht' ich; zum Geleite Gab dir ein Gott die Gunst des Augenblicks, Und Jeder fühlt an deiner holden Seite Sich Augenblicks den Günstling des Geschicks; Mich schreckt der Wink, von dir mich zu entsernen, Was hilft es mir, so hohe Weisheit lernen!

Nun bin ich fern! Der jezigen Minute, Was ziemt benn ber? Ich wüßt' es nicht zu sagen; Sie bietet mir zum Schönen manches Gute, Das lastet nur, ich muß mich ihm entschlagen; Mich treibt umber ein unbezwinglich Sehnen, Da bleibt kein Rath als granzenlose Thränen.

So quellt benn fort, und sließet unaufhaltsam! Doch nie geläng's, die innre Gluth zu dämpfen! Schon rast's und reißt in meiner Brust gewaltsam, Wo Tod und Leben grausend sich bekämpfen. Wohl Kräuter gäb's, des Körpers Qual zu stillen; Allein dem Geist sehlt's am Entschluß und Willen,

Fehlt's am Begriff: wie follt' er sie vermissen? Er wiederholt ihr Bild zu tausend Malen. Das zaudert hald, bald wird es weggerissen, Undeutlich jest und jest im reinsten Strahlen; Wie könnte dieß geringstem Troste frommen, Die Ebb' und Fluth, das Gehen wie das Kommen!

Berlaßt mich hier, getreue Weggenoffen! Laßt mich allein am Fels, in Moor und Moos! Nur immer zu! euch ist die Welt erschlossen, Die Erde weit, der himmel hehr und groß; Betrachtet, forscht, die Einzelheiten sammelt, Naturgeheimniß werde nachgestammelt.

Mir ist das All, ich bin mir selbst verloren, Da ich noch erst den Göttern Liebling war; Sie prüften mich, verliehen mir Pandoren, So reich an Gütern, reicher an Gefahr; Sie drängten mich zum gabeseligen Munde, Sie trennen mich und richten mich zu Grunde.

#### Ausföhnung.

Die Leidenschaft bringt Leiden! — Wer beschwichtigt Beklommnes Herz, das allzuviel verloren? Wo find die Stunden, überschnell verstücktigt? Bergebens war das Schönste dir erkoren! Trub' ist der Geist, verworren das Beginnen; Die hehre Welt, wie schwindet sie den Sinnen!

Da fowebt hervor Mufit mit Engelschwingen, Berflicht ju Millionen Ton' um Tone,

Des Menschen Wesen burch und durch zu bringen, Bu überfüllen ibn mit ew'ger Schone: Das Auge nett sich, fühlt im höhern Sehnen Den Götter-Werth der Tone wie der Thranen.

Und so das Herz erleichtert merkt behende, Daß es noch lebt und schlägt und möchte schlagen, Zum reinsten Dank der überreichen Spende Sich selbst erwiedernd willig darzutragen. Da fühlte sich — o daß es ewig bliebe! — Das Doppel-Glück der Löne wie der Liebe.

## Acolsharfen.

Befpräch.

Er.

Ich bacht', ich habe keinen Schmerz, Und boch war mir so bang ums Herz, Mir war's gebunden vor der Stirn Und hohl im innersten Gehirn — Bis endlich Thran' auf Thrane fließt, Berhaltnes Lebewohl ergießt. — Ihr Lebewohl war heitre Ruh, Sie weint wohl jezund auch wie du.

Sie.

Ja, er ist fort, bas muß nun sein! Ihr Lieben, laßt mich nur allein; Sollt' ich euch seltsam scheinen, Es wird nicht ewig währen! Jest kann ich ihn nicht entbehren, Und ba muß ich weinen.

Er.

Bur Trauer bin ich nicht gestimmt, Und Freude kann ich auch nicht haben: Was sollen mir die reisen Gaben, Die man von jedem Baume nimmt! Der Tag ist mir zum Ueberdruß, Langweilig ist's, wenn Nächte sich beseuern; Wir bleibt der einzige Genuß, Dein holdes Bild mir ewig zu erneuern, Und fühltest du den Wunsch nach diesem Segen, Du tämest mir auf halbem Weg entgegen.

Sie.

Du trauerst, daß ich nicht erscheine, Bielleicht entsernt so treu nicht meine, Sonst war' mein Geist im Bilde da. Schmüdt Iris wohl des himmels Blaue? Laß regnen, gleich erscheint die neue; Du weinst! Schon bin ich wieder da.

Œ r

Ja, bu bift wohl an Fris zu vergleichen! Ein liebenswürdig Wunderzeichen. So schmiegsam herrlich, bunt in Harmonie Und immer neu und immer gleich wie sie.

#### Immer und überall.

Dringe tief zu Berges Grüften, Bolten folge boch zu Lüften; Muse ruft zu Bach und Thale Tausend aber tausend Male.

Sobald ein frisches Relchlein blübt, Es fordert neue Lieder; Und wenn die Zeit verrauschend sliebt, Jahrszeiten kommen wieder.

## St. Nepomucks Borabend.

Rarlsbab, ben 15. Rai 1820.

Lichtlein schwimmen auf dem Strome, Kinder fingen auf der Brücken, Glode, Glöcken fügt vom Dome Sich der Andacht, dem Entzücken.

Lichtlein schwinden, Sterne schwinden! Also löste fich die Seele Unfres Heil'gen, nicht verkunden Durft' er anvertraute Fehle.

Lichtlein, schwimmet! spielt, ihr Kinder! Kinder: Chor, o! finge, singe! Und verkundiget nicht minder, Was ben Stern zu Sternen bringe.

## Im Borübergehn.

Ich gieng im Felde So für mich hin, Und nichts zu suchen, Das war mein Sinn.

Da stand ein Blümchen Sogleich so nah, Daß ich im Leben Nichts lieber sah.

Ich wollt' es brechen, Da fagt' es schleunig: Ich habe Wurzeln, Die find gar heimlich.

Im tiefen Boden Bin ich gegründet; Drum find die Blüthen So schön gerandet.

Ich tann nicht liebeln, Ich tann nicht schranzen; Mußt mich nicht brechen, Mußt mich verpflanzen.

Ich gieng im Walbe So für mich hin; Ich war so heiter, Wollt' immer weiter — Das war mein Sinn.

## Pfingften.

Unter halb verwelften Maien Schläft ber liebe Freund so still; O! wie soll es ihn erfreuen, Was ich ihm vertrauen will: Ohne Wurzeln dieses Reisig, Es verdorrt das junge Blut; Aber Liebe wie Herr Dreißig, Rähret ihre Pflanzen gut.

ر رسم

#### Blick um Blick.

Wenn du dich im Spiegel besiehst, Denke, daß ich diese Augen küßte, Und mich mit mir selbst entzweien müßte, Sobalde du mich sliehst:
Denn da ich nur in diesen Augen lebe, Du mir giebst, was ich gebe, So wär' ich ganz verloren; Jest bin ich immer wie neu geboren.

## Gegenseitig.

Wie sitht mir das Liebchen? Was freut sie so groß? Den Fernen, sie wiegt ihn, Sie hat ihn im Schooß;

Im zierlichen Käsig Ein Böglein sie halt, Sie läßt es heraußer, So wie's ihr gefällt.

Hat's Biden bem Finger, Den Lippen gethan, Es flieget und flattert, Und wieder heran.

So eile zur Heimath, Das ift nun der Brauch, Und hast du das Mädchen, So hat sie dich auch.

### Freibeuter.

Mein Haus hat kein' Thur, Mein' Thur hat ke' Haus; Und immer mit Schähel Hinein und heraus.

Mei Kuch hat te' Herd, Mei Herb hat te' Kuch; Da bratet's und siedet's Für sich und für mich. Mein Bett hat te' G'stell, Mei G'stell hat te' Bett. Doch wüßt ich nit e'nen, Der's lustiger hett.

Mei Keller is hoch, Mei Scheuer is tief; Zu oberst zu unterst — Da lag ich und schlief.

Und bin ich erwachen, Da geht es so fort; Mei Ort hat ke' Bleibens, Mei Bleibens ken' Ort.

## Ber neue Copernicus.

Artiges hauschen hab' ich klein, Und darin verstedet, Bin ich vor der Sonne Schein Gar bequem bebedet.

Denn da giebt es Schalterlein, Federchen und Lädchen, Finde mich so wohl allein, Als mit hübschen Mädchen.

Denn, o Wunder! mir zur Lust Regen sich die Wälder, Raber tommen meiner Brust Die entfernten Felder.

Und so tanzen auch vorbei Die bewachsnen Berge, Fehlet nur das Lustgeschrei Aufgeregter Zwerge.

Doch so ganzlich still und stumm Rennt es mir vorüber, Meistens grad und oft auch krumm, Und so ist mir's lieber.

Wenn ich's recht betrachten will Und es ernst gewahre, Steht vielleicht das Alles still, Und ich selber fahre.

## So ift der Beld, der mir gefällt.

Flieh, Täubchen, slieh! Er ist nicht hie, Der dich an dem schönsten Frühlingsmorgen Fand im Wäldchen, wo du dich verborgen. Flieh! Täubchen, slieh! Er ist nicht hie! Böser Laurer Füße rasten nie.

Horch! Flötenklang, Liebesgesang Ballt auf Lüstchen her zu Liebchens Ohre, Find't im zarten Gerzen offne Thore. Horch! Flötenklang! Liebesgesang! Horch! — es wird der süßen Liebe zu bang.

Hoch ist sein Schritt, fest ist sein Tritt, Schwarzes Haar auf runder Stirne webet, Auf den Wangen ew'ger Frühling lebet. Hoch ist sein Schritt, sest ist sein Tritt, Edler Deutschen Füße gleiten nit.

Wonn' ist die Brust, keusch seine Lust; Schwarze Augen unter runden Bogen Sind mit zarten Falten schön umzogen. Wonn' ist die Brust, keusch seine Lust, Gleich beim Andlick du ihn lieben mußt.

Roth ist sein Mund, der mich verwundt, Auf den Lippen träuseln Worgendüste, Auf den Lippen säuseln kuhle Lüfte. Roth ist sein Mund, der mich verwundt, Nur ein Blid von ihm macht mich gesund.

Treu ist sein Blut, start ist sein Muth; Schutz und Stärle wohnt in weichen Armen, Auf dem Antlitz edeles Erbarmen. Treu ist sein Blut, start ist sein Muth; Selig, wer in seinen Armen ruht!

## Ungeduld.

Immer wieber in die Beite, Ueber Länder an das Meer, Phantasieen in der Breite Schwebt am Ufer hin und her! Reu ift immer die Erfahrung: Immer ist dem Herzen bang, Schmerzen sind der Jugend Nahrung, Thränen seliger Lobgesang.

## Mit den Wanderjahren.

Die Wanderjahre sind nun angetreten, Und jeder Schritt des Wandrers ist bedenklich. Zwar pflegt er nicht zu singen und zu beten; Doch wendet er, sobald der Pfad verfänglich, Den ernsten Blid, wo Rebel ihn umtrüben, Ins eigne herz und in das herz der Lieben.

> Und so heb' ich alte Schäte, Bunderlichst in diesem Falle; Benn sie nicht zum Golde sete, Sind's doch immersort Metalle. Man kann schmelzen, man kann scheiden, Wird gediegen, läßt sich wägen; Möge mancher Freund mit Freuden Sich's nach seinem Bilde prägen!

Wüßte kaum genau zu sagen, Ob ich es noch selber bin; Will man mich im Ganzen fragen, Sag' ich: ja, so ist mein Sinn! Ist ein Sinn, ber uns zuweilen Bald beängstet, bald ergöst Und in so viel tausend Zeilen Wieder sich ins Gleiche sept.

#### Manderlied.

Von dem Berge zu den Hügeln, Niederad das Thal entlang, Da erklingt es wie von Flügeln, Da dewegt sich's wie Gesang; Und dem unbedingten Triebe Folget Freude, solget Rath; Und dein Streben, sei's in Liebe, Und dein Leben sei die That.

Denn die Bande sind zerrissen, Das Vertrauen ist verlett; Kann ich sagen, kann ich wissen, Welchem Zufall ausgesetzt, Ich nun scheiben, ich nun wandern, Wie die Wittwe, trauervoll, Statt dem Einen, mit dem Andern Fort und fort mich wenden soll!

Bleibe nicht am Boben heften, Frisch gewagt und frisch hinaus! Kopf und Arm mit heitern Kräften, Ueberall find sie zu Haus; Wo wir uns der Sonne freuen, Sind wir jede Sorge los; Daß wir uns in ihr zerstreuen, Darum ist die Welt so groß.

#### Lied der Auswanderer.

Bleiben, Gehen, Gehen, Bleiben, Sei fortan dem Tücht'gen gleich; Wo wir Nügliches betreiben, Ist der wertheste Bereich. Dir zu solgen, wird ein Leichtes; Wer gehorchet, der erreicht es; Beig' ein sestes Baterland! Heil dem Führer! Heil dem Band!

Du vertheilest Kraft und Bürbe Und erwägst es ganz genau; Giebst den Alten Ruh und Würde, Jünglingen Geschäft und Frau. Wechselseitiges Vertrauen Wird ein reinlich Häuschen bauen, Schließen Hof und Gartenzaun, Auch der Nachbarschaft vertraun.

Bo an wohlgebahnten Straßen Man in neuer Schenke weilt, Bo dem Fremdling reichermaßen Aderfeld ist zugetheilt, Siedeln wir uns an mit Andern. Eilet, eilet, einzuwandern In das neue Baterland! heil dir, Führer! heil dir, Band!

# Erflärung eines alten Solgfonittes,

## Bans Sadfens poetische Sendung.

In seiner Werkstatt Sonntags früh Steht unser theurer Meister hie, Sein schmußig Schurzsell abgelegt, Einen saubern Feierwamms er trägt, Läßt Bechdraht, Hammer und Kneipe rasten, Die Ahl stedt an dem Arbeitskasten; Er ruht nun auch am sieb'nten Tag Bon manchem Zug und manchem Schlag.

Wie er die Frühlings-Sonne spürt, Die Ruh ihm neue Arbeit gebiert: Er sühlt, daß er eine kleine Welt In seinem Gehirne brütend hält, Daß die sängt an zu wirken und leben, Daß er sie gerne möcht' von sich geben. Er hätt ein Auge treu und klug Und wär auch liebevoll genug, Bu schauen Manches klar und rein, Und wieder Alles zu machen sein; Hat auch eine Zunge, die sich ergoß Und leicht und sein in Worte sloß: Deß thäten die Musen sich erfreun, Wollten ihn zum Meistersänger weihn.

Da tritt herein ein junges Weib, Mit voller Brust und rundem Leib; Kräftig sie auf den Füßen steht, Grad, edel vor sich hin sie geht, Ohne mit Schlepp und Steiß zu schwenzen, Ober mit den Augen herum zu scharlenzen. Sie trägt einen Maßstab in ihrer Hand, Ihr Gürtel ist ein gülden Band, Hätt auf dem Haupt einen Kornähr-Kranz, Ihr Auge war lichten Tages Glanz; Man nennt sie thätig Chrbarkeit, Sonst auch Großmuth, Rechtsertigkeit.

Die tritt mit gutem Gruß herein; Er brob nicht mag verwundert sein, Denn wie sie ift, so gut und schön, Meint er, er hatt fie lang gesehn.

Die spricht: Ich hab bich auserlesen Bor Bielen in bem Beltwirrmefen, Daß bu follft haben flare Ginnen, Richts Ungeschidlichs magft beginnen Wenn Andre burch einander rennen. Sollft bu's mit treuem Blid erkennen: Wenn Undre barmlich fich beklagen. Sollft ichmantmeis beine Sach fürtragen: Sollft balten über Chr' und Recht. In allem Ding fein folicht und folecht, Frummteit und Tugend bieber preisen, Das Bofe mit feinem Namen beißen, Nichts verlindert und nichts verwißelt. Nichts verzierlicht und nichts verfrigelt; Sondern die Welt soll vor dir ftehn, Wie Albrecht Durer fie hat gefebn, Ihr festes Leben und Mannlichkeit. Ihre innre Rraft und Ständigfeit. Der Natur Genius an ber hand Soll bich führen burch alle Land, Soll dir zeigen alles Leben, Der Menichen munberliches Weben, Ihr Mirren, Suchen, Stoßen und Treiben. Schieben, Reißen, Drangen und Reiben. Wie funterbunt die Wirthschaft tollert, Der Ameishauf durch einander kollert: Mag bir aber bei allem gefchehn, Als thatft in einen Baubertaften febn. Schreib bas bem Menschenvolt auf Erben. Db's ihm möcht eine Wigung werben. Da macht fie ihm ein Kenfter auf, Beigt ihm braußen viel bunten hauf, Unter bem Simmel allerlei Wefen, Wie ihr's mögt in seinen Schriften lefen.

Wie nun der liebe Meister sich An der Natur freut wunniglich, Da seht ihr an der andern Seiten Ein altes Weiblein zu ihm gleiten; Man nennet sie Historia, Mythologia, Fabula; Sie schleppt mit keichendswankenden Schritten Eine große Tasel in Holz geschnitten; Darauf seht ihr mit weiten Aermeln und Falten Gott Bater Kinderlehre halten,
Abam, Eva, Paradies und Schlang,
Sodom und Gomorra's Untergang,
Könnt auch die Zwölf durchlauchtigen Frauen
Da in einem Ehrenspiegel schauen;
Dann allerlei Blutdurst, Frevel und Mord,
Der Zwölf Tyrannen Schandenport,
Auch allerlei Lehr und gute Weis.
Könnt sehn St. Peter mit der Gaiß,
Ueber der Welt Regiment unzufrieden,
Bon unserm Herrn zurecht beschieden.
Auch war bemalt der weite Raum
Ihres Kleids und Schlepps und auch der Saum
Mit Weltlich Tugend und Laster Geschicht.

Unser Meister das all ersicht Und freut sich bessen wundersam, Denn es dient wohl in seinen Kram. Bon wannen er sich eignet sehr Gut Exempel und gute Lehr, Erzählt das eben six und treu, Als wär er selbst geson dabei. Sein Geist war ganz dahin gedannt, Er hätt kein Aug davon verwandt, Hätt er nicht hinter seinem Ruden Hören mit Klappern und Schellen spuden.

Da that er einen Narren spüren Mit Bods. und Affensprüng hosiren Und ihm mit Schwant und Narretheiden Sin lustig Zwischenspiel bereiten. Schleppt hinter sich an einer Leinen Alle Narren, groß und kleinen, Did und hager, gestreckt und krumb, Allzuwizig und allzudumb. Mit einem großen Farrenschwanz Regiert er sie wie ein'n Affentanz; Bespöttet eines jeden Fürm, Treibt sie ins Bad, schneid't ihnen die Würm Und sührt gar bitter viel Beschwerden, Daß ihrer doch nicht wollen wen'ger werden.

Wie er sich sieht so um und um, Kehrt ihm das fast den Kopf herum, Wie er wollt Worte zu allem sinden? Wie er möcht so viel Schwall verbinden?

Ĺ

Die er mocht immer muthig bleiben, So fort ju fingen und ju ichreiben? Da fteigt auf einer Bolte Saum Berein ju's Oberfensters Raum Die Mufe, beilig anzuschauen, Wie ein Bild unfrer lieben Frauen. Die umgiebt ihn mit ihrer Rlarbeit Immer fraftig wirkender Babrbeit. Sie fpricht: Ich tomm, um bich ju weihn, Nimm meinen Segen und Gebeihn! Ein beilig Feuer, bas in bir ruht, Schlag aus in hohe lichte Gluth! Doch baß bas Leben, bas bich treibt, Immer bei bolben Rraften bleibt, Sab ich beinem innern Befen Nahrung und Balfam auserlefen, Daß beine Seel fei wonnereich, Einer Knospe im Thaue aleich.

Da zeigt fie ihm hinter feinem Baus Beimlich jur Sinterthur binaus In bem eng umgaumten Garten Ein boldes Mägblein figend warten Am Bachlein, beim Sollunderstrauch; Mit abgesenttem Saupt und Aua Sigt's unter einem Apfelbaum Und fpurt die Welt rings um fich taum, Bat Rofen in ihren Schooß gepfludt Und bindet ein Rranglein febr geschict, Mit bellen Knospen und Blättern brein: Für wen mag wohl bas Krangel fein? So fist fie in fich felbst geneigt, In hoffnungefülle ihr Bufen fteigt, Ihr Wefen ift fo ahnbevoll, Weiß nicht, was fie fich munichen foll, Und unter vieler Grillen Lauf Steigt mohl einmal ein Seufzer auf.

Barum ist beine Stien so trüb? Das, was dich bränget, süße Lieb, Ist volle Wonn' und Seligkeit, Die dir in Einem ist bereit, Der manches Schickfal wirrevoll An deinem Auge sich lindern soll, Der durch manch wunniglichen Kuß

Wiebergeboren werden muß, Wie er den schlanken Leib umfaßt, Bon aller Mühe sindet Rast, Wie er ins liebe Nermlein sinkt, Reue Lebenstäg' und Kräste trinkt. Und dir kehrt neues Jugendssluck, Deine Schallheit kehret dir zurück. Mit Recken und manchen Schelmereien Wirst ihn bald nagen, bald erfreuen. So wird die Liebe nimmer alt, Und wird der Dichter nimmer kalt!

Wie er so heimlich glücklich lebt, Da broben in den Wolken schwebt Ein Eichkranz, ewig jung belaubt, Den setzt die Nachwelt ihm aufs Haupt; In Froschpfuhl all das Bolk verbannt, Das seinen Meister je verkannt.

## Auf Miedings Tod.

Belch ein Getümmel füllt Thaliens Haus? Welch ein geschäftig Boll eilt ein und aus? Bon hohlen Brettern tönt des Hammers Schlag, Der Sonntag seiert nicht, die Nacht wird Tag. Bas die Ersindung still und zart ersann, Beschäftigt laut den rohen Jimmermann. Ich sehe Hauenschild gedankenvoll; Ihd Schumann froh, als war' er schon bezahlt; Beil er einmal mit ganzen Farben malt. Ich sehe Thielens leicht bewegten Schritt, Der lust'ger wird, je mehr er euch verschnitt. Der thätige Ellan läust mit manchem Rest, Und diese Gährung deutet aus ein Fest.

Allein, wie viele hab' ich hererzählt, Und nenn' ihn nicht, den Mann, der nie gefehlt, Der finnreich schnell, mit schmerzbeladner Brust, Den Lattenbau zu fügen wohl gewußt, Das Brettgerüst, das, nicht von ihm belebt, Wie ein Stelett an todten Drähten schwebt.

Wo ift er? fagt! — Ihm war die Runft fo lieb, Daß Rolit nicht, nicht huften ihn vertrieb.

"Er liegt so trant, so schlimm es nie noch war!" Ach, Freunde! Beh! Ich fühle die Gesahr; Häll Krantheit ihn zurück, so ist es Noth; Er ist nicht trant, nein, Kinder, er ist todt!

Bie? Mieding todt? erschallt bis unters Dach Das hohle Haus, vom Echo tehrt ein Ach! Die Arbeit stodt, die Hand wird jedem schwer, Der Leim wird talt, die Farbe fließt nicht mehr, Ein jeder steht betäubt an seinem Ort, Und nur der Mittwoch treibt die Arbeit fort,

Ja, Mieding todt! O scharret sein Gebein Richt undankbar wie manchen Andern ein! Laßt seinen Sarg eröffnet, tretet her, Klagt jedem Bürger, der gelebt wie er, Und laßt am Rand des Grabes, wo wir stehn, Die Schmerzen in Betrachtung übergehn.

D Beimar! dir siel ein besonder Loos! Bie Bethlehem in Juda, stein und groß. Bald wegen Geist und Biz beruft dich wett Europens Mund, bald wegen Albernheit. Der stille Weise schaut und sieht geschwind, Bie zwei Extreme nah verschwistert sind. Eröffne du, die du besondre Lust Am Guten hast, der Rührung deine Brust!

Und du, o Muse, rufe weit und laut Den Namen aus, ber heut uns still erhaut! Wie Manchen, werth und unwerth, hielt mit Glud Die fanfte band von em'ger Racht gurud; D lag auch Miebings Ramen nicht vergebn! Lag ibn ftets neu am horizonte ftebn! Nenn' ibn ber Welt, Die, frieg'risch ober fein, Dem Schicksal bient und glaubt ihr herr zu fein, Dem Rab ber Zeit vergebens widerftebt, Bermirrt, beschäftigt und betaubt fich brebt; Bo jeder, mit fich felbft genug geplagt, So felten nach bem nachsten Rachbar fragt. Doch gern im Geift nach fernen Bonen eilt Und Glud und Uebel mit bem Fremben theilt. Berfunde laut und fag' es überall: Wo Einer fiel, feb' Jeber feinen Fall!

Du, Staatsmann, tritt herbei! hier liegt ber Mann, Der, so wie bu, ein schwer Geschäft begann;

Mit Lust zum Werle mehr, als zum Gewinn, Schob er ein leicht Gerüst mit leichtem Sinn, Den Wunderbau, der äußerlich entzückt, Indes der Zaubrer sich im Winkel drückt. Er war's, der säumend manchen Tag verlor, So sehr ihn Autor und Acteur beschwor; Und dann zuletzt, wenn es zum Tressen gieng, Des Stückes Glück an schwache Fäben hieng.

Bie oft trat nicht die Herrschaft schon herein! Es ward gepocht, die Symphonie siel ein, Daß er noch kletterte, die Stangen trug, Die Seile zog und manchen Ragel schlug. Oft gludt's ihm; kuhn betrog er die Gefahr; Doch auch ein Bod macht' ihm kein graues haar.

Ber preist genug bes Mannes Auge Hand, Wenn er aus Draht elast'sche Febern wand, Vielsällige Pappen auf die Lättchen schlug, Die Rolle sügte, die den Wagen trug, Bon Zindel, Blech, gefärdt Papier und Glas, Dem Ausgang lächelnd, rings umgeben saß. So treu dem unermüdlichen Beruf, War Er's, der held und Schäfer leicht erschuf. Was alles zarte, schone Seelen rührt, Ward treu von ihm, nachahmend, ausgeführt: Ves Kasens Ernan, des Bassers Sildersall, Der Bögel Sang, des Donners lauter Knall, Der Laube Schatten und des Mondes Licht — Ja, selbst ein Ungehenr erschrecht ihn nicht.

Wie die Natur mand' widerwärt'ge Kraft Berbindend zwingt und streitend Körper schafft: So zwang er jedes Handwert, jeden Fleiß; Des Dichters Welt entstand auf sein Geheiß; Und, so verdient, gewährt die Muse nur Dem Namen ihm — Direktor der Natur. <sup>1</sup>

Wer fast nach ihm, voll Kühnheit und Berstand, Die vielen Zügel mit der Einen Hand? Hier, wo sich Jeder seines Weges treibt, Wo ein Factotum unentbehrlich bleibt, Wo selbst der Dichter, beimlich voll Verdruß, Im Fall der Noth die Lichter pupen muß.

<sup>1 6.</sup> ber Triumph ber Empfinbfamteit, 2. Alt.

D forget nicht! Gar Biele regt fein Tob! Sein Bis ift nicht zu erben, boch fein Brod; Und, ungleich ihm, benkt mancher Ehrenmann: Berbien' ich's nicht, wenn ich's nur effen kann.

Was stutt ihr? Seht ben schlecht verzierten Sarg, Auch bas Gesolg scheint euch gering und karg; Wie! ruft ihr, wer so kunstlich und so sein, So wirksam war, muß reich gestorben sein! Warum versagt man ihm den Trauerglanz, Den äußern Anstand letzter Ehre ganz?

Nicht so geschwind! Das Glück macht Alles gleich, Den Faulen und den Thät'gen — Arm und Reich. Zum Gütersammeln war er nicht der Mann; Der Tag verzehrte, was der Tag gewann. Bedauert ihn, der, schaffend bis ans Grab, Was künstlich war, und nicht, was Vortheil gab, In hoffnung täglich weniger erwarb, Bertröstet lebte und vertröstet starb.

Run last die Gloden tonen, und zulett Werd' er mit lauter Trauer beigesett! Wer ist's, der ihm ein Lob zu Grabe bringt, Eh noch die Erde rollt, das Chor verklingt?

Ihr Schwestern, die ihr, balb auf Thespis Raren, Geschleppt von Eseln und umschrien von Rarr'n, Bor hunger taum, por Schande nie bewahrt, Bon Dorf ju Dorf, euch feil zu bieten, fahrt; Bald wieber, burch ber Menschen Gunft begludt, In Berrlichfeit ber Welt bie Welt entzudt; Die Madden eurer Art find felten targ, Rommt, gebt bie fconften Rrange biefem Sarg; Bereinet bier theilnehmend euer Leib, Bablt, was ihr Ihm, was ihr uns schuldig seid! Als euern Tempel graufe Gluth verheert, Wart ihr von uns brum weniger geehrt? Wie viel Altare fliegen por euch auf! Wie manches Rauchwert brachte man euch brauft Un wie viel Blagen lag, por euch gebudt, Gin fcwer befriedigt Bublitum entjudt! In engen Gutten und im reichen Saal, Auf Soben Ettereburge, in Tiefnris Thal, Im leichten Belt, auf Teppichen der Bracht Und unter bem Gewölb' ber boben Racht,

Erscheint ihr, die ihr vielgestaltet seid, Im Reitrod bald, und bald im Galasseid.

Auch bas Gefolg, bas um euch fich ergießt, Dem ber Geschmad bie Thuren etel schließt, Das leichte, tolle, schedige Geschlecht, Es tam zu hauf, und immer tam es recht.

An weiße Wand bringt bort ber Zauberftab Ein Schattenvolt aus mytholog'ichem Grab. Im Boffenspiel regt fich die alte Beit, Buthergia, boch mit Ungezogenheit. Bas Gallier und Britte fich erbacht, Bard, mohlverbeutscht, bier Deutschen vorgebracht; Und oftmals lieben Warme, Leben, Glang Dem armen Dialog - Gefang und Tang. Des Rarnevals gerftreuter Flitterwelt Bard finnreich Spiel und Sandlung jugefellt. Dramatifch felbft erfcbienen bergefandt Drei Ronige aus fernem Morgenland; Und fittsam bracht' auf reinlichem Altar Dianens Briefterin ihr Opfer bar. Run ehrt uns auch in dieser Trauerzeit! Bebt uns ein Beichen! benn ihr feib nicht weit.

Ihr Freunde, Plat! Weicht einen kleinen Schritt! Seht, wer da kommt und sestlich näher tritt! Sie ist es selbst; die Gute sehlt uns nie; Wir sind erhört, die Musen senden sie. Ihr kennt sie wohl; sie ist's, die steits gefällt; Wis eine Blume zeigt sie sich der Welt: Zum Muster wuchs das schöne Bild empor, Bollendet nun, sie ist's und stellt es vor. Es gönnten ihr die Musen jede Gunst, Und die Natur erschuf in ihr die Kunst. So häuft sie willig jeden Reiz auf sich, Und selbst dein Rame ziert, Corona, dich.

Sie tritt herbei. Seht sie gefällig stehn, Rur abstotslos, boch wie mit Absicht schön. Und, hocherstaunt, seht ihr in ihr vereint Ein Ibeal, das Künstlern nur erscheint.

Anständig führt die leis erhobne Hand Den schönsten Kranz, umknüpft von Trauerband. Der Rose frohes, volles Angesicht, Das treue Beilchen, der Rarcisse Licht, Bielfält'ger Rellen, eitler Tulpen Bracht, Bon Madchenhand geschickt hervorgebracht, Durchschlungen von der Myrte sanster Zier, Bereint die Kunst zum Trauerschmucke hier; Und durch den schwarzen, leichtgeknüpften Flor Sticht eine Lorbeerspise still hervor.

Es schweigt bas Bolt. Mit Augen voller Glanz Wirft sie ins Grab ben wohlverbienten Kranz. Sie öffnet ihren Mund, und lieblich fließt Der weiche Ton, ber fich ums Berg ergießt. Sie fpricht: Den Dant für bas, mas bu gethan, Gebulbet, nimm, bu Abgeschiedner, an! Der Gute, wie ber Bofe, muht fich viel, Und Beibe bleiben weit von ihrem Biel. Dir gab ein Gott in holder, steter Kraft Ru beiner Runft die em'ge Leidenschaft. Sie war's, die bich jur bofen Beit erhielt, Dit ber bu trant, als wie ein Rind, gespielt, Die auf ben blaffen Mund ein Lächeln rief, In beren Urm bein mubes haupt entschlief! Ein Jeber, bem Natur ein Gleiches gab, Besuche vilgernd bein bescheiben Grab! Fest steh' bein Sarg in wohlgegonnter Rub; Mit lodrer Erbe bedt ibn leife gu, Und fanfter, als bes Lebens, liege bann Auf bir bes Grabes Burbe, guter Dann

#### Poetische Gebanken über bie

## Adlleufahrt Jesu Chrifti. v

Auf Berlangen entworfen von J. 29. 6.

Welch ungewöhnliches Getümmel! Ein Jauchzen tönet durch den himmel, Ein großes heer zieht herrlich fort. Gefolgt von tausend Millionen, Steigt Gottes Sohn von Seinen Ahronen Und eilt an jenen finstern Ort. Er eilt, umgeben von Gewittern, Ms Richter tommt Er und als Held; Er geht, und alle Sterne zittern, Die Sonne bebt, es bebt die Welt.

Ich seh' Ihn auf bem Siegeswagen Bon Feuerrabern fortgetragen, Den, der für uns am Kreuze starb. Er zeigt den Sieg auch jenen Fernen, Weit von den Sternen, Den Sieg, den er für uns erwarb. Er kommt, die Hölle zu zerstören, Die schon Sein Tod darnieder schlug; Sie soll von Ihm ihr Urtheil hören: Hört! jest erfüllet sich der Fluch.

Die Hölle sieht ben Sieger tommen, Sie fühlt sich ihre Macht genommen, Sie bebt und scheut Sein Angesicht; Sie tennet Seines Donners Schreden, Sie sucht umsonst, sich zu versteden, Sie sucht zu kliehn und kann est nicht: Sie eilt vergebens, sich zu retten Und sich dem Richter zu entziehn, Der Jorn bes herrn, gleich ehrnen Ketten, halt ihren Juß, sie kann nicht fliehn.

Hier lieget ber zertretne Drache, Er liegt und fühlt des Höchsten Rache, Er fühlet sie und knirscht vor Wuth; Er fühlt der ganzen Hölle Qualen, Er ächzt und heult bei tausend Malen: Bernichte mich, o heiße Gluth! Da liegt er in dem Flammen : Meere, Ihn soltern ewig Angst und Bein; Er slucht, daß ihn die Qual verzehre, Und hört, die Qual soll ewig sein.

Auch hier sind jene großen Schaaren, Die mit ihm gleichen Lasters waren, Doch lange nicht so bos als Er. Hier liegt die ungezählte Menge, In schwarzem, schredlichem Gedränge, Im Feuers Orlan um ihn her; Er sieht, wie sie den Richter scheuen, Er sieht, wie sie der Sturm zerfrißt, Er sieht's und kann sich doch nicht freuen, Weil seine Pein noch größer ist.

Des Menschen Sohn steigt im Triumphe hinab zum schwarzen Höllensumpfe

Und zeigt bort Seine Herrlickeit. Die Hölle kann den Glanz nicht tragen, Seit ihren ersten Schöpfungstagen Beherrschte sie die Dunkelheit. Sie lag entfernt von allem Lichte, Erfüllt von Qual im Chaos hier; Den Strahl von Seinem Angesichte Berwandte Gott auf stets von ihr.

Jest siehet sie in ihren Granzen Die herrlichteit des Sohnes glanzen, Die fürchterliche Majestät! Sie sieht mit Donnern Ihn umgeben, Sie sieht, daß alle Felsen beben, Wie Gott im Grimme vor ihr steht. Sie sieht's, Er kommet, sie zu richten, Sie fühlt ben Schmerzen, der sie plagt, Sie wünscht umsonst, sich zu vernichten, Auch dieser Trost bleibt ihr versagt.

Nun benkt sie an ihr altes Glücke, Boll Pein an jene Zeit zurücke, Da dieser Glanz ihr Lust gebar, Da noch ihr Herz im Stand der Tugend, Ihr froher Geist in frischer Jugend Und stets voll neuer Wonne war. Sie denkt mit Wuth an ihr Verbrechen, Wie sie die Menschen fühn betrog; Sie dachte sich an Gott zu rächen, Jetz fühlt sie, was es nach sich zog.

Gott ward ein Mensch, Er kam auf Erden. Auch dieser soll mein Opser werden, Sprach Satanas und sreute sich. Er suchte Christum zu verderben, Der Welten Schöpfer sollte sterben; Doch weh dir, Satan, ewiglich! Du glaubtest, Ihn zu überwinden, Du freutest dich dei Seiner Noth; Doch siegreich kommt Er, dich zu binden; Wo ist dein Stachel hin, o Tod?

Sprich, Hölle! sprich, wo ift bein Siegen? Sieh nur, wie beine Mächte liegen; Erkennst bu balb bes Höchften Macht? Sieh, Satan! sieh bein Reich zerstöret. Bon tausenbfacher Qual beschweret, Liegst du in ewig finstrer Racht. Da liegst du, wie vom Blit getroffen, Kein Schein vom Glud erfreuet dich. Es ist umsonst! Du darfst nichts hoffen, Messias starb allein für Mich!

Es steigt ein Heulen burch die Lüste, Schnell wanken jene schwarzen Grüste, Als Christus Sich der Hölle zeigt. Sie knirscht aus Wuth; doch ihrem Wüthen Rann unser großer Held gebieten; Er winkt — die ganze Hölle schweigt. Der Donner rollt vor Seiner Stimme, Die hohe Siegessahne weht; Selbst Engel zittern vor dem Grimme, Wenn Christus zum Gerichte geht.

Jest spricht Er; Donner ist Sein Sprecen, Er spricht, und alle Felsen brechen, Sein Athem ist dem Feuer gleich. So spricht Er: zittert, ihr Berruchte! Der, der in Eden euch versluchte, Rommt und zerstöret euer Reich. Seht auf! Ihr waret Meine Kinder, Ihr habt euch wider Mich emport, Ihr sielt und wurdet freche Sander, Ihr sielt und wurdet freche Sander, Ihr habt den Lohn, der euch gehört.

Ihr wurdet Meine größten Feinde, Berführtet Meine liebsten Freunde, Die Menschen sielen so wie ihr. Ihr wolltet ewig sie verderben, Des Todes sollten Alle sterben; Doch, heulet! Ich erwarb sie Mir. Für sie din. Ich beradgegangen, Ich litt, Ich bat, Ich starb für sie. Ihr sollt nicht euren Zwed erlangen; Wer an Mich glaubt, der stirbet nie.

Hichts tann euch aus dem Reubl erretten, Richts kann euch aus dem Pfuhl erretten, Richt Reue, nicht Berwegenheit. Da liegt, frummt euch in Schwefel-Flammen! Ihr eiltet euch selbst zu verdemniten, Da liegt und kagt in Ewigkeit? Auch ihr, so Ich Mir auserkoren, Auch ihr verscherztet Meine Hulb; Auch ihr seid ewiglich verloren, Ihr murret? Gebt Mir keine Schuld.

Ihr solltet ewig mit Mir leben, Euch ward hierzu Mein Wort gegeben, Ihr sundigtet und folgtet nicht. Ihr lebtet in dem Sundenschlase; Run qualt euch die gerechte Strase, Ihr fühlt Mein schredliches Gericht. So sprach Er, und ein furchtbar Wetter Geht von Ihm aus, die Blize gluhn, Der Donner saßt die Uebertreter Und fturzt sie in den Abgrund hin.

Der Gott. Mensch schließt ber Höllen Pforten, Er schwingt Sich aus den dunklen Oxten In Seine Herrlichkeit zurück. Er siget an des Baters Seiten, Er will noch immer für uns streiten, Er will's! D Freunde, welches Glück! Der Engel feierliche Chöre, Die jauchzen vor dem großen Gott, Daß es die ganze Schöpfung höre: Groß ist der herr, Gott Zebaoth!

## Der ewige Jude.

Fragmentarifd.

#### Des ewigen Inden erfer Segen.

Um Mitternacht wohl fang' ich an, Spring' aus dem Bette wie ein Toller; Nie war mein Busen seelevoller, Zu singen den gereisten Mann, Der Munder ohne Zahl gesehn, Die, trus der Läst'rer Kinderspotte, In unserm unbegriffnen Gotte Per omnia tempora in Einem Hunkt geschen. Und hab' ich gleich die Gabe nicht Bon wohlgeschliffnen leichten Keimen, So darf ich doch mich nicht versaumen;

Denn es ist Drang, und so ist's Pflicht.
Und wie ich dich, geliebter Leser, tenne —
Den ich von Herzen Bruder nenne —
'Willft gern vom Fled und bist so faul,
Nimmst wohl auch einen Ludergaul;
Und ich, mir sehlt zu Nacht der Riel,
Ergreif' wohl einen Besenstiel.
Drum hör' es denn, wenn dir's beliebt,
So kauderwälsch, wie mir der Geist es giebt.

In Juda, dem heiligen Land, Bar einst ein Schuster, wohlbekannt Wegen seiner Herzeströmmigkeit Zur gar verdorbnen Kirchenzeit, War halb Essener, halb Methodist, Herrnhuter, mehr Separatist, Denn er hielt viel auf Kreuz und Omal; Genug, er war Original, Und aus Originalität Er andern Narren gleichen that.

Die Priester vor so vielen Jahren Baren, als wie sie immer waren, Und wie ein jeder wird zulett, Benn man ihn hat in ein Amt gesett. Bar er vorher wie ein' Ameis trabblig Und wie ein Schlänglein schnell und zabblig, Bird er hernach in Mantel und Kragen In seinem Sessel sich wohlbehagen. Und ich schwöre bei meinem Leben! Hatte man Sanct Baulen ein Bisthum gebent Poltrer wär' worden ein fauler Bauch, Wie caeteri confratres auch.

Der Schufter aber und seines Gleichen Berlangten täglich Wunder und Zeichen, Daß einer pred'gen sollt' für Geld, Als hätt' der Geist ihn hingestellt. Ridten die Köpfe sehr bedenklich Ueber die Tochter Jion tranklich, Daß, ach! auf Rangel und Altar Rein Moses und tein Naron war, Daß es dem Gottesdienste gieng, Als wär's ein Ding, wie ein ander Ding, Das einmal nach dem Lauf der Welt Im Alter dürr zusammenfällt.

"D weh der großen Babylon! "berr, tilge fie von beiner Erben, "Laß fie im Bfuhl gebraten werben, "Und, herr, dann gieb uns ihren Thron!" So fang bas Bauflein, trod jufammen, Theilten fo Beifts : als Liebesflammen. Safften und langweilten nun, Batten bas auch tonnen im Tempel thun. Aber bas Schöne mar babei. Es tam an Jeben auch bie Reib, Und wie fein Bruber malicht' und fprach, Durft' er auch wälschen eins bernach; Denn in ber Rirche spricht erft und lett Der, ben man bat binaufgefest. Und gläubigt euch und thut fo groß Und schließt euch an und macht euch los Und ist ein Sünder wie andre Leut', Adl und nicht einmal so gescheut!

Der größte Mensch bleibt stets ein Menschenkind, Die größten Köpse sind das nur, was Andre sind, Allein das merkt, sie sind es umgekehrt: Sie wollen nicht mit andern Erdentröpsen Auf ihren Jühen gehn, sie gehn auf ihren Köpsen, Berachten, was ein Jeder ehrt; Und was gemeinen Sinn empört, Das ehren unbefangne Weisen; Doch brachten sie's nicht allzuweit: Ihr non plus ultra jeder Zeit War: Gott zu lästern und den Dred zu preisen.

Behalten auch zu unsern Zeiten Die Gabe, Geister zu unterscheiben: Kap und Champagner und Burgunder Bon Hoche nach Rübesheim hinunter.

Die Priester schrieen weit und breit: Es ist, es kommt die leste Beit, Bekehr' dich, sündiges Geschlecht! Der Jude sprach: mir ist's nicht bang, Ich bor' vom jüngsten Tag so lang. Es waren, die ben Bater auch gekannt. Wo find fie benn? Ch, man hat fie verbrannt.

D Freund, ber Mensch ift nur ein Thor, Stellt er fich Gott als seines Gleichen vor.

Der Bater faß auf seinem Thron, Da rief er feinen lieben Sobn, Mußt' zwei = bis breimal ichreien. Da tam ber Sohn gang überquer Geftolpert über Sterne ber Und fragt: was zu befehlen? Der Bater fragt ibn, wo er ftidt -Ich war im Stern, ber borten blickt, Und half dort einem Weibe Vom Kind in ihrem Leibe." Der Bater war ganz aufgebracht Und fprach: bas haft bu bumm gemacht, Sieh einmal auf die Erbe. Es ift wohl schon und Alles gut, Du hast ein menschenfreundlich Blut Und hilfft Bedrangten gerne;

Du fühlst nicht, wie es mir durch Mark und Seele geht, Wenn ein geängstet Gerz bei mir um Rettung sieht, Wenn ich den Sünder seh' mit glühenden Thränen . . .

Als er sich nun hernieber schwung Und näher die weite Erde sah Und Meer und Länder weit und nah; Ergriff ihn die Erinnerung, Die er so lange nicht gefühlt, Wie man da brunten ihm mitgespielt.

Er auf bem Berge ftille halt, Auf ben in seiner ersten Zeit Freund Satanas ihn aufgestellt Und ihm gezeigt die volle Welt Mit aller ihrer Herrlichkeit.

Bie man zu einem Madden fliegt, Das lang' an unferm Blute fog Und endlich treulos uns betrog: Er fühlt in vollem himmelsflug

Der irbischen Atmosphäre Bug, Fühlt, wie bas reinste Glud ber Welt Schon eine Ahnung von Weh enthalt. Er benkt an jenen Augenblick, Da er den letten Todesblick Nom Schmerzen : Bugel berabgethan. Fieng por fich bin ju reben an: Sei, Erbe, tausendmal gegrüßt! Gesegnet all', ihr meine Bruber! Bum erften Mal mein Berg ergießt Sich nach breitaufenb Jahren wieber, Und wonnevolle Bahre fließt Von meinem trüben Auge nieber. D mein Geschlecht, wie febn' ich mich nach bir! Und bu, mit Berge und Liebesarmen Flehft bu aus tiefem Drang zu mir! 3ch tomm', ich will mich bein erbarmen! D Welt! voll wunderbarer Wirrung. Boll Geift der Ordnung, trager Jrrung, Du Rettenring von Wonn' und Webe. Du Mutter, Die mich felbst jum Grab gebar, Die ich, obgleich ich bei ber Schöpfung mar, 3m Gangen boch nicht sonderlich verftebe. Die Dumpfheit beines Sinns, in der bu ichmebteft. Daraus bu bich nach meinem Tage brangft, Die schlangenknotige Begier, in ber bu bebteft, Bon ibr bich ju befreien ftrebteft Und dann, befreit, dich wieder neu umichlangft: Das rief mich ber aus meinem Sternenfaal. Das lagt mich nicht an Gottes Bufen rubn; 3ch tomme nun zu bir jum zweiten Dal. 3ch fate bann, und ernten will ich nun. Er fieht begierig rings fich um, Sein Auge icheint ibn gu betrügen: Ihm scheint die Welt noch um und um In jener Sauce ba ju liegen, Wie sie an jener Stunde lag, Da sie bei bellem lichtem Tag-Der Beift ber Finfterniß, ber Berr ber alten Belt, Im Sonnenschein ihm glangend bargeftellt Und angemaßt fich ohne Scheu, Daß er hier herr im Saufe fei.

Bo, rief ber Beiland, ist bas Licht, Das bell von meinem Wort entbronnen! Beh! und ich feb' ben Faben nicht, Den ich fo rein vom himmel 'rab gesponnen. Bo haben fich bie Beugen hingewandt, Die treu aus meinem Blut entsprungen! Und ach, wohin ber Geift, ben ich gesanbt! Sein Wehn, ich fühl's, ift all verklungen. Soleicht nicht mit ew'gem hungerfinn, Mit halbgetrummten Rlauenhanden, Berfluchten eingeborrten Lenden Der Beig nach tudischem Gewinn, Mißbraucht die sorgenlose Freude Des Rachbars auf ber reichen Mur Und bemmt in burrem Eingeweibe Das liebe Leben ber Natur? Berschließt ber Fürft mit seinen Stlaven Sich nicht in jenes Marmorhaus Und brutet feinen irren Schafen Die Bolfe felbit im Bufen aus? 3hm wird zu grillenhafter Stillung Der Menichen Mart herbeigerafft; Er fpeift in etelhafter Ueberfullung Bon Taufenben bie Nahrungstraft. In meinem Namen weiht bem Bauche Ein Armer feiner Rinder Brob; Dich schmabt auf Diefem faulen Schlauche Das golone Beiden meiner Roth.

Er war nunmehr der Länder satt, Wo man so viele Kreuze hat Und man, für lauter Kreuz und Christ, Ihn eben und sein Kreuz vergist. Er trat in ein benachbart Land, Wo er sich nur als Kirchsahn' sand, Man aber sonst nicht merkte sehr, Mis od ein Gatt im Lande wär'. Wie man ihm denn auch bald betheuert, Aller Sauerteig sei hier ausgescheuert: Besurcht' er, daß das Brod so lieb Wie ein Maskuchen sigen blieb. Davon sprach ihm ein geistlich Schaf, Das er auf hohem Wege tras, Das eine mallige Frau im Bett, Biel Rinder und viel Behnten batt, Der also Gott ließ im himmel ruhn, Um sich auch was zu gut zu thun. Unfer herr fühlt' ihm auf ben Bahn, Riena etlich'mal von Chrifto an: Da war ber ganze Mensch Respekt, hatte fast nie bas haupt bebedt: Aber ber Berr fab ziemlich flar, Daß er brum nicht im Bergen mar, Daß er bem Mann im hirne ftanb, Als wie ein holzschnitt an ber Banb. Sie waren bald ber Stadt so nab, Daß man die Thürne klärlich fab. Ad, fprach mein Mann, hier ift ber Ort, Aller Buniche fichrer Friedensport: Bier ift bes Landes Mittelthron; Gerechtigkeit und Religion Spediren, wie ber Selgerbrunn, Betfdirt, ibren Ginflug rings berum.

Sie tamen immer naber an, Sab immer ber herr nichts Seinias bran. Sein innres Butraun war gering, Als wie er einst jum Feigbaum gieng, Wollt' aber boch eben weiter gebn Und ihm recht unter die Aefte febn. So tamen fie benn unters Thor. Chriftus tam ihnen ein Frembling vor, Batt ein ebel Geficht und einfach Rleib. Sprachen: ber Mann tommt gar wohl weit. Fragt ibn ber Schreiber, wie er bieß? . Er gar bemuthig bie Worte ließ: "Rinder, ich bin bes Menschen Sobn," Und gang gelaffen gieng bavon. Seine Worte batten von jeber Rraft, Der Schreiber stande wie vergafft, Der Bache mar, fie mußt' nicht wie; Fraat Reiner: was bedienen Sie? Er gieng grad durch und war vorbei. Da fragten fie fich überlei. Als in Rapport fie's wollten tragen: Was that ber Mann Ruriofes fagen? Sprach er wohl unfrer Rafe Hohn? Er fagt': er war' bes Menschen Sobn!

Sie bachten lang', boch auf einmal Sprach ein branntwein'ger Korporal: Was mögt ihr euch ben Kopf zerreißen, Sein Bater hat wohl Mensch geheißen!

Chrift fprach zu seinem G'leiter bann: So führet mich zum Gottesmann, Den ihr als einen solchen kennt Und ihn herr Oberpfarrer nennt. Dem herren Bsas bas krabbeln that, War selber nicht so hoch am Bret; hatt so viel haut' ums herze ring, Daß er nicht spurt', mit wem er gieng, Auch nicht einmal einer Erbse groß; Doch war er gar nicht liebelos Und bacht': kommt Alles rings herum, Berlangt er ein Viaticum.

Ramen and Oberpfarrers Haus, Stand von uralters noch im Gangen. Reformation batt' ihren Schmaus Und nahm ben Pfaffen hof und haus Um wieder Pfaffen 'nein ju pflangen, Die nur in allem Grund ber Sachen Debr ichmagen, weniger Grimaffen machen. Sie flopften an, fie ichellten an, Beiß nicht bestimmt, was fie gethan. Benug, Die Rochin tam bervor, Aus ber Schurz' ein Krauthaupt verlor Und fprach: ber Berr ift im Convent, Ihr beut nicht mit ibm fprechen konnt. Bo ift benn bas Convent? fprach Chrift. Was hilft es euch, wenn ihr's auch wißt! Berfett' die Rodin porrifd brauf, Dabin gebt nicht eines Jeben Lauf. Mocht's boch gern wiffen! that er fragen. Sie hatt nicht Berg, es zu verfagen, Wie er ben Weg gur Weiblein Bruft Bon alten Zeiten wohl noch mußt'. Sie zeigt's ihm an, und er that gebn, Wie ihr's bald weiter werbet febn.

# Die Geheimniffe.

Ein Fragment.

Ein wunderbares Lied ist euch bereitet; Bernehmt es gern und Jeden rust herbei! Durch Berg' und Thäler ist der Weg geleitet; Hier ist der Blid beschränkt, dort wieder frei, Und wenn der Psad sacht in die Büsche gleitet, So benket nicht, daß es ein Jrrthum sei; Wir wollen doch, wenn wir genug geklommen, Zur rechten Zeit dem Liele näher kommen.

Doch glaube Keiner, daß mit allem Sinnen Das ganze Lied er je enträthseln werde: Gar Biele müssen Bieles hier gewinnen, Gar manche Blüthen bringt die Mutter Erde; Der Eine flieht mit düsterm Blid von hinnen, Der Andre weilt mit fröhlicher Geberde: Ein Jeder soll nach seiner Lust genießen, Für manchen Wandrer soll die Quelle sließen.

Ermübet von des Tages langer Reise, Die auf erhabnen Antrieb er gethan, An einem Stab nach frommer Wandrer Weise Kam Bruder Marcus, außer Steg und Bahn, Berlangend nach geringem Trank und Speise, In einem Thal am schönen Abend an, Boll Hoffnung, in den waldbewachsnen Gründen Ein gastfrei Dach für diese Nacht zu finden.

Am steilen Berge, ber nun vor ihm stehet, Glaubt er die Spuren eines Wegs zu sehn, Er folgt dem Pfade, der in Krümmen gehet, Und muß sich steigend um die Felsen drehn; Bald sieht er sich hoch übers Thal erhöhet, Die Sonne scheint ihm wieder freundlich schon, Und bald sieht er mit innigem Bergnügen Den Gipfel nah vor seinen Augen liegen,

Und neben hin die Sonne, die im Neigen Noch prachtvoll zwischen dunkeln Wolken thront; Er sammelt Kraft, die Höhe zu ersteigen, Dort hofft er seine Mühe bald belohnt. Nun, spricht er zu sich selbst, nun muß sich zeigen, Ob etwas Menschlichs in der Nähe wohnt! Er steigt und horcht und ist wie neu geboren; Ein Glodenklang erschallt in feinen Ohren.

Und wie er nun den Gipfel ganz erstiegen, Sieht er ein nahes, sanst geschwungnes Thal. Sein stilles Auge leuchtet von Vergnügen; Denn vor dem Walde sieht er auf einmal In grüner Au' ein schön Gebäude liegen, So eben trifft's der letzte Sonnenstrahl; Er eilt durch Wiesen, die der Thau beseuchtet, Dem Kloster zu, das ihm entgegen leuchtet.

Schon sieht er bicht sich vor dem stillen Orte, Der seinen Geist mit Ruh und Hoffnung füllt, Und auf dem Bogen der geschloßnen Pforte Erblickt er ein geheimnisvolles Bild. Er steht und finnt und lispelt leise Worte Der Andacht, die in seinem Herzen quillt; Er steht und sinnt, was hat das zu bedeuten? Die Sonne sinkt, und es verklingt das Läuten.

Das Zeichen sieht er prächtig aufgerichtet, Das aller Welt zu Trost und Hossnung steht, Zu dem viel tausend Geister sich verpflichtet, Zu dem viel tausend Herzen warm gesteht, Das die Gewalt des bittern Tods vernichtet, Das in so mancher Siegesfahne weht: Ein Labequell durchdringt die matten Glieder, Er sieht das Kreuz und schlägt die Augen nieder.

Er fühlet neu, was bort für Heil entsprungen, Den Glauben sühlt er einer halben Welt; Doch von ganz neuem Sinn wird er durchdrungen, Wie sich das Bild ihm hier vor Augen stellt: Es steht das Kreuz mit Rosen dicht umschlungen. Wer hat dem Kreuze Rosen zugesellt? Es schwillt der Kranz, um recht von allen Seiten Das schrosse holz mit Weichheit zu begleiten.

Und leichte Silber-Himmelswolken schweben, Mit Kreuz und Rosen sich empor zu schwingen, Und aus der Mitte quillt ein heilig Leben Dreisacher Strahlen, die aus Einem Punkte dringen; Bon keinen Worten ist das Bild umgeben, Die dem Geheimniß Sinn und Klarheit bringen. Im Dämmerschein, der immer tieser grauet, Steht er und sinnt und fühlet sich erbauet.

Er klopft zulest, als schon die hohen Sterne Ihr helles Auge zu ihm nieder wenden. Das Thor geht auf, und man empfängt ihn gerne Mit offinen Armen, mit bereiten Händen. Er sagt, woher er sei, von welcher Ferne Ihn die Besehle höhrer Wesen senden. Man horcht und staunt. Wie man den Unbekannten Als Gast geehrt, ehrt man nun den Gesandten.

Ein Jeber brangt sich zu, um auch zu hören, Und ist bewegt von heimlicher Gewalt, Rein Obem wagt ben seltnen Gast zu stören, Da jedes Wort im Herzen wiederhallt. Was er erzählet, wirkt wie tiese Lehren Der Weisheit, die von Kinderlippen schallt: An Offenheit, an Unschuld der Geberde Scheint er ein Mensch von einer andern Erbe.

Billtommen, ruft zulett ein Greis, willtommen! Wenn beine Sendung Trost und Hoffnung trägt! Du siehst uns an; wir Alle stehn beklommen, Obgleich dein Anblid unsre Seele regt: Das schönste Glüd, ach! wird uns weggenommen, Bon Sorgen sind wir und von Furcht bewegt. Bur wicht'gen Stunde nehmen unsre Mauern Dich Fremden auf, um auch mit uns zu trauern:

Denn, ach! ber Mann, ber Alle hier verbündet, Den wir als Bater, Freund und Führer kennen, Der Licht und Muth dem Leben angezündet, In wenig Zeit wird er sich von und trennen, Er hat es erst vor Kurzem selbst verkündet; Doch will er weder Art noch Stunde nennen: Und so ist und sein ganz gewisses Scheiden Geheimnisvoll und voller bittrer Leiden.

Du siehest Alle hier mit grauen Haaren, Wie die Natur uns selbst zur Ruhe wieß: Wir nahmen Keinen auf, ben, jung an Jahren, Sein Herz zu früh der Welt entsagen hieß. Nachdem wir Lebens-Lust und Last ersahren, Der Wind nicht mehr in unsre Segel bließ, War uns erlaubt, mit Ehren hier zu landen, Getroft, daß wir den sichern Hafen fanden.

Dem edlen Manne, ber uns hergeleitet, Bohnt Friede Gottes in ber Bruft;

Ich hab' ihn auf bes Lebens Pfab begleitet Und bin mir alter Zeiten wohl bewußt; Die Stunden, da er einsam sich bereitet, Berkunden uns den nahenden Berlust. Bas ist der Mensch, warum kann er sein Leben Umsonst, und nicht für einen Bessern geben?

Dieß ware nun mein einziges Berlangen! Barum muß ich bes Bunsches mich entschlagen? Bie Biele sind schon vor mir hingegangen! Rur ihn muß ich am bittersten bellagen. Bie hatt' er sonst so freundlich dich empfangen! Allein er hat das haus uns übertragen; Zwar Keinen noch zum Folger sich ernennet, Doch lebt er schon im Geist von uns getrennet;

Und kommt nur täglich eine kleine Stunde, Erzählet und ist mehr als sonst gerührt: Wir hören dann aus seinem eignen Munde, Wie wunderbar die Borsicht ihn geführt; Wir merken auf, damit die sichre Kunde Im Kleinsten auch die Rachwelt nicht verliert; Auch sorgen wir, daß Einer sleißig schreibe Und sein Gedächtniß rein und wahrhaft bleibe.

Zwar Bieles wollt' ich lieber selbst erzählen, Als ich jest nur zu hören stille bin; Der kleinste Umstand sollte mir nicht sehlen, Noch hab' ich Alles lebhaft in dem Sinn; Ich höre zu und kann es kaum verhehlen, Daß ich nicht stets damit zufrieden bin: Sprech' ich einmal von allen diesen Dingen, Sie sollen prächtiger aus meinem Munde klingen.

Als britter Mann erzählt' ich mehr und freier, Wie ihn ein Geist der Mutter früh verhieß, Und wie ein Stern bei seiner Tause Feier Sich glänzender am Abendhimmel wieß, Und wie mit weiten Fittigen ein Geier Im Hose sich bei Tauben niederließ, Richt grimmigstoßend und, wie sonst, zu schaden, Er schien sie fanst zur Einigkeit zu laden.

Dann hat er uns bescheibentlich verschwiegen, Wie er als Kind die Otter überwand, Die er um seiner Schwester Urm sich schmiegen, Um die Entschlasne sestgewunden sand.

Die Amme floh und ließ den Saugling liegen, Er broffelte den Wurm mit sichrer Hand; Die Mutter kam und sah mit Freudebeben Des Sohnes Thaten und der Tochter Leben.

Und so verschwieg er auch, daß eine Quelle Bor seinem Schwert aus trocknem Felsen sprang, Stark wie ein Bach, sich mit bewegter Welle Den Berg hinab bis in die Tiefe schlang; Noch quillt sie fort so rasch, so silberhelle, Als sie zuerst sich ihm entgegen drang, Und die Gefährten, die das Wunder schauten, Den heißen Durst zu stillen kaum getrauten.

Wenn einen Menschen die Natur erhoben, Ift es kein Wunder, wenn ihm viel gelingt; Man muß in ihm die Macht des Schöpfers loben, Der schwachen Thon zu solcher Ehre bringt; Doch wenn ein Mann von allen Lebensproben Die sauerste besteht, sich selbst bezwingt, Dann kann man ihn mit Freuden Andern zeigen Und sagen: Das ist er, das ist sein eigen!

Denn alle Kraft bringt vorwärts in die Beite, Zu leben und zu wirken hier und bort; Dagegen engt und hemmt von jeder Seite Der Strom der Welt und reißt uns mit sich fort; In diesem innern Sturm und äußern Streite Bernimmt der Geist ein schwer verstanden Wort: Bon der Gewalt, die alle Wesen bindet, Befreit der Mensch sich, der sich überwindet.

Wie frühe war es, daß sein Herz ihn lehrte, Was ich bei ihm kaum Tugend nennen darf; Daß er des Baters strenges Wort verehrte Und willig war, wenn Jener rauh und scharf Der Jugend freie Zeit mit Dienst beschwerte, Dem sich der Sohn mit Freuden unterwarf, Wie, elternlos und irrend, wohl ein Knabe Aus Roth es thut um eine kleine Gabe!

Die Streiter mußt' er in das Feld begleiten, Buerst zu Fuß dei Sturm und Sonnenschein, Die Pferde warten und den Tisch bereiten Und jedem alten Krieger dienstbar sein. Gern und geschwind lief er zu allen Zeiten Bei Tag und Nacht als Bote durch den Hain; Und fo gewohnt, für Andre nur ju leben, Schien Rube nur ihm Fröhlichkeit ju geben.

Die er im Streit mit kuhnem muntern Befen Die Pfeile las, die er am Boben fand, Gilt' er hernach, die Kräuter selbst zu lesen, Mit denen er Berwundete verband:
Bas er berührte, mußte gleich genesen, Es freute sich der Kranke seiner Hand;
Ber wollt' ihn nicht mit Frohlichkeit betrachten!
Und nur der Bater schien nicht sein zu achten.

Leicht, wie ein segelnd Schiff, das keine Schwere Der Ladung fühlt und eilt von Port zu Port, Trug er die Last der elterlichen Lehre; Gehorsam war ihr erst und letztes Wort; Und wie den Knaden Lust, den Jüngling Ehre, So zog ihn nur der fremde Wille fort. Der Bater sann umsonst auf neue Proben, Und wenn er fordern wollte, mußt' er loben.

Bulett gab sich auch dieser überwunden, Bekannte thätig seines Sohnes Werth; Die Rauhigkeit des Alten war verschwunden, Er schenkt auf einmal ihm ein köstlich Pserd; Der Jüngling ward vom kleinen Dienst entbunden, Er sübrte statt des kurzen Dolchs ein Schwert: Und so trat er geprüft in einen Orden, Zu dem er durch Geburt berechtigt worden.

So könnt' ich dir noch Tagelang berichten, Bas jeden Hörer in Erstaunen sett;
Sein Leben wird den köstlichsten Geschichten Gewiß dereinst von Enkeln gleich geset;
Bas dem Gemuth in Fabeln und Gedichten Unglaublich scheint und es doch hoch ergött, Bernimmt es hier und mag sich gern bequemen, Zwiesach erfreut für wahr es anzunehmen.

Und fragst du mich, wie der Erwählte beiße, Den sich das Aug' der Borsicht ausersah? Den ich zwar oft, doch nie genugsam preise, An dem so viel Unglaubliches geschah? Humanus heißt der Heilige, der Weise, Der beste Mann, den ich mit Augen sah: Und sein Geschlecht, wie es die Fürsten nennen, Sollst du zugleich mit seinen Ahnen kennen.

Der Alte fprach's und hatte mehr gesprochen, Denn er war ganz der Wunderdinge voll, Und wir ergögen uns noch manche Wochen An Allem, was er uns erzählen soll; Doch eben ward sein Reben unterbrochen, Mis gegen seinen Gast das Herz am stärksten quoll. Die andern Brüder giengen bald und kamen, Bis sie das Wort ihm aus dem Munde nahmen.

Und ba nun Marcus nach genoßnem Mahle Dem Herrn und seinen Wirthen sich geneigt, Erbat er sich noch eine reine Schale Boll Wasser, und auch die ward ihm gereicht. Dann führten sie ihn zu dem großen Saale, Worin sich ihm ein seltner Anblick zeigt. Was er dort sah, soll nicht verborgen bleiben, Ich will es euch gewissenhaft beschreiben.

Rein Schmud war hier, die Augen zu verblenden, Ein kühnes Kreuzgewölbe stieg empor, Und dreizehn Stühle sah er an den Wänden Umher geordnet, wie im frommen Chor, Gar zierlich ausgeschnist von flugen Händen; Es stand ein kleiner Pult an jedem vor. Man fühlte hier der Andacht sich ergeben Und Lebensruh und ein gesellig Leben.

Bu Haupten sah er dreizehn Schilde hangen, Denn jedem Stuhl war eines zugezählt.
Sie schienen hier nicht ahnenstolz zu prangen, Ein jedes schien bedeutend und gewählt, Und Bruder Marcus brannte vor Verlangen, Bu wissen, was so manches Bild verhehlt; Im mittelsten erblickt er jenes Zeichen Zum zweiten Mal, ein Kreuz mit Rosenzweigen.

Die Seele tann sich bier gar Bieles bilden, Ein Gegenstand zieht von dem andern fort; Und Helme hängen über manchen Schilden, Auch Schwert und Lanze sieht man hier und dort; Die Wassen, wie man sie von Schlachtgesilden Auslesen tann, verzieren diesen Ort: Hier Fahnen und Gewehre fremder Lande Und, seh' ich recht, auch Ketten dort und Bandel

Ein Jeber finkt vor seinem Stuhle nieber, Schlägt auf die Bruft, in still Gebet gekehrt; Bon ihren Lippen tönen turze Lieber, In denen sich andächt'ge Freude nährt; Dann segnen sich die treu verbundnen Brüder Zum turzen Schlaf, den Phantasie nicht stört: Rur Marcus bleibt, indem die Andern gehen, Mit Einigen im Saale schauend stehen.

So mub' er ist, wunscht er noch fort zu wachen, Denn traftig reizt ihn manch und manches Bild: Hier sieht er einen feuerfarbnen Drachen, Der seinen Durst in wilden Flammen stillt; Hier einen Arm in eines Bären Rachen, Bon dem das Blut in beißen Strömen quillt; Die beiden Schilder hiengen, gleicher Weite, Beim Rosenkreuz zur recht und linken Seite.

Du tommst hierher auf wunderbaren Psaben, Spricht ihn der Alte wieder freundlich an; Laß diese Bilder dich zu bleiben laden, Bis du erfährst, was mancher Held gethan; Was hier verborgen, ist nicht zu errathen, Man zeige denn es dir vertraulich an; Du ahnest wohl, wie Manches hier gelitten, Gelebt, verloren ward, und was erstritten.

Doch glaube nicht, baß nur von alten Zeiten Der Greis erzählt, hier geht noch Manches vor; Das, was du siehst, will mehr und mehr bebeuten; Ein Teppich bectt es bald und bald ein Flor. Geliebt es dir, so magst du dich bereiten: Du kamst, o Freund, nur erst durchs erste Thor; Im Borhof bist du freundlich ausgenommen Und scheinst mir werth, ins Innerste zu kommen.

Nach turzem Schlaf in einer stillen Zelle Bedt unsern Freund ein bumpfer Glodenton. Er rast sich auf mit unverdroßner Schnelle, Dem Ruf der Andacht solgt der Himmelssohn. Beschwind bekleidet, eilt er nach der Schwelle, Es eilt sein Herz voraus zur Kirche schon, Gehorsam, ruhig, durch Gebet bestügelt; Er klinkt am Schloß und sindet es verriegelt.

Und wie er horcht, so wird in gleichen Beiten Dreimal ein Schlag auf hohles Erz erneut, Nicht Schlag der Uhr und auch nicht Glodenläuten, Ein Flötenton mischt sich von Zeit zu Zeit; Der Schall, ber seltsam ist und schwer zu beuten, Bewegt sich so, baß er bas herz erfreut, Einlabend ernst, als wenn sich mit Gesängen Bufriebne Paare burch einander schlängen.

Er eilt ans Fenster, bort vielleicht zu schauen, Was ihn verwirrt und wunderbar ergreist; Er sieht den Tag im sernen Osten grauen, Den Horizont mit leichtem Dust gestreist, Und — soll er wirklich seinen Augen trauen? — Ein seltsam Licht, das durch den Garten schweist: Drei Jünglinge mit Fackeln in den Handen Sieht er sich eilend durch die Gänge wenden.

Er sieht genau die weißen Kleider glänzen, Die ihnen knapp und wohl am Leibe stehn, Ihr lodig haupt kann er mit Blumenkränzen, Mit Rosen ihren Gurt umwunden sehn; Es scheint, als kämen sie von nächtigen Tänzen, Bon froher Mühe recht erquidt und schön. Sie eilen nun und löschen, wie die Sterne, Die Fackln aus und schwinden in die Ferne.

# Kunst.

Bilbe, Ranftler! rebe nicht! Rur ein Sauch fei bein Gebicht.

# Die Nektartropfen.

Ms Minerva, jenen Liebling, Den Prometheus, zu begünst'gen, Eine volle Nektarschale Bon dem Himmel niederbrachte, Seine Menschen zu beglücken Und den Trieb zu holden Künsten Ihrem Busen einzuslößen: Eilte sie mit schnellen Füßen, Daß sie Jupiter nicht sabe; Und die goldne Schale schwankte, Und es sielen wenig Tropsen Auf den grünen Boden nieder.

Emfig waren brauf die Bienen Hinterher und saugten sleißig; Kam der Schmetterling geschäftig, Auch ein Tröpschen zu erhaschen; Selbst die ungestalte Spinne Kroch herbei und sog gewaltig.

Glüdlich haben fie gekoftet, Sie und andre garte Thierchen! Denn fie theilen mit dem Menschen Run bas schönfte Glüd, die Kunft.

#### Ber Wandrer.

Banbrer.

Gott segne bich, junge Frau, Und den saugenden Knaben An deiner Brust. Laß mich an der Felsenwand hier, In des Ulmbaums Schatten, Weine Bürde werfen, Neben dir ausruhn.

Frau.
Welch Gewerbe treibt bich
Durch des Tages hipe
Den staubigen Pfad her?
Bringst du Waaren aus der Stadt
Im Land herum?
Lächelst, Fremdling,
Ueber meine Krage?

Banbrer.

Reine Waaren bring' ich aus der Stadt. Kühl wird nun der Abend; Zeige mir den Brunnen, Draus du trinkest, Liebes junges Weib!

Frau. Hier den Felsenpfad hinauf. Geh voran! Durchs Gebüsche Geht der Pfad nach der Hütte, Drin ich wohne, Zu dem Brunnen, Den ich trinke. Wandrer. der Menschenkand

Spuren ordnender Menschenhand Zwischen dem Gesträuch! Diese Steine hast du nicht gefügt, Reichhinstreuende Natur!

Frau.

Beiter hinauf!

Banbrer.

Bon dem Moos gebedt ein Architrav! Ich erkenne dich, bilbender Geist! Hast bein Siegel in den Stein geprägt.

Frau.

Beiter, Frembling!

Wanbrer.

Eine Inschrift, über die ich trete! Richt zu lesen! Weggewandelt seid ihr, Tiefgegrabne Worte, Die ihr eures Meisters Andacht Tausend Enkeln zeigen solltet.

Frau.

Stauneft, Frembling, Diese Stein' an? Droben sind ber Steine viel Um meine Hütte.

Banbrer.

Droben ?

Frau.

Gleich zur Linken Durchs Gebusch hinan; Hier.

Manbrer.

Ihr Mufen und Grazien!

Das ift meine Butte.

Wanbrer.

Eines Tempels Trummer!

Frau.

Hier zur Seit' hinab Duillt der Brunnen, Den ich trinke. Wanbrer.

Glühend webst du Ueber beinem Grabe, Genius! Ueber bir Ist zusammengestürzt Dein Meisterstück, D du Unsterblicher!

Frau. Wart', ich hole das Gefäß Dir zum Trinken.

Wanbrer. Epheu hat beine schlanke Götterbildung umfleibet. Wie du emporftrebst Aus dem Schutte, Säulenvaar! Und bu einsame Schwester bort, Die ihr, Duftres Moos auf bem beiligen Saupt. Majestätisch trauernd berabschaut Auf die gertrummerten Bu euern Füßen, Eure Geschwifter! In des Brombeergestrauches Schatten Dedt fie Schutt und Erbe, Und hohes Gras wankt brüber bin! Schäteft du fo, Natur, Deines Meifterftude Meifterftud? Unempfindlich gertrümmerft bu Dein Beiligthum? Saeft Difteln brein?

Frau.

Wie der Knabe schläft! Willst du in der Hatte ruhn, Fremdling? Willst du hier Lieber in dem Freien bleiben? Es ist kuhl! Nimm den Knaben, Daß ich Wasser! schlaf! Schlafe, Lieber! schlaf!

Wanbrer.

Suß ist beine Ruh! Wie's, in himmlischer Gesundheit

Schwimmend, ruhig athmet! Du, geboren über Resten Heiliger Bergangenheit, Ruh' ihr Geist auf dir! Welchen der umschwebt, Wird in Götterselbstgefühl Jedes Tags genießen. Boller Keim, blüh' auf, Boller Keim, blüh' auf, Derrlicher Schmud, Und leuchte vor beinen Gesellen! Und weltt die Blüthenhülle weg, Dann steig' aus deinem Busen Die volle Frucht Und reise der Sonn' entgegen.

Frau. Gesegne's Gott! — und schläft er noch? Ich habe nichts zum frischen Trunk, Als ein Stüd Brob, bas ich bir bieten kann.

Manbrer.

Ich banke bir. Wie herrlich alles blüht umber Und grünt!

Frau. Mein Mann wird bald Nach Hause sein Bom Feld. O bleibe, bleibe, Mann! Und iß mit uns das Abendbrod.

Wandrer.

3hr wohnet bier?

Frau.
Da, zwischen dem Gemäuer her.
Die hatte baute noch mein Bater
Aus Ziegeln und des Schuttes Steinen.
Hier wohnen wir.
Er gab mich einem Adersmann
Und starb in unsern Armen.

haft du geschlafen, liebes Herz?
Bie er munter ist und spielen will!
Du Schelm!

Manbrer. Ratur! bu ewig feimenbe, Shaffft Jeben jum Genuß bes Lebens, Haft beine Kinder alle mütterlich Mit Erbtheil ausgestattet, einer Hütte. Hoch baut die Schwalb' an das Gesims, Unfühlend, welchen Zierrath Sie versleht.
Die Raup' umspinnt den goldnen Zweig Zum Winterhaus für ihre Brut; Und du slidst zwischen der Vergangenheit Erhabne Trümmer Für deine Bedürfniss.
Sine Hütte, o Mensch, Genießest über Gräbern!—
Leb wohl, du glücklich Weib!

Frau

Du willft nicht bleiben?

Bandrer.

Gott erhalt euch, Segn' euern Rnaben!

Frau.

Glud auf ben Weg!

Banbrer.

Bohin führt mich ber Pfab Dort übern Berg?

Frau.

Rach Cuma.

Wandrer.

Wie weit ift's hin?

Frau.

Drei Meilen gut.

Banbrer.

Leb wohl!
D leite meinen Gang, Ratur!
Den Fremdlings: Reisetritt,
Den über Gräber
Heiliger Bergangenheit
Ich wandle.
Leit' ihn zum Schukort,
Borm Nord gebedt,
Und wo dem Mittagsstrahl
Ein Pappelwäldchen wehrt.
Und tehr' ich dann

Am Abend heim Zur Hitte, Bergolbet vom letten Sonnenstrahl, Laß mich empfangen solch ein Beib, Den Knaben auf bem Arm!

#### Künftlers Morgenlied.

Der Tempel ist euch aufgehaut, Ihr hohen Musen all, Und hier in meinem Herzen ist Das Allerheiligste.

Benn Morgens mich die Sonne wedt, Barm, froh ich schau' umber, Steht rings ihr Ewiglebenden Im heil'gen Morgenglanz.

Ich bet' hinan, und Lobgesang Ist lauter mein Gebet, Und freudeklingend Saitenspiel Begleitet mein Gebet.

Ich trete vor ben Altar hin Und lese, wie sich's ziemt, Andacht liturg'scher Lektion Im beiligen Homer.

Und wenn er ins Getümmel mich Bon Löwenkriegern reißt, Und Göttersöhn' auf Wagen hoch Rachglübend stürmen an,

Und Roß bann vor bem Wagen fturzt, Und drunter und drüber sich Freund', Feinde wälzen in Tobesblut — Er sengte sie dahin

Mit Flammenschwert, ber Helbensohn, Zehntausend auf einmal, Bis bann auch er, gebändiget Bon einer Götterhand,

Ab auf ben Rogus niederstürzt, Den er sich selbst gehäuft, Und Feinde nun den schönen Leib Berschändend taften an: Da greis ich muthig auf, es wird Die Roble zum Gewehr, Und jene meine hohe Wand In Schlachtfeld: Wogen brauft.

Hinan! Hinan! Es heulet laut Gebrüll ber Feinbeswuth, Und Schild an Schild, und Schwert auf Helm, Nad um den Todten Tod.

Ich brange mich hinan, hinan, Da tampfen fie um ihn, Die tapfern Freunde, tapferer In ihrer Thranenwuth.

Ach, rettet! Kämpfet! Rettet ihn! Ins Lager tragt ihn fort, Und Balfam gießt bem Lobten auf, Und Thränen Lobten: Chr'!

Und find' ich mich zurück hierher, Empfängst du, Liebe, mich, Mein Madchen, ach, im Bilbe nur, Und so im Bilbe warm!

Ach! wie du rubtest neben mir Und schmachtetest mich an, Und mir's vom Aug' durchs herz hindurch Bum Griffel schmachtete!

Wie ich an Aug' und Wange mich Und Mund mich weidete, Und mir's im Busen jung und frisch, Wie einer Gottheit, war!

O kehre doch und bleibe dann In meinen Armen fest, Und keine, keine Schlachten mehr, Kur dich in meinem Arm!

Und follst mir, meine Liebe, sein Allbeutend Ibeal, Madonna sein, ein Erstlingskind, Ein heiligs, an der Brust;

Und haschen will ich, Nymphe, dich Im tiefen Waldgebüsch; O fliehe nicht die rauhe Brust, Mein aufgereckes Ohr! Und liegen will ich Mars zu bir, Du Liebesgöttin stark, Und ziehn ein Rep um uns herum Und rusen dem Olymp,

. Ber von den Söttern kommen will, Beneiden unser Glück, Und soll's die Frate Eisersucht, Am Bettsuß angebannt.

# Amor als Landschaftsmaler.

Saß ich früh auf einer Felsenspize, Sah mit starren Augen in den Nebel, Bie ein grau grundirtes Tuch gespannet, Dect' er alles in die Breit' und Höhe.

Stellt' ein Anabe sich mir an die Seite, Sagte: Lieber Freund, wie magst du starrend Auf das leere Luch gelassen schauen? Haft du denn zum Ralen und zum Bilden Alle Lust auf ewig wohl verloren?

Sah ich an bas Rind und bachte heimlich: Will bas Bubchen boch ben Meister machen!

Billft bu immer trab und mußig bleiben, Sprach ber Anabe, tann nichts Aluges werben: Sieh, ich will dir gleich ein Bilden malen, Dich ein habsches Bilden malen lehren.

Und er richtete ben Zeigefinger, Der so röthlich war wie eine Rose, Rach bem weiten ausgespannten Teppich, Fieng mit seinem Finger an zu zeichnen:

Oben malt' er eine schöne Sonne, Die mir in die Augen mächtig glänzte, Und den Saum der Wolken macht' er golden, Ließ die Strahlen durch die Wolken dringen; Walte dann die zarten leichten Wipfel Frisch erquickter Bäume, zog die hügel, Einen nach dem andern, frei dahinter; Unten ließ er's nicht an Wasser selben, Zeichnete den Fluß so ganz naturlich, Daß er schien im Sonnenstrahl zu glitzern, Daß er schien am hohen Rand zu rauschen.

Ad, da standen Blumen an dem Flusse, Und da waren Farben auf der Wiese, Gold und Schmelz und Kurpur und ein Grünes, Alles wie Smaragd und wie Karfunkel! Hell und rein lasirt' er drauf den Himmel Und die blauen Berge sern und serner, Daß ich, ganz entzückt und neu geboren, Bald den Maler, dalb das Bild beschaute.

Hab' ich boch, so fagt' er, bir bewiesen, Daß ich bieses Handwerk gut verstehe; Doch es ist bas Schwerfte noch jurude.

Zeichnete barnach mit spisem Finger Und mit großer Sorgsalt an dem Baldchen, Grad' ans Ende, wo die Sonne träftig Bon dem hellen Boden wiederglänzte, Zeichnete das allerliebste Mädchen, Wohlgebildet, zierlich angekleidet, Frische Wangen unter braunen Haaren, Und die Wangen waren von der Farbe, Wie das Fingerchen, das sie gebildet.

O bu Knabe! rief ich, welch ein Meister Hat in seine Schule dich genommen, Daß du so geschwind und so natürlich Alles klug beginnst und gut vollendest?

Da ich noch so rebe, sieh, ba rühret Sich ein Winden und bewegt die Gipfel, Kräuselt alle Wellen auf dem Flusse, Füllt den Schleier des vollkommnen Rädchens, Und, was mich Erstaunten mehr erstaunte, Fängt das Rädchen an, den Fuß zu rühren, Geht zu kommen, nähert sich dem Orte, Wo ich mit dem losen Lehrer sitze.

Da nun alles, alles sich bewegte, Baume, Fluß und Blumen und der Schleier Und der zarte Fuß der Allerschönsten, Glaubt ihr wohl, ich sei auf meinem Felsen Wie ein Felsen still und sest geblieben?

# Runftlers Abendlied.

Ach, daß die innre Schöpfungstraft Durch meinen Sinn erschölle! Daß eine Bildung voller Saft Aus meinen Fingern quölle!

Ich gittre nur, ich ftottre nur, Und kann es doch nicht laffen; Ich fühl', ich kenne dich, Natur, Und so muß ich dich fassen.

Bebent' ich bann, wie manches Jahr Sich schon mein Sinn erschließet, Wie er, wo burre Heibe war, Nun Freudenquell genießet;

Wie sehn' ich mich, Natur, nach bir, Dich treu und lieb zu fühlen! Ein lust'ger Springbrunn, wirst bu mir Aus taufend Röhren spielen.

Birst alle meine Krafte mir In meinem Sinn erheitern Und bieses enge Dasein hier Bur Ewigkeit erweitern.

# Renner und Kunftler.

Renner.

Gut! brav, mein Herr! Allein Die linke Seite Richt ganz gleich der rechten; Hier scheint es mir zu lang, Und hier zu breit; Hier zuck's ein wenig, Und die Lippe Nicht ganz Natur, So todt noch alles!

Runftler.

D rathet! Helft mir, Daß ich mich vollende! Bo ist ver Urquell ver Natur, Daraus ich schöpfend himmel fühl' und Leben In die Fingerspitzen hervor? Daß ich mit Götterfinn Und Menschenhand Bermöge zu bilden, Was bei meinem Weib Ich animalisch kann und muß.

Renner.

Da seben Sie zu.

Rünftler.

**60!** 

# Renner und Enthufiaft.

Ich führt' einen Freund zum Maidel jung, Wollt' ihm zu genießen geben, Was alles es hätt, gar Freud' genung, Frisch junges warmes Leben.

Wir fanden sie' sitzen an ihrem Bett, That sich auf ihr Handlein stügen. Der herr, der macht ihr ein Compliment, That gegen ihr über sigen. Er spist die Rase, er sturt sie an, Betracht' sie herüber, hinüber; Und um mich war's gar bald gethan, Die Sinnen giengen mir über.

Der liebe Herr für allen Dank Führt mich drauf in eine Eden Und fagt, sie wär' doch allzu schlank Und hätt' auch Sommersteden. Da nahm ich von meinem Kind Adieu, Und scheidend sah ich in die Höh: Uch Herre Gott, ach herre Gott, Erbarm' dich doch des herren!

Da führt' ich ihn in die Gallerie Boll Menschengluth und Geistes; Mir wird's da gleich, ich weiß nicht wie, Mein ganzes herz zerreißt es. O Maler! Maler! rief ich laut, Belohn' dir Gott dein Malen! Und nur die allerschönste Braut Kann dich für uns bezahlen.

Und sieh, da gieng mein herr herum Und stochert sich die Lähne, Registrirt in Catalogum Mir meine Göttersöhne. Mein Busen war so voll und bang, Bon hundert Welten trächtig; Ihm war bald was zu turz, zu lang, Wägt' alles gar bedächtig.

Da warf ich in ein Ecchen mich, Die Eingeweide brannten. Um ihn versammelten Männer sich, Die ihn einen Kenner nannten.

# Monolog des Liebhabers.

Was nutt die glübende Natur Bor beinen Augen dir, Was nutt dir das Gebildete Der Kunst rings um dich her, Wenn liebevolle Schöpfungskraft Nicht deine Seele füllt Und in den Fingerspitzen dir Nicht wieder bildend wird?

#### Guter Rath.

Geschieht wohl, daß man einen Zag Weber, sich noch andre leiden mag, Will nichts dir nach dem Herzen ein; Sollt's in der Kunst wohl anders sein? Drum hehe dich nicht zur schlimmen Zeit, Denn Füll' und Kraft sind nimmer weit: haft in der bösen Stund' geruht, Ist die gute doppelt gut.

#### Sendschreiben.

Mein altes Evangelium Bring' ich bir hier ichon wieber; Doch ist mir's wohl um mich herum, Darum schreib' ich bir's nieber. Ich holte Gold, ich holte Bein, Stellt' alles da zusammen; Da, dacht' ich, da wird Wärme sein, Geht mein Gemäld' in Flammen! Auch that ich bei der Schäpe Flor Biel Gluth und Reichthum schwärmen; Doch Menschensleisch geht allem vor, Um sich daran zu wärmen.

Ber nicht richtet, sondern sleißig ist, Wie ich din und wie du bist, Den belohnt auch die Arbeit mit Genuß; Richts wird auf der Welt ihm Ueberdruß. Denn er bledet nicht mit stumpsem Zahn Lang' Gesottnes und Gebratnes an, Das er, wenn er noch so sittlich kaut, Endlich doch nicht sonderlich verdaut; Sondern faßt ein tüchtig Schinkenbein, haut da gut taglöbnermäßig drein, Füllt dis oben gierig den Bokal, Trinkt und wischt das Maul wohl nicht einmal.

Sieh, so ist Natur ein Buch lebendig, Unverstanden, doch nicht unverständlich; Denn dein Herz hat viel und groß Begehr, Was wohl in der Welt für Freude wär', Allen Sonnenschein und alle Bäume, Alles Meergestad' und alle Träume In dein Herz zu sammeln mit einander, Wie die Welt durchwühlend Banks, Solandet.

Und wie muß dir's werden, wenn du fühlest, Daß du alles in dir selbst erzielest; Freude hast an deiner Frau und Hunden, Mis noch Keiner in Eldsum gefunden. Als er da mit Schatten liedlich schweiste Und an goldne Gottgestalten streiste. Richt in Rom, in Magna Gräcia, Dir im Herzen ist die Wonne da! Wer mit seiner Mutter, der Natur, sich hält, Find't im Stengelglaß wohl eine Welt.

# Künftlers Jug und Necht.

Gin frommer Maler mit vielem Fleiß Hatte manchmal gewonnen den Preiß, Und manchmal ließ er's auch geschehn, Daß er einem Bessern nach mußt' stehn; Hatte seine Taseln fortgemalt, Wie man sie lobt, wie man sie bezahlt. Da kamen einige gut hinauß; Man baut' ihn'n sogar ein Heiligenhaus.

Run fand er Gelegenheit einmal, Zu malen eine Wand im Saal; Mit emfigen Zügen er staffirt, Was öfters in der Welt passirt; Zog seinen Umriß leicht und Clar, Man konnte sehn, was gemeint da war. Mit wenig Farben er colorirt, Doch so, daß er das Aug' frappirt. Er glaubt' es für den Platz gerecht, Und nicht zu gut und nicht zu schlecht, Daß es versammelte Herrn und Fraun Möchten einmal mit Lust beschaun; Zugleich er auch noch wünscht' und wollt', Daß man dabei was benken sollt'.

Als nun die Arbeit fertig mar, Da trat herein manch Freundespaar, Das unfers Runftlers Werte liebt Und barum besto mehr betrübt, Daß an ber losen leibigen Wand Nicht auch ein Gotterbildniß ftand. Die sesten ibn sogleich gur Red', Warum er so was malen that, Da boch ber Saal und feine Band' Beborten nur für Rarrenband'; Er sollte fich nicht laffen verführen Und nun auch Bank und Tische beschmieren: Er follte bei feinen Tafeln bleiben Und bubich mit seinem Binsel schreiben. Und sagten ibm von dieser Art Noch viel Berbindlichs in den Bart.

Er fprach barauf bescheibentlich: Eure gute Meinung beschämet mich.

Es freut mich mehr nichts auf ber Belt, -Mis wenn euch je mein Wert gefällt. Da aber aus eigenem Beruf Gott ber herr allerlei Thier' erschuf, Daß auch sogar bas wufte Schwein, Rroten und Schlangen vom herren fein, Und er auch Manches nur ebauchirt Und gerade nicht Alles ausgeführt (Bie man ben Menschen benn felbft nicht scharf Und nur en gros betrachten barf): So hab' ich, als ein armer Anecht Bom fündlich menschlichen Geschlecht, Bon Jugend auf allerlei Luft gespurt Und mich in allerlei exercirt, Und fo burch Uebung und burch Glud Gelang mir, fagt ihr, manches Stud. Nun bacht' ich, nach vielem Rennen und Laufen Durft' einer auch einmal verschnaufen, Obne daß Jeber gleich, ber wohl ihm wollt', Ihn 'nen faulen Bengel beißen follt'.

Drum ist mein Wort zu dieser Frist, Wie's allezeit gewesen ist: Mit teiner Arbeit hab' ich geprahlt, Und was ich gemalt hab', hab' ich gemalt.

# Groß ift die Diana der Epheser.

Apostelgeschichte 19, 28.

Bu Ephefus ein Golbschmied saß In seiner Werkftatt, pochte, So gut er konnt', ohn' Unterlaß, So zierlich er's vermochte. As knad' und Jüngling kniet' er schon Im Tempel vor der Göttin Thron Und hatte den Gürtel unter den Brüsten, Worin so manche Thiere nisten, Bu hause treulich nachgeseilt, Wie's ihm der Bater zugetheilt, Und leitete sein kunstreich Streben In frommer Wirkung durch das Leben.

Da hört er benn auf einmal laut Eines Gassenvolkes Windesbraut, Als gab's einen Gott so im Gehirn, Da! hinter bes Menschen alberner Stirn, Der sei viel herrlicher als bas Wesen, An bem wir die Breite ber Gottheit lesen.

Der alte Künstler horcht nur auf, Läßt seinen Knaben auf ben Markt ben Lauf, Feilt immer fort an Hirschen und Thieren, Die seiner Gottheit Knies zieren, Und hofft, es könnte das Glück ihm walten, Ihr Angesicht würdig zu gestalten.

Bill's aber einer anders halten, So mag er nach Belieben schalten; Rur soll er nicht das Handwert schanden; Sonst wird er schlecht und schmählich enden.

#### Antike.

Homer ist lange mit Ehren genannt, Jest ward euch Phibias befannt; Run hält nichts gegen Beibe Stich, Darob ereifre Riemand sich.

Seib willfommen, eble Gafte, Jebem ächten beutschen Sinn; Denn bas Herrlichste, bas Beste, Bringt allein bem Geist Gewinn.

# Begeifterung.

Faffest du die Muse nur beim Zipfel, Sast du wenig nur gethan; Geist und Kunst, auf ihrem höchsten Gipfel, Muthen alle Menschen an.

#### Studien.

Nachahmung ber Natur

— Der schönen —
Ich gieng auch wohl auf dieser Spur;
Gewöhnen

Mocht' ich wohl nach und nach ben Sinn, Mich zu vergnügen; Allein so bald ich mündig bin, Es sind's die Griechen!

#### Typus.

Es ist nichts in ber Haut, Was nicht im Anochen ist. Bor schlechtem Gebilbe Jebem graut, Das ein Augenschmerz ihm ist.

Bas freut benn Jeben? Blüben zu sehn, Das von innen schon gut gestaltet; Außen mag's in Glätte, mag in Farben gehn, Es ist ihm schon voran gewaltet.

# Unerläßlich.

Gar Manches artig ift geschehn Durch leichte Griffel Spiele; Doch, recht betrachtet, wohl besehn, Fehlt immer hain und Mühle.

#### Ideale.

Der Maler wagt's mit Götter: Bilbern, Sein Höchstes hat er aufgestellt; Doch was er für unmöglich hält: Dem Liebenden die Liebste schildern, Er wag' es auch! Ein Traum wird frommen, Ein Schattenbild ist hoch willsommen.

#### Abwege.

Künftler, wird's im Innern steif, Das ist nicht erfreulich! Auch ber vagen Jüge Schweif It uns ganz abscheulich; Rommst du aber auf die Spur, Daß du's nicht getrossen, zu ber wahren Kunstnatur Steht der Pfad schon offen.

#### Modernes.

"Bie aber kann sich hans van End Mit Phibias nur messen?" Ihr mußt, so lehr' ich, alsogleich Einen um ben Anbern vergessen.

Denn wart ihr stets bei Einer geblieben, Wie konntet ihr noch immer lieben? Das ist bie Kunft, bas ist bie Welt, Daß Eins ums Andere gefällt.

#### Dilettant und Künftler.

Blätter, nach Natur gestammelt, Sind sie endlich auch gesammelt, Deuten wohl auf Kunst und Leben; Aber ihr, im Künstlerkranze, Jedes Blatt sei euch das Ganze, Und belohnt ist euer Streben.

# Landschaft.

Das alles sieht so lustig aus, So wohl gewaschen das Bauerhaus, So morgenthaulich Gras und Baum, So herrlich Blau der Berge Saum! Seht nur das Wöllchen, wie es spielt Und sich im reinen Aether kühlt! Fände sich ein Riederländer hier, Er nähme wahrlich gleich Quartier, Und was er sieht und was er malt, Wird hundert Jahre nachgezahlt.

Wie kommt dir denn das alles vor? Es glanzt, als wie durch Silberstor, Durchscheinend ist's, es steht ein Licht Dahinter, lieblichstes Gesicht. Durch solder holden Lampe Schein Wird alles klar und überrein, Was sonst ein garstig Ungefähr, Tagtäglich, ein Gemeines war' — Jehlt's dir an Geist und Kunstgebühr, Die Liebe weiß schon Rath bafür.

2.0

#### Aunftlerlied.

Bu erfinden, zu beschließen, Bleibe, Künftler, oft allein! Deines Wirkens zu genießen, Gile freudig zum Berein! Dort im Ganzen schau, erfahre Deinen eignen Lebenslauf, Und die Thaten mancher Jahre Gehn dir in dem Rachbar auf.

Der Gedanke, das Entwerfen, Die Gestalten, ihr Bezug, Eines wird das Andre schärfen, Und am Ende sei's genug! Bohl erfunden, klug ersonnen, Schön gebildet, zart vollbracht, So von jeher hat gewonnen Künstler kunstreich seine Macht.

Wie Natur im Bielgebilbe Einen Gott nur offenbart, So im weiten Kunstgefilde Webt ein Sinn der ew'gen Art; Dieses ist der Sinn der Wahrheit, Der sich nur mit Schönem schmudt Und getrost der höchsten Klarbeit Hellsten Tags entgegenblickt.

Wie beherzt in Reim und Profe Redner, Dichter sich ergehn, Soll des Lebens heitre Rose Frisch auf Malertafel stehn, Mit Geschwistern reich umgeben, Mit des Herbstes Frucht umlegt, Daß sie von geheimem Leben Offenbaren Sinn erregt.

Tausenbsach und schön entstieße Form aus Formen beiner Hand, Und im Menschenbild genieße, Daß ein Gott sich hergewandt. Welch ein Wertzeug ihr gebrauchet, Stellet euch als Brüber bar; Und gesangweis stammt und rauchet Opfersäule vom Altar.

# Parabolisch.

Was im Leben uns verbrießt, Man im Bilbe gern genießt.

# Erklärung einer antiken Gemme.

Es steht ein junger Feigenstock In einem schönen Garten; Daneben sitt ein Ziegenbock, Als wollt' er seiner warten.

Allein, Quiriten, wie man irrt! Der Baum ist schlecht gehütet; Und ihm zur andern Seite schwirrt Ein Kafer ausgebrütet.

Es sliegt ber Held mit Panzerbruft Und naschet in den Zweigen, Und auch der Bod hat große Luft, Gemächlich auszusteigen.

Drum seht ihr, Freunde, schon beinah Das Bäumchen nacht von Blättern; Es stehet ganz erbärmlich da Und siehet zu den Göttern.

Drum hört die guten Lehren an, Ihr Kinder, zart von Jahren: Bor Ziegenbod und Käferzahn Soll man ein Bäumchen wahren!

#### Rabenpaftete.

Bewährt ben Forscher ber Natur Ein frei und ruhig Schauen, So solge Meßkunst seiner Spur Mit Borsicht und Bertrauen.

Zwar mag in Einem Menschenkind Sich Beibes auch vereinen; Doch baß es zwei Gewerbe sind, Das läßt sich nicht verneinen. Es war einmal ein braver Koch, Geschickt im Appretiren; Dem siel es ein, er wollte boch Als Jäger sich geriren.

Er zog bewehrt zu grünem Wald, Bo manches Wildpret hauste, Und einen Kater schoß er bald, Der junge Bögel schmauste.

Sah ihn für einen Hasen an Und ließ sich nicht bedeuten, Pastetete viel Würze dran Und setzt' ihn vor den Leuten.

Doch manche Gafte bas verbroß, Gemisse feine Nasen: Die Kaze, die der Jäger schoß, Macht nie der Koch zum Hasen.

#### Séance.

Hier ist's, wo unter eignem Ramen Die Buchstaben sonst zusammenkamen. Mit Scharlachkleibern angethan, Saßen die Selbstlauter oben an: A, E, J, D und U dabei, Machten gar ein seltstam Geschrei. Die Mitsauter kamen mit steisen Schritten, Mußten erst um Erlaubniß bitten. Bräsibent A war ihnen geneigt; Da wurd' ihnen denn der Platz gezeigt; Andre aber, die mußten stehn, Mis Be-ha und Te-ha und solches Geton. Da gad's ein Gerede, man weiß nicht wie: Das nennt man eine Alabeinie.

#### Legende.

In ber Buften ein heitiger Mann Bu seinem Erstaunen that treffen an Einen ziegenfüßigen Faun, ber sprach: "herr, betet für mich und meine Geführt, Daß ich zum himmel gelassen werb', Bur Seligen Frend': uns dürstet barnach." Der heilige Mann bagegen sprach: "Es sieht mit beiner Bitte gar gefährlich, Und gewährt wird sie dir schwerlich. Du kommst nicht zum englischen Gruß: Denn du hast einen Ziegenfuß." Da sprach hierauf ber wilbe Mann: "Was hat euch mein Ziegenfuß gethan?—Sah ich doch Manche strack und schön Mit Eselsköpsen gen himmel gehn."

#### Autoren.

Ueber die Biese den Bach herab, Durch seinen Garten, Bricht er die jüngsten Blumen ab; Ihm schlägt das Herz vor Erwarten. Sein Mädchen kommt — O Gewinnst! o Glück! Jüngling, tauschest deine Blüthen um einen Blick!

Der Nachbar Gartner sieht herein Ueber die Hede: "So ein Thor möcht ich sein! Hab' Freude, meine Blumen zu nähren, Die Bögel von meinen Früchten zu wehren; Aber, sind sie reif: Geld! guter Freund! Soll ich meine Mübe verlieren?"

Das find Autoren, wie es scheint. Der eine streut seine Freuden berum Seinen Freunden, dem Publicum; Der andre läßt sich pranumeriren.

# Recenfent.

Da hatt' ich einen Kerl zu Gaft, Er wat mir eben nicht zur Laft; Ich hatt' just mein gewöhnlich Essen, Hat sich ber Kerl pumpsatt gefressen, Zum Nachtisch, was ich gespeichert hatt'. Und kaum ist mir der Kerl so satt, Thut ihn der Teufel zum Nachbar führen, Ueber mein Essen zu rasonniren: "Die Supp' hatt' konnen gewürzter sein, Der Braten brauner, firner ber Wein." Der Tausenbsalerment! Schlagt ihn tobt, ben hund! Es ift ein Recensent.

#### Ditettant und Aritiker.

Es hatt' ein Knab' eine Taube zart, Gar schön von Farben und bunt, Gar berzlich lieb, nach Knabenart, Geätzet aus seinem Mund, Und hatte so Freud' am Täubchen sein, Daß er nicht konnte sich freuen allein.

Da lebte nicht weit ein Alt-Fuchs herum, Erfahren und lehrreich und schwätzig darum; Der hatte den Knaben manch Stündlein ergötzt, Mit Wundern und Lügen verprahlt und verschwätzt.

"Muß meinem Juchs boch mein Täubelein zeigen!" Er lief und fand ihn streden in Sträuchen. "Sieh, Juchs, mein lieb Täublein, mein Täubchen so scholl hast du bein Tag so ein Täubchen gesehn?"

Beig' her! — Der Anabe reicht's. — Geht wohl an; Aber es fehlt noch manches bran. Die Febern, zum Exempel, sind zu turz gerathen. — Da sieng er an, rupst' sich den Braten.

Der Anabe schrie. — Du mußt ftartre einseten, Sonst ziert's nicht, schwinget nicht. — Da war's nact — Mißgeburt! — und in Jegen! Dem Anaben bas herze bricht.

Ber fic ertennt im Anaben gut, Der fei vor Füchfen auf feiner Gut.

#### Neologen.

Ich begegnet' einem jungen Mann, Ich fragt' ihn um fein Gewerbe; Er fagt': ich forge, wie ich kann, Daß ich mir, eh ich fterbe, Ein Bauergutchen erwerbe. Ich sagte: bas ist sehr wohl gedacht; Und wünschte, er hatt' es so weit gebracht. Da hört' ich: er habe vom lieben Papa Und eben so von der Frau Mama Die allerschönsten Rittergüter.

Das nenn' ich boch originale Gemuther.

### Arittler.

Gin unverschämter Raseweis, Der, was er durch Stahlarbeiterssteiß Auf dem Laden kunftlich liegen sah, Dacht', es wär' für ihn alleine da: So tatsch' er dem geduldigen Mann Die blanken Baaren sämmtlich an Und schätzte sie, nach Dünkelsrecht, Das Schlechte boch, das Gute schlecht, Getrost, zufriednen Angesichts; Dann gieng er weg und kaufte nichts.

Den Kramer bas zulest verdroß Und macht ein stählern kunstlich Schloß Jur rechten Stunde glübend heiß. Da ruft gleich unser Raseweis: "Wer wird so schlechte Waare taufen! Der Stahl ist schändlich angelausen." Und tappt auch gleich recht täppisch brein Und fängt erbärmlich an zu schrein. Der Kramer fragt: was ist denn bas? Der Ausdam schreit: "Ein frostiger Spaß!"

## Aläffer.

Wir reiten in die Kreuz und Quer' Rach Freuden und Geschäften; Doch immer klässt es hinterher Und billt aus allen Krästen. So will der Spiz aus unserm Stall Und immersort begleiten, Und seines Bellens lauter Schall Beweist nur, daß wir reiten.

### Celebrität.

Auf großen und auf lleinen Bruden Stehn vielgestaltete Repomuden Bon Erz, von Holz, gemalt, von Stein, Kolossisch hoch, und puppisch klein. Jeber hat seine Andacht davor, Weil Repomud auf der Bruden das Leben verlor.

Ift einer nun mit Ropf und Obren Einmal jum Beiligen ausertoren, Ober bat er unter Benfersbanden Erbarmlich muffen bas Leben enben, So ift er gur Qualitat gelangt, Daß er gar weit im Bilbe prangt. Rupferftid, Solsfonitt thun fic eilen. Ihn allen Belten mitzutheilen; Und jede Gestalt wird wohl empfangen, Thut fie mit feinem Ramen prangen: Wie es benn auch bem herren Chrift Richt ein haar beffer geworben ift. Mertwürdig für die Menschenkinder; Balb Beiliger, halb armer Sunber, Sehn wir herrn Berther auch allba Brangen in Solgidnitts Gloria. Das zeugt erft recht von feinem Berthe, Daß mit erbarmlicher Geberbe Er wird auf jedem Jahrmarkt prangen, Birb in Birthoftuben aufgehangen. Jeber tann mit bem Stode zeigen: "Gleich wird die Rugel bas hirn erreichen!" Und jeder fpricht bei Bier und Brod: "Gott fei's gebantt, nicht wir find tobt!"

# Pfaffen [piel.

In einer Stadt, wo Parität Roch in der alten Ordnung steht, Da, wo sich nämlich Katholiten Und Protestanten in einander schieden Und, wie's von Bätern war erprobt, Jeder Gott auf seine Weise Lobt; Da lebten wir Kinder Lutheraner Bon etwas Predigt und Gesang, Waren aber bem Kling und Klang Der Katholiken nur zugethaner: Denn Alles war boch gar zu schön, Bunter und lustiger anzusehn.

Dieweil nun Affe, Mensch und Kind Jur Nachahmung geboren sind, Ersanden wir, die Zeit zu kurzen, Ein auserlesnes Psassenspiel:
Zum Chorrod, der uns wohlgesiel, Gaben die Schwestern ihre Schürzen; Handtücher, mit Wirtwert schür verziert, Wurden zur Stola travestirt;
Die Mütze mußte den Bischof zieren, Bon Goldpapier mit vielen Thieren.

So zogen wir nun im Ornat Durch Haus und Garten früh und spat. Und wiederholten ohne Schonen Die fammtlichen beiligen Funktionen; Doch fehlte noch bas beste Stud. Wir wußten wohl, ein prachtig Lauten Sabe bier am meisten zu bebeuten; Und nun begünftigt uns bas Glud: Denn auf bem Boben bieng ein Strid. . Wir find entzudt, und wie wir biefen -Bum Glodenstrang fogleich erfiefen, Rubt er nicht einen Augenblick: Denn wechselnb eilten wir Geschwifter, Einer ward um ben anbern Rufter. Ein jedes brangte fich bingu. Das gieng nun allerliebft von Statten; Und weil wir feine Gloden batten, So fangen wir Bum Baum baju.

Bergeffen, wie die altste Sage, War der unschuldige Kinderscherz; Doch grade diese letzten Tage Fiel er mit einmal mir aus Herz: Da sind sie ja, nach allen Studen, Die neupoetischen Katholiten!

### Die Freuden.

Es flattert um die Quelle Die wechselnde Libelle, Mich freut sie lange schon; Bald bunkel und bald helle, Wie der Chamaleon. Bald roth, bald blau, Bald blau, bald grün; O daß ich in der Rähe Doch ihre Farben sahe!

Sie schwirrt und schwebet, rastet nie! Doch still, sie setzt sich an die Weiden. Da hab' ich sie! Da hab' ich sie! Und nun betracht' ich sie genau Und seh ein traurig dunkles Blau —

So geht es bir, Bergliedrer beiner Freuden!

## Gedichte.

Gedichte sind gemalte Fensterscheiben! Sieht man vom Markt in die Kirche hinein, Da ist alles dunkel und dusker; Und so sieht's auch der Herr Philister: Der mag denn wohl verdrießlich sein Und lebenslang verdrießlich bleiben.

Rommt aber nur einmal herein! Begrüßt die hellige Kapelle; Da ist's auf einmal farbig helle, Geschicht' und Zierrath glänzt in Schnelle, Bebeutend wirkt ein ebler Schein; Dieß wird euch Kindern Gottes taugen, Erbaut euch und ergszt die Augen!

## Die Poefte.

Sott sandte seinen roben Kindern Geset und Drbnung, Wiffenschaft und Kunft, Begabte die mit aller himmelsgunft, Der Erde traffes Loos zu mindern. Sie tamen nacht vom Himmel an Und wußten fich nicht zu benehmen; Die Boeste zog ihnen Kleiber an, Und teine hatte sich zu schämen.

# Amor und Plyche.

Den Musen schwestern siel es ein, Auch Psychen in der Kunst zu dichten Methodice zu unterrichten; Das Seelchen blieb prosaisch rein. Richt sonderlich erklang die Leier, Selbst in der schönsten Sommernacht; Doch Amor kommt mit Blid und Feuer: Der ganze Eursus war vollbracht.

## Gin Gleichniß.

Jüngst pfückt' ich einen Wiesenstrauß, Trug ihn gebankenvoll nach Haus; Da hatten von der warmen Hand, Die Kronen sich alle zur Erde gewandt. Ich setze sie in frisches Glas, Und welch ein Wunder war mir das! Die Köpschen hoben sich empor, Die Blätterstengel im grünen Flor; Und allzusammen so gesund, Alls stünden sie noch auf Muttergrund.

So war mir's, als ich wundersam Mein Lieb in fremder Sprache vernahm.

## Bliegentod.

Sie saugt mit Gier verräthrisches Getränke Unabgesett, vom ersten Zug verführt; Sie fühlt sich wohl, und längst sind die Gelenke Der zarten Beinchen schon parathsirt; Nicht mehr gewandt, die Flügelchen zu puten, Nicht mehr geschickt, das Köpschen auszusungen.— Das Leben so sich im Genuß verliert. Zum Stehen taum wird noch das Füßchen taugen; So schlürft fie fort, und mitten unterm Saugen Umnebelt ihr ber Tob die tausend Augen.

### Am Bluffe.

Benn du am breiten Flusse wohnst, Seicht stodt er mandmal auch vorbei; Dann, wenn du beine Biesen schonst, herüber schlemmt er, es ist ein Brei.

Am Naren Tag hinab bie Schiffe, Der Fischer weislich streicht hinan; Run starret Eis am Ries und Riffe, Das Anabenvoll ist herr ber Bahn.

Das mußt du sehn und unterweilen Doch immer, was du willst, vollziehn! Richt stoden darfst du, vor nicht eilen; Die Zeit, sie geht gemessen hin.

## Juchs und Kranich.

Zwei Personen ganz verschieben Luben sich bei mir zu Tafel, Dießmal lebten fie in Frieben, Huchs und Kranich, sagt die Fabel.

Beiben macht' ich was zurechte, Rupfte gleich bie jüngsten Tauben; Beil er von Schakals Geschlechte, Legt' ich bei geschwollne Trauben.

Langgehälftes Glasgefäße Sett' ich ungefäumt bagegen, Wo fich Har im Elemente Gold- und Silberfischlein regen.

Hattet ihr ben Fuchs gesehen Auf ber flachen Schussel hausen, Neibisch müßtet ihr gestehen: Welch ein Appetit zum Schmausen!

Benn ber Bogel, ganz bedächtig, Sich auf einem Fuße wiegte, Hals und Schnabel, zart und schmächtig, Kierlich nach ben Fischlein schmiegte. Dautend freuten sie beim Wandern Sich der Tauben, sich der Fischhen; Jeder spottete des Andern, Ms genährt am Kapentischchen.

Billft nicht Salz und Schmalz verlieren, Mußt, gemäß ben Urgeschichten, Wenn die Leute willst gastiren, Dich nach Schnauz' und Schnabel richten.

# Juche und Jäger.

Schwer, in Waldes Busch und Buchse Füchsen auf die Spur gelangen; Hält's der Jäger mit dem Fuchse, Hit's unmöglich, ihn zu fangen.

Und so wäre manches Wunder Bie A B, Ab auszusprechen, Ueber welches wir jezunder Kopf und hirn im Kopf zerbrechen.

# Beruf des Storchs.

Der Storch, der sich von Frosch und Wurm An unserm Teiche nähret, Was nistet er auf dem Kirchenthurm, Wo er nicht hingehöret?

Dort klappt und klappert er genung, Berbrießlich anzuhören; Doch wagt es weber Alt noch Jung, Ihm in das Rest zu stören.

Boburch — gesagt mit Reverenz — Kann er sein Recht beweisen? Als burch die löbliche Tendenz, Auss Kirchendach zu . . . . . .

# Die Frosche.

Ein großer Teich war zugefroren; Die Froschlein, in ber Tiefe verloren, Dursten nicht ferner quaden noch springen, Bersprachen sich aber, im halben Traum, Fänden sie nur da oben Raum, Wie Rachtigallen wollten sie singen. Der Thauwind kam, das Eis zerschmolz, Run ruderten sie und landeten stolz und sasen am Ufer weit und breit Und quadten wie vor alter Zeit.

# Die Sochzeit.

Im Dorfe war ein groß Gelag, Man sagt', es sei ein Hochzeittag. Ich zwängte mich in den Schentensaal, Da drehten die Bärchen allzumal, Ein jedes Mädchen mit seinem Wicht; Da gab es manch verliedt Gesicht. Run fragt' ich endlich nach der Braut — Mich einer starr ins Angesicht schaut: "Das mögt ihr von einem Andern hören! Wir aber tanzen ihr zu Ehren, Wir tanzen schon drei Tag und Nacht, Und hat noch Riemand an sie gedacht."

Bill einer im Leben um fich schauen, Dergleichen wird man ihm viel vertrauen.

# Begräbniß.

Sin Mägblein trug man zur Thür hinaus zu Grabe; Die Bürger schauten zum Fenster heraus, Sie saßen eben in Saus und Braus Auf Gut und Habe. Da dachten sie: man trägt sie hinaus, Trägt man uns nächstens and hinaus, Und wer benn endlich bleibt im Haus, hat Gut und schöne Gaben: Es muß sie boch Einer haben.

## Brohende Beichen.

Tritt in recht vollem Naren Schein Frau Benus am Abendhimmel herein,

Ober daß blutroth ein Komet Gar ruthengleich durch Sterne steht, Der Philister springt zur Thüre heraus: Der Stern steht über meinem Haus!

D weh! Das ist mir zu verfänglich!

Da ruft er feinem Nachbar bänglich:
Ach seht, was mir ein Zeichen dräut,
Das gilt sürwahr uns arme Leut'!
Meine Mutter liegt am bösen Keuch,
Mein Kind am Wind und schwerer Seuch,
Mein Frau, stroch 'ich, will auch ertranten,
Sie thät schon seit acht Tag nicht zanken:
Und andre Dinge nach Bericht!
Ich sürcht', es kommt das süngste Gericht.

Der Nachbar spricht: Ihr habt wohl recht, Es geht uns dießmal Allen schlecht. Doch laßt uns ein paar Gassen gehen, Da seht ihr, wie die Sterne stehen: Sie deuten hier, sie deuten dort. Bleibe Jeder weislich an seinem Ort Und thue das Beste, was er kann, Und leide wie ein andrer Mann.

## Die Raufer.

Bu ber Apfelvertäuferin Kamen Kinder gelaufen, Alle wollten taufen; Mit munterm Sinn Griffen sie aus dem Haufen, Beschauten mit Berlangen Nah und näher rothbädige Wangen — Sie hörten den Preis Und warsen sie wieder hin, Als waren sie glühend heiß.

Bas ber für Käufer haben sollte, Der Baare gratis geben wollte!

# Das Bergdorf.

"Jest war das Bergdorf abgebrannt; Sieh nur, wie schnell sich das ermannt! Steht Alles wieder in Brett und Schindeln, Die Kinder liegen in Bieg' und Bindeln; Bie schon ift's, wenn man Gott vertraut."

Reuer Scheiterhaufen ift aufgebaut, Daß, wenn es Funken und Bind gefiele, Gott felbst verlor' in foldem Spiele.

## Symbole.

Im Batikan bebient man fich Balmfonntags achter Balmen. Die Rarbinale beugen fich Und fingen alte Bialmen. Diefelben Pfalmen fingt man auch, Delzweiglein in ben Banben. Muß im Gebirg zu diesem Brauch Stechpalmen gar verwenden; Bulest, man will ein grunes Reis, So nimmt man Beibenzweige, Damit ber Fromme Lob und Breis Much im Geringften zeige. Und habt ihr euch bas wohl gemerkt, Gönnt man euch bas Bequeme. Wenn ihr im Glauben euch beftartt: Das find Mothologeme.

## Drei Palinodien.

1.

"— Beihrauch ift nur ein Tribut für Gbtier Und für die Sterblichen ein Gift."

Soll benn bein Opferrauch Die Götter franken? Du haltst die Rase zu — Was soll ich benken? Den Weihrauch schätzet man Bor allen Dingen; Wer ihn nicht riechen kann, Soll ihn nicht bringen.

Mit starrem Angesicht Berehrst du Puppen,

Und riecht ber Priester nicht, So hat Gott ben Schnuppen.

2.

Beift und Sconheit im Streit.

herr Geift, ber allen Refpett verbient Und beffen Bunft wir bochlich fcaten, Bernimmt, man habe fich erfühnt, Die Schonbeit über ibn au fenen: Er macht baraus ein großes Befen. Da tommt herr hauch, und langft befannt Als murbiger Geiftsreprafentant, Rangt an, boch leiber nicht galant. Dem Luberchen ben Text zu lesen. Das rübrt ben Leichtfinn nicht einmal. Sie läuft gleich zu bem Bringipal: Ihr feib ja sonst gewandt und Mug, Ift benn bie Welt nicht groß genug! Ich lass' euch, wenn ihr trust, im Stich: Doch seib ihr weise, so liebt ihr mich. Seib verfichert, im gangen Jahr Giebt's nicht wieder fo ein bubiches Baar.

#### Άλλως.

Die Schönheit hatte schöne Töchter, Der Geist erzeugte bumme Söhne, So war für einige Geschlechter Der Geist nicht ewig, doch das Schöne. Der Geist ist immer Antochthone. So kam er wieder, wirkte, strebte Und sand, zu seinem höchsten Lohne, Die Schönheit, die ihn frisch belebte.

3.

Regen und Regenbogen.

Auf schweres Gewitter und Regenguß Blidt' ein Philister jum Beschluß Ins weiterziehende Grause nach Und so zu seines Gleichen sprach: Der Donner hat uns sehr erschreckt, Der Blitz die Scheunen angesteckt, Und das war unfrer Sünden Theil! Dagegen hat, zu frischem Heil,

Der Regen fruchtbar uns erquickt Und für den nächsten Herbst beglückt. Was kommt nun aber der Regenbogen An grauer Wand herangezogen? Der mag wohl zu entbehren sein, Der bunte Trug! der leere Schein!

Frau Iris aber bagegen sprach: Erfühnst du bich zu meiner Schmach? Doch bin ich hier ins All gestellt, Als Zeugniß einer bessern Welt, Für Augen, die dom Erdenlauf Getrost sich wenden zum Himmel auf Und in der Dünste trübem Nes Ersennen Gott und sein Gese. Drum wühle du, ein andres Schwein, Nur immer den Rüssel in den Boden hinein Und gönne dem verklärten Blick.

## Die Briginalen.

3d trat in meine Gartenthur, Drei Freunde kamen, auch mohl vier. 36 bat fie boflich zu mir ein Und fagte: fie follten willtommen fein; Da in ber Mitte, im heitern Saal, Stund' grade ein hubsches Frühstudsmahl. Bollt Jebem ber Garten wohl gefallen, Darin nach feiner Urt zu mallen. Der Gine folich in bichte Lauben, Der Andre fletterte nach Trauben, Sein Bruber nach hoben Aepfeln ichielt', Die er für gang vortrefflich hielt. 36 fagte: die ftunben alle frisch Busammen brinn' auf rundem Tisch Und wären ihnen gar schon empfohlen. Sie aber wollten fie felber holen; Auch war der lette, wie eine Maus, Fort! wohl zur hinterthur hinaus. Ich aber gieng jum Saal hinein, Bergebrte mein Frühftud gang allein.

### Bildung.

"Bon wem auf Lebens : und Wiffens-Bahnen Barbst du genährt und befestet? Au fragen sind wir beauftragt."

Ich habe niemals danach gefragt, Bon welchen Schnepfen und Fasanen, Kapaunen und Wälschenhahnen Ich mein Bäuchelchen gemästet.

So bei Pythagoras, bei den Besten, Saß ich unter zufriednen Gästen; Ihr Frohmahl hab' ich unverdrossen Riemals bestohlen, immer genossen.

### Eins wie's Andre.

Die Welt ist ein Sarbellensalat; Er schmedt uns früh, er schmedt uns spat: Citronenscheibchen rings umber, Dann Fischlein, Würstlein, und was noch mehr In Cffig und Del zusammenrinnt, Kapern, so künftige Blumen sind — Man schludt sie zusammen wie Ein Gesind.

### Balet.

Sonft war ich Freund von Narren. 36 rief fle ins Saus berein; Brachte Jeber feinen Sparren, Bollten Bimmermeifter fein. Wollten mir das Dach abtragen, Gin anbres fegen binauf, Sie legten bas bolg ju Schragen Und nahmen's wieder auf. Und rannten bin und wieder Und fließen einander an; Das fuhr mir in die Glieder, Daß ich ben Froft gewann. 3ch fagt': hinaus, ihr Rarren! -Sie ärgerten fich brob; Rabm Jeber seinen Sparren. Der Abschieb, ber war grob.

Daher bin ich belehret. Ich sitze nun an der Thür; Wenn Einer sich zu mir kehret: Geh, ruf ich, für und für! Du bist ein Karr, so gräulich! — Da macht er ein flämisch Gesicht: "Du Hausberr! Wie abscheulich! Was giebst dir für ein Gewicht! Wir saseln zu dem Martt, Wird einer, wegen Unmaßen, Gar selten angequarkt. Du sollst uns gar nichts heißen!"

Run endet meine Qual! Denn gehn sie vor die Thüre, Es ist besser als in den Saal.

# Ein Meifter einer landlichen Schule.

T.

Ein Meister einer landlichen Schule Erhub fich einft von feinem Stuble Und hatte fest sich vorgenommen, In beffere Gefellichaft zu tommen; Deswegen er, im nahen Bab, In ben sogenannten Salon eintrat. Berblüfft mar er gleich an der Thur, Als wenn's ihm zu vornehm widerführ'; Macht' daher dem ersten Fremden rechts Einen tiefen Budling, es war nichts Schlechts; Aber binten batt' er nicht vorgesehn, Daß da auch wieder Leute stehn. Sab einem zur Linken in ben Schoof Mit feinem hintern einen berben Stoß. Das hatt' er schnell gern abgebüßt; Doch wie er eilig ben wieber begrüßt, So ftogt er rechts einen Anbern an, Er hat wieder Jemand was Leids gethan. Und wie er's biesem wieder abbittet, Er's wieder mit einem Andern verschüttet. Und komplimentirt fich zu seiner Qual, Bon binten und vorn, fo burch ben Saal,

Bis ihm endlich ein berber Geist-Ungebuldig die Thure weist.

Möge boch Mancher in seinen Sunden biebon bie Rupanwendung finden!

Π.

Da er nun seine Straße gieng, Dacht' er: ich machte mich zu gering; Bill mich aber nicht weiter schniegen; Denn wer sich grün macht, ben fressen die Ziegen. So gieng er gleich frisch querfeldein, Und zwar nicht über Stock und Stein, Sondern über Neder und gute Wiesen, Zertrat das Alles mit latschen Füßen.

Ein Besitzer begegnet ihm so Und fragt nicht weiter wie? noch wo? Sondern schlägt ihn tüchtig hinter die Ohren.

Bin ich boch gleich wie neugeboren! Ruft unfer Wandrer hoch entzuckt. Wer bift bu, Mann, ber mich begluckt? Möchte mich Gott boch immer segnen, Daß mir so fröhliche Gesellen begegnen!

## Legende vom Bufeifen.

Ms noch, verkannt und sehr gering, Unser Herr auf der Erde gieng Und viele Jünger sich zu ihm sanden, Die sehr selten sein Wort verstanden, Liebt' er sich gar über die Maßen, Seinen Hos zu halten auf der Straßen, Beil unter des Himmels Angesicht Man immer besser und freier spricht. Er ließ sie da die höchsten Lehren Aus seinem heiligen Munde hören; Besonders durch Gleichniß und Exempel Macht' er einen jeden Markt zum Tempel.

So schlendert' er in Geistes Ruh Mit ihnen einst einem Städtchen zu, Sah etwas blinken auf der Straß, Das ein zerbrochen Hufeisen was. Er sagte zu Sankt Peter drauf: heb doch einmal das Eisen auf! Sankt Peter war nicht aufgeräumt, Er hatte so eben im Gehen geträumt, So was vom Regiment der Welt, Was einem Jeden wohlgefällt: Denn im Kopf hat das keine Schranken; Das waren so seine liebsten Gedanken. Nun war der Jund ihm viel zu klein, hätte müssen Kron' und Zepter sein; Aber wie sollt' er seinen Müden Rach einem halben Huseisen bücken? Er also sich zur Seite kehrt Und thut, als hätt' er's nicht gehört.

Der Herr, nach seiner Langmuth, brauf hebt selber bas huseisen auf Und thut auch weiter nicht dergleichen. Als sie nun bald die Stadt erreichen, Geht er vor eines Schmiedes Thür, Nimmt von dem Mann drei Psennig dafür. Und als sie über den Markt nun gehen, Sieht er daselbst schone Kirschen steben, Kauft ihrer, so wenig oder so viel, Als man für einen Dreier geben will, Die er sodann nach seiner Art Ruhig im Aermel ausbewahrt.

Run gieng's zum andern Thor hinaus. Durch Wief und Felder ohne haus, Auch war ber Weg von Baumen bloß; Die Sonne ichien, die Big' mar groß, So baß man viel an solcher Statt' Kur einen Trunt Baffer gegeben batt'. Der herr geht immer voraus vor allen, Lagt unversebens eine Kirfde fallen. Sankt Beter mar gleich babinter ber, Ms wenn es ein goldner Apfel war'; Das Beerlein ichmedte feinem Gaum. Der herr, nach einem kleinen Raum, Ein ander Rirfdlein gur Erbe fchidt, Wornach Sankt Beter schnell sich budt. So läßt ber herr ihn feinen Ruden Gar vielmal nach ben Rirschen buden. Das bauert eine ganze Beit.

Dann sprach der Herr mit Heiterkeit: That'st du zur rechten Zeit dich regen, Hatt'st du's bequemer haben mögen. Wer geringe Ding' wenig acht't, Sich um geringere Mühe macht.

# Epigrammatisch.

Sei bas Berthe folder Senbung Liefen Sinnes heitre Benbung.

### Das Sonett.

Sich in erneutem Kunstgebrauch zu üben, Ist heil'ge Pflicht, die wir dir auferlegen. Du kannst dich auch, wie wir, bestimmt bewegen Rach Tritt und Schritt, wie es dir vorgeschrieben.

Denn eben die Beschränkung läßt sich lieben, Benn sich die Geister gar gewaltig regen; Und wie sie sich denn auch geberden mögen, Das Bert julest ist doch vollendet blieben.

So möcht' ich selbst in künstlichen Sonetten, In sprachgewandter Maße kühnem Stolze, Das Beste, was Gesühl mir gabe, reimen;

Nur weiß ich hier mich nicht bequem zu betten; Ich schneibe sonst so gern aus ganzem Holze, Und mußte nun boch auch mitunter leimen.

## Natur und Aunft.

Ratur und Kunst, sie scheinen sich zu sliehen Und haben sich, eh man es benkt, gefunden; Der Widerwille ist auch mir verschwunden, Und beibe scheinen gleich mich anzuziehen.

Es gilt wohl nur ein redliches Bemühen! Und wenn wir erst, in abgemeßnen Stunden, Mit Geist und Fleiß uns an die Kunst gebunden, Mag frei Natur im herzen wieder glüben. So ift's mit aller Bilbung auch beschaffen: Bergebens werden ungebundne Geister Rach der Bollendung reiner Höhe streben.

Wer Großes will, muß fich jusammenraffen; In ber Beschränkung zeigt fich erst ber Meister, Und bas Geseh nur kann uns Freiheit geben.

## Vorschlag gur Gute.

Er.

Du gefällst mir so wohl, mein liebes Kind, Und wie wir hier bei einanber sind, So möcht ich nimmer scheiden; Da wär' es wohl uns Beiden.

Sie.

Gefall' ich bir, so gefallst bu mir; Du sagst es frei, ich sag' es bir. Eh nun! beirathen wir eben! Das Uebrige wird sich geben.

**E** 

Heirathen, Engel, ist wunderlich Wort; Ich meint', da mußt' ich gleich wieder fort.

Sie.

Was ift's benn fo großes Leiben? Seht's nicht, fo laffen wir uns scheiben.

### Bertrauen.

21.

Was krähst bu mir und thust so groß?

"Sab' ich boch ein foftlich Liebchen!" -

A. So weis mir sie boch! Wer ist sie benn? Die kennt wohl manches Bübchen!

"Kennst du sie benn, du Lumpenhund?" —

Das will ich grab' nicht fagen; Doch hat fie wohl auch zu guter Stund Dem und Jenem nichts abgeschlagen.

B.

"Ber ist benn ber Der und ber Jener benn? Das sollst bu mir bekennen! Ich schlage bir gleich ben Schäbel ein, Wenn bu sie mir nicht kannst nennen!"

9I.

Und schlügst bu mir auch ben Schabel ein, Da könnt' ich ja nimmer reben; Und wenn bu bentst: "mein Schatzel ift gut!" Ift weiter ja nichts vonnöthen.

## Stoffeufzer.

Ach, man sparte viel, Seltner ware verruckt das Ziel, Bar' weniger Dumpsheit, vergebnes Sehnen, Ich könnte viel glücklicher sein — Gab's nur keinen Wein Und keine Weiberthränen!

## Erinnerung.

Er.

Gebenift bu noch ber Stunden, Bo Gins jum Andern brang?

Sie.

Wenn ich bich nicht gefunden, War mir der Tag so lang.

Er.

Dann, herrlich! ein Selbander, Wie es mich noch erfreut.

Sie.

Wir irrten uns an einander; Es war eine schöne Zeit.

### Perfectibilitat.

Möcht' ich doch wohl besser sein, Als ich bin! Was wär' es? Soll ich aber besser sein, Als du bist: so lehr' es! Möcht' ich auch mohl besser sein, Als so mancher Andre! Willst du besser sein, als wir, Lieber Freund, so wandre.

## Geftandnif.

M.

Du toller Bicht, gefteh nur offen: Man hat bich auf manchem Fehler betroffen.

Ja wohl! boch macht' ich ihn wieber gut.

A.

Bie benn?

93.

Gi, wie's ein Jeber thut.

91

Wie haft bu benn bas angefangen?

Ich hab' einen neuen Fehler begangen, Darauf waren die Leute so verseffen, Daß sie bes alten gern vergessen.

# Schneider-Courage.

"Es ift ein Schuß gefallen! Mein! fagt, wer schoß babrauß'?" Es ift ber junge Jäger, Der schießt im hinterhaus.

Die Spaten in bem Garten, Die machen viel Berbruß. Zwei Spaten und ein Schneiber, Die sielen von dem Schuß;

Die Spaßen von ben Schroten, Der Schneiber von bem Schred; Die Spaßen in die Schoten, Der Schneiber in den —

## Ratechisation.

Lebrer.

Bebent, o Kind! woher find diese Gaben? Du tanuft nichts von dir selber haben.

Rind.

Gi! Alles hab' ich vom Bapa.

Lebrer.

Und ber, woher hat's ber?

Rind. Bom Grokvava.

Lehrer.

Richt boch! Bober hat's benn ber Großpapa befomment
Rinb.

Der hat's genommen.

### Cotalität.

Ein Ravalier von Kopf und Herz It überall willsommen; Er hat mit seinem Wis und Scherz Manch Weibchen eingenommen: Doch wenn's ihm sehlt an Faust und Krast, Wer mag ihn dann beschützen? Und wenn er keinen Hintern hat, Wie mag der Edle sitzen?

# Das garftige Geficht.

Benn einen würdigen Biedermann, Bastorn ober Rathsherrn lobesan, Die Wittib läßt in Rupser stechen Und drunter ein Berslein radebrechen, Da heißt's: Seht hier mit Kopf und Ohren Den Herrn, Chrwürdig, Wohlgeboren! Seht seine Augen und seine Stirn; Aber sein verständig Sehirn, So manch Berdienst ums gemeine Wesen, Könnt ihr ihm nicht an der Nase lesen.

So, liebe Lotte! heißt's auch hier: 3ch schide ba mein Bildniß bir.

Magst wohl die ernste Stirne sehen, Der Augen Gluth, der Loden Wehen; '3 ist ungefähr das garst'ge Gestäckt: Aber meine Liebe siehst du nicht.

# Diné zu Koblenz

im Sommer 1774.

Zwischen Lavater und Basedow
Saß ich bei Tisch bes Lebens froh. herr helser, ber war gar nicht faul,
Sett' sich auf einen schwarzen Gaul,
Rahm einen Pfarrer hinter sich
Und auf die Offenbarung ftrich,
Die uns Johannes der Prophet
Mit Räthseln wohl versiegeln thät;
Eröffnet' die Siegel kurz und gut,
Wie man Therialsbüchsen öffnen thut,
Und maß mit einem heiligen Rohr
Die Cubusstadt und das Berlenthor
Dem hocherstaunten Jünger vor.
Ich war indeß nicht weit gereist,
hatte ein Stud Salmen ausgespeist.

Bater Basebow, unter bieser Zeit, Padt einen Tanzmeister an seiner Seit' Und zeigt ihm, was die Tause klar Bei Christ und seinen Jüngern war; Und daß sich's gar nicht ziemet jest, Daß man den Kindern die Köpse nest. Drob ärgert sich der Andre sehr Und wollte gar nichts hören mehr Und sagt': es wüßte ein jedes Kind, Daß es in der Bibel anders stünd'. Und ich behaglich unterdessen.

Und, wie nach Emaus, weiter gieng's Mit Geist: und Feuerschritten, Brophete rechts, Prophete links, Das Weltkind in der Mitten.

# Jahrmarkt zu Bühnefeld,

ben 26. Juli 1814.

3d gieng, mit ftolgem Geifts : Bertrauen, Auf bem Jahrmartt mich umzuschauen, Die Raufer gu febn an ber Banbler Gerufte, Ru prufen, ob ich noch etwas mußte, Wie mir's Lavater, vor alter Beit, Traulich überliefert, das gieng febr weit! Da fab ich benn zuerst Solbaten, Denen mar's eben jum Beften gerathen: Die That und Qual, fie mar geschehn, Wollten fich nicht gleich einer neuen verfebn; Der Rod mar icon ber Dirne genug, Daß fie ihm berb in bie Sanbe folug. Bauer und Burger, bie ichienen ftumm, Die auten Anaben beinabe bumm. Beutel und Scheune war gefegt Und batten teine Ebre eingelegt. Erwarten alle, was ba fame, Babrideinlich auch nicht febr bequeme. Frauen und Mägdlein, in guter Ruh, Brobirten an die bolgernen Schub: Man fah an Mienen und Geberben: Sie ift auter hoffnung, ober will es werben.

#### Versus Memoriales.

Invocavit wir rusen laut,
Reminiscere v wär' ich Braut!
Die Oculi gehn hin und her;
Laetare drüber nicht so sehr.
D Judica uns nicht so streng!
Palmarum streuen wir die Meng'.
Auf Ostereier freuen sich hie Biel Quasi modo geniti.
Misericordias brauchen wir all',
Judilate ist ein seltner Hall.
Cantate freut der Menschen Sinn,
Rogate bringt nicht viel Gewinn,
Exaudi uns zu dieser Frist,
Spiritus, der du der Leste bist.

## Neue Beilige.

Alle schöne Sünderinnen, Die zu heiligen sich geweint, Sind, um herzen zu gewinnen, All' in Eine nun vereint. Seht die Mutterlieb', die Thränen, Ihre Reu und ihre Pein! Statt Marien Magdalenen Soll nun Sanct Oliva sein.

### Warnung.

So wie Titania im Feen: und Zauberland Maus Zetteln in dem Arme fand, So wirst du bald zur Strase deiner Sünden Titanien in deinen Armen sinden.

# Mamfell A. A.

Ihr Herz ist gleich Dem Himmelreich; Weil die geladnen Gaste Richt kamen, Ruft sie zum Feste Krüppel und Lahmen.

## Haus-Park.

Liebe Mutter, die Gespielen Sagen mir schon manche Zeit, Daß ich besser sollte fühlen, Was Natur im Freien beut. Bin ich hinter diesen Mauern, Diesen Heden, diesem Bur, Wollen sie mich nur bedauern Neben diesem alten Jur.

Solche schroffe grüne Wände Ließen sie nicht länger stehn; Kann man boch von einem Ende Gleich bis an bas andre sehn. Bon der Scheere fallen Blätter, Fallen Blüthen, welch ein Schmerz! Usmus, unser lieber Better, Rennt es puren Schneiderscherz.

Stehn die Pappeln doch so prächtig Um des Nachbard Gartenhaud; Und dei und wie niederträchtig Nehmen sich die Zwiedeln aud! Wollt ihr nicht den Wunsch erfüllen — Ich bescheide mich ja wohl! Heuer nur, um Gotted willen, Liebe Mutter, keinen Kohl!

# Maddenwünsche.

D fände für mich Ein Bräutigam sich! Wie schön ist's nicht da! Man nennt uns Mama; Da braucht man zum Nähen, Zur Schul' nicht zu gehen; Da kann man befehlen, Hat Mägbe, darf schmälen; Man wählt sich die Rleider, Nach Gusto ben Schneider; Da läst man spazieren, Auf Bälle sich sühren Und fragt nicht erst lange Papa und Mama.

# Berschiedene Brohung.

Einst gieng ich meinem Mädchen nach Tief in den Wald hinein Und siel ihr um den Hals, und "ach!" Droht sie, "ich werde schrein."

Da rief ich trozig: Ha! ich will Den töbten, der uns stört! — "Still!" lispelt sie, "Geliebter, still! Daß ja dich Niemand bört."

## Beweggrund.

Wenn einem Madchen, das uns liebt, Die Mutter strenge Lehren giebt Bon Tugend, Keuschheit und von Pflicht, Und unser Mädchen folgt ihr nicht Und sliegt mit neuverstärktem Triebe Zu unsern heißen Küssen hin: So hat daran der Eigensinn So vielen Antheil als die Liebe.

Doch wenn die Mutter es erreicht, Daß sie das gute Herz erweicht, Boll Stolz auf ihre Lehren sieht, Daß uns das Mädchen spröde slieht, So kennt sie nicht das Herz der Jugend: Denn, wenn das je ein Mädchen thut, So hat daran der Wankelmuth Gewiß mehr Antheil als die Tugend.

# Mein Beichtiger, mein Beichtiger.

Mein Beichtiger, mein Beichtiger, Mein Beichtiger sagt: Bruber, Für beine Sünden faste mir Den vollen langen Tag!

Marguita boch, Marguita boch, Marguita sagt, mein Schätzchen: Komm Abends komm, jum Essen komm, Der Teufel hole den Beichtiger!

## Unüberwindlich.

Hab' ich tausendmal geschworen, Dieser Flasche nicht zu trauen, Bin ich doch wie neu geboren, Läßt mein Schenke fern sie schauen. Alles ist an ihr zu loben, Glaskrystall und Purpurwein. Wird der Pfropf herausgehoben, Sie ist leer, und ich nicht mein.

hab' ich tausenbmal geschworen, Diefer Falschen nicht zu trauen,

Und boch bin ich neu geboren, Läßt sie sich ins Auge schauen. Mag sie boch mit mir verfahren, Wie's bem stärkften Mann geschah. Deine Scheer' in meinen Haaren, Allerliebste Delila!

# Gleich zu gleich.

Da wächst ber Wein, wo's Faß ist, Es regnet gern, wo's naß ist, Zu Tauben sliegt die Taube, Zur Mutter paßt die Schraube, Der Stöpsel such die Flaschen, Die Zehrung Reisetaschen, Weil Alles, was sich rühret, Am Schluß boch harmoniret.

Denn bas ist Gottes wahre Gift, Wenn die Blüthe zur Blüthe trifft; Deswegen Jungfern und Junggesellen Im Frühling sich gar geberdig stellen.

# Bergeblich.

Erinnt' ich mich woch spät und früh Des lieblichsten Gesichts, Sie benkt an mich, ich benk' an sie, Und Beiben hilft es nichts.

# Frech und froh.

Liebesqual verschmäht mein herz, Sanften Jammer, süßen Schmerz; Rur vom Tücht'gen will ich wissen, heißem Aeuglen, berben Küssen. Sei ein armer Hund erfrischt Bon ber Luft, mit Bein gemischt! Mädchen, gieb ber frischen Bruft Richts von Bein, und alle Lust.

### Soldatentroft.

Rein! hier hat es teine Noth: Schwarze Mädchen, weißes Brod! Morgen in ein ander Städtchen! Schwarzes Brod und weiße Mädchen.

### Problem.

Warum ist Alles so rathselhaft? Hier ist das Wollen, hier ist die Kraft; Das Wollen will, die Kraft ist bereit, Und daneben die schone lange Zeit. So seht doch hin, wo die gute Welt Zusammenhalt!
Seht hin, wo sie auseinandersällt!

## Genialisch Ereiben.

So walz' ich ohne Unterlaß, Bie Sanct Diogenes, mein Faß. Bald ist es Ernst, bald ist es Spaß; Bald ist es Lieb', bald ist es Haß; Bald ist es Dieß, bald ist es Das; Es ist ein Nichts, und ist ein Was. So walz' ich ohne Unterlaß, Wie Sanct Diogenes, mein Faß.

## Anpochonder.

Der Teufel hol' das Menschengeschlecht! Man möchte rasend werden! Da nehm' ich mir so eifrig vor: Will Niemand weiter sehen, Will all' das Boll Gott und sich selbst Und dem Teufel überlassen! Und kaum seh' ich ein Menschengesicht, So hab' ich's wieder lieb.

### Gefellschaft.

Aus einer großen Gesellschaft heraus Gieng einst ein stiller Gelehrter zu Haus. Man fragte: Wie seib Ihr zufrieden gewesen? "Wären's Bücher," sagt er, "ich würd' sie nicht lesen."

#### Probatum est.

**M**.

Man fagt: Sie sind ein Misanthrop!

Die Menschen hass ich nicht, Gott Lob! Doch Menschenhaß, er blies mich an, Da hab' ich gleich bazu gethan.

A. Wie hat fich's denn so bald gegeben? B. Als Einsiedler beschloß ich zu leben.

# Den Mannern zu zeigen.

1. Sam. 16. Rap. 11. B.

Und Samuel sprach zu Isai: Sind bas bie Knaben allet

Ad! ich war auch in diesem Falle: Ms ich die Weisen hört' und las, Da Jeder diese Welten alle Mit seiner Menschenspanne maß; Da fragt' ich: aber — sind sie das, Sind das die Knaben alle?

## Urfprüngliches.

Was widert dir der Trank so schal?

3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
Daraus kam aber das Bäcklein ber l

B.

Der Unterschied ist bebeutenb sehr: 's wird immer mehr fremben Schmad gewinnen; Es mag nur immer weiter rinnen.

## Den Briginalen.

Ein Quidam fagt: "Ich bin von teiner Schule! Rein Meister lebt, mit bem ich buble; Auch bin ich weit davon entfernt, Daß ich von Tobten was gelernt." Das heißt, wenn ich ihn recht verstand: "Ich bin ein Rarr auf eigne hanb."

## Ben Judringlichen.

Was nicht zusammen geht, das soll sich meiden! Ich hindr' euch nicht, wo's euch beliebt, zu weiden: Denn ihr seid neu und ich bin alt geboren. Macht, was ihr wollt; nur last mich ungeschoren!

### Ben Guten.

Laßt euch einen Gott begeiften, Euch beschränket nur mein Sagen. Bas ihr könnt, ihr werbet's leisten, Aber müßt mich nur nicht fragen.

### Ben Beften.

Die Abgeschiebnen betracht' ich gern, Stünd' ihr Berdienst auch noch so fern; Doch mit den edlen lebendigen Neuen Mag ich wetteifernd mich lieber freuen.

### Lähmung.

Bas Gutes zu benken, wäre gut; Fänd' sich nur immer das gleiche Blut; . Dein Gutgedachtes, in fremden Abern, Bird fogleich mit dir selber habern. 3ch mar' noch gern ein thatig Mann! Bill aber rubn: Denn ich foll ja noch immer thun, Bas immer ungern ich gethan.

Trüge gern noch langer bes Lehrers Burben, Benn Schuler nur nicht gleich Lehrer murben.

# Spruch, Widerspruch.

Ihr mußt mich nicht burch Wiberfpruch verwirren! Sobald man fpricht, beginnt man ichon ju irren.

## Demuth.

Seh' ich die Werke der Meister an, So seh' ich das, was sie gethan; Betracht' ich meine Siebensachen, Seh' ich, was ich hätt' sollen machen,

### Reins von Allen.

Wenn du dich selber macht zum Anecht, Bedauert dich Niemand, gehr's dir schlecht; Machft du dich aber selbst zum Herrn, Die Leute sehn es auch nicht gern; Und bleibst du endlich, wie du bist, So sagen sie, daß nichts an dir ist.

### Lebensart.

Ueber Wetter: und Herren: Launen Rungle niemals die Augenbraunen; Und bei den Grillen der hübschen Frauen Mußt du immer vergnüglich schauen.

# Pergebliche Müh.

Willst du der getreue Edart sein Und Jedermann vor Schaden warnen, 's ist auch eine Rolle, sie trägt nichts ein: Sie laufen bennoch nach den Garnen.

## Bedingung.

Ihr laßt nicht nach, ihr bleibt dabei, Begehret Rath, ich kann ihn geben; Allein, damit ich ruhig sei, Bersprecht mir, ihm nicht nachzuleben.

## Das Befte.

Wenn bir's in Kopf und Hersen schwirrt, Was willst du Bestres haben! Wer nicht mehr liebt und nicht mehr irrt, Der lasse sich begraben.

## Meine Wahl.

Ich liebe mir ben heitern Mann Am meiften unter meinen Gaften: Wer fich nicht felbst zum Besten haben tann, Der ift gewiß nicht von ben Besten.

### Memento.

Rannst bem Schidsal widerstehen, Aber manchmal giebt es Schläge; Will's nicht aus dem Wege gehen, Si! so geh du aus dem Wege!

#### Ein anderes.

Mußt nicht widerstehn dem Schickfal, Aber mußt es auch nicht flieben! Wirst du ihm entgegen gehen, Wird's dich freundlich nach sich ziehen.

## Breit wie lang.

Wer bescheiben ift, muß bulben, Und wer frech ift, ber muß leiben; Mso wirft du gleich verschulben, Ob du frech seift, ob bescheiben.

## Sebensregel.

Billft bu bir ein hubich Leben zimmern, Mußt bich ums Bergangne nicht bekummern. Das Benigste muß bich verbrießen; Mußt stets bie Gegenwart genießen, Besonbers leinen Menschen haffen Und bie Zukunft Gott überlassen.

# frifches Ei, gutes Ei.

Enthusiasmus vergleich' ich gern Der Auster, meine lieben Herrn, Die, wenn ihr sie nicht frisch genoßt, Wahrhaftig ist eine schlechte Kost. Begeistrung ist keine Haringswaare, Die man einpokelt auf einige Jahre.

# Selbftgefühl.

Jeber ist boch auch ein Mensch! Benn er sich gewahret, Sieht er, baß Ratur an ihm Bahrlich nicht gesparet. Daß er manche Lust und Bein Trägt als Er und eigen; Sollt' er nicht auch hinterbrein Wohlgemuth sich zeigen?

# Rathfel.

Ein Bruder ist's von vielen Brüdern, In Allem ihnen völlig gleich, Ein nöthig Glied von vielen Gliedern, In eines großen Baters Reich; Jedoch erblickt man ihn nur selten, Fast wie ein eingeschobnes Kind: Die Andern lassen ihn nur gelten Da, wo sie unvermögend sind.

### Die Jahre.

Die Jahre find allerliebste Leut': Sie brachten gestern, fie bringen beut, Und so verbringen wir Jüngern eben Das allerliebste Schlaraffen Leben. Und bann fällt's ben Jahren auf einmal ein, Richt mehr, wie sonst, bequem zu sein; Wollen nicht mehr schenen, wollen nicht mehr borgen, Sie nehmen heute, sie nehmen morgen.

### Bas Alter.

Das Alter ift ein höflich Mann: Ein Mal übers andre klopft er an, Aber nun fagt Riemand: Herein! Und vor der Thure will er nicht fein. Da klinkt er auf, tritt ein so schnell, Und nun heißt's, er sei ein grober Gesell.

## Grabschrift.

Als Knabe verschlossen und trusig, Als Jüngling anmaßlich und stusig, Als Mann zu Thaten willig, Als Greis leichtsinnig und grillig! — Auf beinem Grabstein wird man lesen: Das ist fürwahr ein Nensch gewesen!

## Frühling 1818.

Das ist einmal ein Philister : Jahr! Sie sind zufrieden ganz und gar Und preisen Gott mit großem Geschrei, Daß er wieder einmal vernünstig sei. Es gieng ihnen aber oft so schlecht, Sie trauen ihm dießmal auch nicht recht.

### Paulo post futuri.

Beinet nicht, geliebte Rinder! Daß ihr nicht geboren seib: Eure Thranen, eure Schmerzen Thun bem Bater : Berzen leib. Bleibt nur noch ein Ceines Beilchen Ungezeugt im Stillen ruhn; Kann es nicht der gute Bater, Bird es eure Mutter thun.

# Beifpiel.

Benn ich 'mal ungebulbig werbe, Dent' ich an die Gebuld der Erbe, Die, wie man sagt, sich täglich dreht Und jährlich so wie jährlich geht. Bin ich denn für was Andres da? — Ich solge der lieben Frau Mama.

## Umgekehrt.

Sind die im Unglud, die wir lieben, Das wird uns wahrlich baß betrüben; Sind aber glücklich, die wir hassen, Das will sich gar nicht begreisen lassen; Umgekehrt ist's ein Jubilo, Da sind wir Lieb und Schadenfroh.

## Sürftenregel.

Sollen die Menschen nicht denken und dichten, Müßt ihr ihnen ein lustig Leben errichten; Wollt ihr ihnen aber wahrhaft nützen, So müßt ihr sie scheeren und sie beschützen.

# Aug oder Erug?

Darf man das Bolf betrügen? Ich sage nein! Doch willst du sie belügen, So mach' es nur nicht sein.

# Égalité.

Das Größte will man nicht erreichen, Man beneibet nur seines Gleichen; Der schlimmste Reibhart ift in ber Belt, Der Jeben für seines Gleichen halt.

# Wie du mir, so ich dir.

Mann mit zugeknöpften Taschen, Dir thut Riemand was zu lieb: Hand wird nur von Hand gewaschen; Benn du nehmen willst, so gieb!

## Beit und Beitung.

A. Sag' mir, warum bich keine Zeitung freut? B. Ich liebe fie nicht, fie bienen ber Zeit.

## Beichen der Beit.

Hor auf die Worte harum horum: Kx tenui Spes Seculorum. Billst du die harum horum kennen, Zest werden sie dir sich selber nennen.

## Rommt Beit, kommt Math.

Ber will benn Alles gleich ergrunden! Sobald ber Schnee fcmilgt, wird fich's finben.

Sier hilft nun weiter tein Bemubn! Sind Rosen, und fie werben blubn.

### National-Bersammlung.

Auf ber recht: und linken Seite, Auf dem Berg und in der Mitten, Sigen, stehen sie zum Streite, All' einander ungelitten.

Wenn bu dich ans Ganze wendest Und votirest, wie du sinnest, Merke, welchen du entfremdest, Fühle, wen du dir gewinnest.

#### Bem 31. Sktober 1817.

Dreihundert Jahre hat sich schon Der Brotestant erwiesen, Daß ihn von Bapst und Türkenthron Befehle baß verbrießen.

Bas auch ber Pfasse sinnt und schleicht, Der Prediger steht zur Wache, Und daß der Erbseind nichts erreicht, Ist aller Deutschen Sache.

Auch ich soll gottgegebne Kraft Richt ungenützt verlieren Und will in Kunst und Wissenschaft Wie immer protestiren.

#### Breifaltigkeit.

Der Bater ewig in Ruhe bleibt, Er hat der Welt fich einverleibt.

Der Sohn hat Großes unternommen: Die Welt zu erlösen, ist er gekommen; hat gut gelehrt und viel ertragen, Bunder noch heut in unsern Tagen.

Run aber kommt ber heilig Geist, Er wirkt am Pfingsten allermeist. Boher er kommt, wohin er weht, Das hat noch Niemand ausgespäht. Sie geben ihm nur eine kurze Frist, Da er doch Erst: und Letzter ist.

Deswegen wir treulich, unverstohlen, Das alte Crebo wiederholen: Anbetend find wir all' bereit Die ewige Dreifaltigkeit.

## Refiners Agape.

1819.

Bon beinem Liebesmahl Bill man nichts wissen: Far einen Christen ist's Ein bofer Biffen. Denn taum verläßt ber Berr Die Grabestücher, Gleich schreibt ein Schelmenvoll Absurbe Bücher.

Gewinnen gegen bich Die Philologen, Das hilft uns Alles nichts; Wir find betrogen.

#### Nativität.

Der Deutsche ist gelehrt, Wenn er sein Deutsch versteht; Doch bleib' ihm unverwehrt, Wenn er nach außen geht. Er komme bann zurud, Gewiß um viel gelehrter; Doch ist's ein großes Glüd, Wenn nicht um viel verkehrter.

## Das Parterre fpricht.

Strenge Fraulein zu begrüßen, Muß ich mich bequemen; Mit ben lüberlichen Sußen Werb' ich's leichter nehmen.

Auf ber Bühne lieb' ich broben Reine Redumschweise; Soll ich benn am Ende loben, Bas ich nicht begreife?

Lose, sasliche Geberben Können mich verführen; Lieber will ich schlechter werben, Als mich ennupiren.

#### Auf den Rauf.

Bo ift Einer, ber fich qualet Mit ber Laft, die wir getragen? Benn es an Gestalten fehlet, Ist ein Kreuz geschwind geschlagen. Pfassenhelben singen sie, Frauen wohl empsoblen, Oberleder bringen sie; Aber teine Soblen.

Jung' und Alte, Groß und Rlein, Gräßliches Gelichter! Riemand will ein Schufter sein, Jebermann ein Dichter.

Alle tommen fie gerennt, Möchten's gerne treiben; Doch wer teinen Leisten tennt, Bird ein Pfuscher bleiben.

Billft du das verfluchte Zeng Auf dem Markte kaufen, Birft du, eh es möglich däucht, Birft du barfuß laufen.

### Ins Einzelne.

Seit vielen Jahren hab' ich still Zu eurem Thun geschwiegen, Das sich am Tag und Tages: Will Gefällig mag vergnügen.

Ihr benkt, woher ber Wind auch weht In Schaben und Geminne, Benn es nach eurem Sinne geht, Es gieng' nach einem Sinne.

Du segelst her, der Andre hin, Die Woge zu erproben, Und was erst eine Flotte schien, Ik ganz und gar zerstoben.

#### Ins Weite.

Das geht so frohlich Ins Allgemeine! Ift leicht und selig, Als war's auch reine. Sie wissen gar nichts Bon stillen Riffen; Und wie sie schiffen, Die lieben Heitern, Sie werben, wie gar nichts, Busammen scheitern.

# Aronos als Kunstrichter.

Saturnus eigne Kinder frist, hat irgend tein Gewissen; Ohne Senf und Salz und wie ihr wist Berschlingt er euch den Bissen.

Shatespearen sollt' es auch ergebn Rach bergebrachter Beise: — Den bebt mir auf, sagt Bolpphem, Daß ich julest ibn speife.

## Grundbedingung.

Sprichst du von Natur und Kunst, Sabe beibe stets vor Augen: Denn was will die Rebe taugen: Ohne Gegenwart und Gunst!

Ch du von der Liebe sprichst, Laß sie erst im Herzen leben, Eines holben Angesichts Phosphorglanz dir Feuer geben.

# Jahr aus Jahr ein.

Ohne Schrittschuh und Schellengelaut Bft ber Januar ein bofes heut.

Ohne Fastnachtstanz und Mummenspiel Ift am Februar auch nicht viel.

Billft bu ben Mary nicht gang verlieren, So lag nicht in April bich führen.

Den ersten April mußt überstehn, Dann tann bir manches Guts geschehn. Und weiterhin im Mai, wenn's gludt, hat bich wieber ein Mabchen berudt.

Und das beschäftigt dich so sehr, Zählst Tage, Wochen und Monde nicht mehr.

## Nett und niedlich.

Haft bu bas Mädchen gesehn Flüchtig vorübergehn? Bollt', fie war' meine Braut!

Ja wohl, die Blonde, die Falbe! Sie fittigt so zierlich wie die Schwalbe, Die ihr Nest baut.

Du bist mein und bist so zierlich, Du bist mein und so manierlich, Aber etwas fehlt bir noch; Kussest mit so spigen Lippen, Wie die Tauben Wasser nippen; Allzu zierlich bist du doch.

#### für Sic.

"In beinem Liebe walten Gar manche schöne Ramen!" Sind mancherlei Gestalten, Doch nur Ein Rahmen.

"Run aber bie Schone, Die dich am herzen begte?" Jebe tennt die Tone, Die fie erregte.

### Genug.

Immer nieblich, immer heiter Immer lieblich! Und so weiter, Stets natürlich, aber klug: Run das, bächt' ich, war' genug.

#### Stets derfelbe.

Wenn ich auf dem Markte geb' Durchs Gedränge Und das bübsche Mädchen seb' In der Menge: Geb' ich hier, sie kommt heran, Aber drüben; Niemand sieht uns Beiden an, Wie wir lieben.

"Alter, hörst du noch nicht auf! Immer Mädchen! In dem jungen Lebenslauf War's ein Käthchen. Welche jett den Tag versüßt? Sag's mit Klarheit." Seht nur hin, wie sie mich grüßt, Es ist die Wahrheit!

### Den Absolutiften.

"Bir streben nach bem Absoluten, Als nach bem allerhöchsten Guten." Ich stell' es einem Jeben frei; Doch merkt' ich mir vor andern Dingen: Wie unbedingt, uns zu bedingen, Die absolute Liebe sei.

## Rathfel.

Ein Wertzeug ist es, alle Tage nöthig, Den Mannern weniger, den Frauen viel, Jum treusten Dienste gar gelind erbötig, In Einem vielfach, spis und scharf. Sein Spiel Gern wiederholt, wobei wir uns bescheiden: Bon außen glatt, wenn wir von innen leiden. Doch Spiel und Schmud erhuidt uns nur auss Reue, Ertheilte Lieb' ihm erst gerechte Weihe.

## Defigleichen.

Die besten Freunde, die wir haben, Sie tommen nur mit Schmerzen an, Und was fie uns für Weh gethan, Ift fast so groß als ihre Gaben. Und wenn sie wieder Abschied nehmen, Muß man zu Schmerzen sich bequemen.

### Feindseliger Blick.

"Du tommst boch über so Biele hinaus, Barum bist du gleich außerm Haus, Barum gleich aus bem Häuschen, Benn einer dir mit Brillen spricht? Du machst ein ganz verstucht Gesicht Und bist so still wie Mäuschen."

Das scheint doch wirklich sonnenkar! Ich geh' mit Zügen frei und bar, Mit freien treuen Bliden; Der hat eine Maske vorgethan, Mit Späherbliden kommt er an, Darein sollt' ich mich schiden?

Bas ist benn aber beim Gespräch, Das Herz und Geist erfüllet, Als daß ein ächtes Wortgepräg Bon Aug' zu Auge quillet! Kommt jener nun mit Gläsern bort, So bin ich stille, stille; Ich rede kein vernünstig Wort Mit einem durch die Brille.

## Vielrath.

Spricht man mit Jebermann, Da hört man keinen, Stets wird ein andrer Mann Auch anders meinen. Bas ware Rath sodann Bor unsern Ohren? Kemft du nicht Mann für Mann, Du bist verloren.

#### Sprache.

Bas reich und arm! Was start und schwach! Ift reich vergrabner Urne Bauch? Ist start das Schwert im Arsenal? Greif milbe drein, und freundlich Glück Fließt, Gottheit, von dir aus! Fass an zum Siege, Macht, das Schwert, Und über Nachbarn Ruhm!

## Rein Bergleich.

Befrei' uns Gott von 8 und ung, Bir tonnen fie entbehren, Doch wollen wir durch Mufterung Richt uns noch andre scheeren.

Es schreibt mir einer: ben Bergleich Bon Deutschen und Franzosen, Und jeber Patriot sogleich Bird heftig sich erbosen.

Rein Christenmensche hort ihm zu; Ist benn ber Kerl bei Sinnen? Bergleichung aber läßt man zu, Da mussen wir gewinnen.

### Etymologie.

(Spricht Mephiftopheles.)

Ars Ares wird der Ariegesgott genannt,
Ars heißt die Aunst und . . . . ist auch bekannt.
Belch ein Geheimniß liegt in diesen Bundertönen!
Die Sprache bleibt ein reiner Himmelshauch,
Empfunden nur von stillen Erdensöhnen;
Fest liegt der Grund, bequem ist der Gebrauch,
Und wo man wohnt, da muß man sich gewöhnen.
Ber subsens, wenn der Glode Bimbam dammelt,
Drängt Alles zur Bersammlung sich hinein.
Bon Können kommt die Kunst, die Schönheit kommt vom Schein.
So wird erst nach und nach die Sprache sest gerammelt,
Und was ein Boll zusammen sich gestammelt,
Und was ein Boll zusammen sich gestammelt,
Ruß ewiges Geses für derz und Seele sein.

Ein ewiges Rochen statt fröhlichem Schmaus, Bas soll benn bas Zählen, bas Mägen; bas Grollen? Bei allem bem kommt nichts heraus, Als baß wir keine Herameter machen sollen; Und sollen uns patriotisch fügen, An Knittelversen uns zu begnügen.

### Aunft und Alterthum.

"Bas ist benn Kunst und Alterthum, Bas Alterthum und Kunst?" Genug, das eine hat den Ruhm, Das andre hat die Gunst.

#### Mufcen.

An Bildern schleppt ihr hin und her Berlornes und Erworbnes; Und bei dem Senden kreuz und quer, Was bleibt uns denn? — Berdorbnes!

#### Panacee.

"Sprich! wie du dich immer und immer erneuft? Kannst's auch, wenn du immer am Großen dich freust. Das Große bleibt frisch, erwärmend, belebend; Im Kleinlichen fröstelt der Kleinliche bebend.

## Somer wieder Somer.

Scharffinnig habt ihr, wie ihr seid, Bon aller Berehrung uns befreit, Und wir bekannten überfrei, Daß Ilias nur ein Flickwerk sei.

Mög' unser Abfall niemand franken; Denn Jugend weiß uns zu entzünden, Daß wir Ihn lieber als Ganzes benten, Als Ganzes freudig Ihn empfinden.

#### Jum Divan.

Ber sich selbst und Andre tennt, Bird auch bier ertennen: Orient und Occident Sind nicht mehr ju trennen.

Sinnig zwischen beiben Welten Sich zu wiegen, lass' ich gelten; Also zwischen Oft und Westen Sich bewegen, sei's zum Besten.

Was ist der Himmel, was ist die Welt, Als das, wosür eben einer sie hält; Was hilst uns alle Herrlichteit Ohne Seelen-Behaglichteit Und ohne des Leides Liebesleben; Was hilst euch alles Streiten und Streben? Bon dieser großen Lehre durchdrungen, Habt ihr ein Liedlein hier vorgesungen Bom Prinz, er beist — ich weiß nicht wie — Mit dem Zunamen Radegiti.

#### Angedenken.

Angedenken an das Gute Halt uns immer frifc bei Muthe.

Angebenten an bas Schone Bit bas Beil ber Erbenjöhne.

Angedenken an bas Liebe, Glücklich! wenn's lebendig bliebe.

Angebenken an bas Eine Bleibt bas Befte, was ich meine.

#### Weltliteratur.

Wie David königlich zur harfe sang, Der Binzerin Lied am Throne lieblich klang, Des Bersers Bulbul Rosenbusch umbangt, Und Schlangenhaut als Wildengürtel prangt,

24

Bon Bol zu Bol Gefänge sich erneun — Sin Sphärentanz, harmonisch im Getümmel — Laßt alle Böller unter gleichem himmel Sich gleicher Gabe wohlgemuth erfreun!

## Gleichgewinn.

Geht Einer mit dem Andern hin Und auch wohl vor dem Andern; Drum laßt uns, treu und brav und Mhn, Die Lebenspfade wandern. Es fällt ein jüngerer Soldat Wohl in den ersten Schlachten; Der Andre muß ins Alter spat Im Bivouat übernachten. Doch weiß er eifrig seinen Ruhm Und seines Herrn zu mehren, So bleibt sein lettes Eigenthum Gewiß das Bett der Ehren.

## Lebensgenuß.

"Bie man nur so leben mag? Du machst bir gar keinen guten Tag!" Ein guter Abend kommt heran, Benn ich ben ganzen Tag gethan.

Wenn man mich da und borthin zerrt Und wo ich nichts vermag, Bin von mir felbst nur abgesperrt, Da hab' ich keinen Tag.

Thut sich nun auf, was man bedarf Und was ich wohl vermag, Da greif' ich ein, es geht so scharf, Da hab' ich meinen Tag.

Ich scheine mir an keinem Ort, Auch Zeit ist keine Zeit, Ein geistreich aufgeschlofines Wort Wirtt auf die Ewigkeit.

## Beut und ewig.

Unmöglich ist's, ben Tag bem Tag zu zeigen, Der nur Berworrnes im Berworrnen spiegelt, Und Jeder selbst sich fühlt als recht und eigen, Statt sich zu zügeln, nur am Andern zügelt; Da ist's den Lippen besser, daß sie schweigen, Indes der Geist sich fort und fort bestügelt. Aus Gestern wird nicht Heute; doch Neonen, Sie werden wechselnd sinken, werden thronen.

## Schluftpoetik.

Sage, Muse, sag' bem Dichter, Wie er benn es machen soll? Denn ber wunderlichsten Richter Ist die liebe Welt so voll.

Immer hab' ich boch ben rechten Rlaren Weg im Lied gezeigt, Immer war es boch ben schlechten Duftern Pfaben abgeneigt.

Aber was die Herren wollten, Bard mir niemals ganz bekannt; Benn sie wüßten, was sie sollten, Bar' es auch wohl bald genannt.

"Billft du dir ein Maß bereiten, Schaue, was den Eblen mißt, Was ihn auch entstellt zu Zeiten, Wenn der Leichtsinn sich vergist.

Solch ein Inhalt beiner Sänge, Der erbauet, der gefällt, Und im wüstesten Gedränge Dankt's die stille bestre Welt.

Frage nicht nach anberm Titel, Reinem Willen bleibt sein Recht! Und die Schurken laß dem Büttel, Und die Rarren dem Geschlecht."

## Ber Narr epilogirt.

Mand autes Wert bab' ich verricht, 3hr nehmt bas Lob, bas frantt mich nicht: 3d bente, daß sich in der Welt Alles bald wieder ins Gleiche stellt. Lobt man mich, weil ich was Dummes gemacht, Dann mir bas Berg im Leibe lacht; Schilt man mich, weil ich was Gutes gethan, So nehm' ich's gang gemachlich an. Schlägt mich ein Machtiger, baß es fomerst, So thu' ich, als batt' er nur gefcherst; Doch ist es einer von meines Gleichen, Den weiß ich mader burdauftreichen. Bebt mich das Glud, so bin ich frob Und fing' in dulci Jubilo; Sentt fich bas Rab und quetscht mich nieber. So bent' ich: Run, es bebt fich wieber! Brille nicht bei Commersonnenschein, Daß es wieder werbe Winter fein; Und tommen die weißen Alodenschaaren. Da lieb' ich mir bas Schlittenfahren. 36 mag mich ftellen, wie ich will, Die Sonne balt mir boch nicht ftill, Und immer gehts ben alten Gang Das liebe lange Leben lang; Der Anecht so wie ber herr vom haus Bieben fich täglich an und aus, Sie mogen fich boch ober niebrig meffen: Muffen machen, ichlafen, trinten und effen. Drum trag' ich über nichts ein Leib; Macht's wie ber Rarr, fo feib ihr gescheibt!

# Politica.

Bei einer großen Wassersnoth Rief man zu hülfe das Feuer! Da ward sogleich der himmel roth, Und nirgend war es geheuer: Durch Wälder und Felder kamen gerannt Die Blipe zu stammenden Rotten, Die ganze Erbe, sie war verbrannt, Roch eh die Fische gesotten.

Und als die Fische gesotten waren, Bereitet' man große Feste; Ein Jeder brachte sein Schassellein mit, Groß war die Zahl der Gäste; Ein Jeder brängte sich herbei, hier gab es keine Faule; Die Gröbsten aber schlugen sich durch Und fraßen's den Andern vom Maule.

Die Engel ftritten für uns Berechte, Bogen ben Rurgern in jedem Gefechte; Da fturgte benn Alles bruber und brunter, Dem Teufel gehörte ber gange Blunder. Run gieng es an ein Beten und Flehen! Gott ward bewegt, herein ju feben. Spricht Logos, bem die Sache flar Bon Emigfeit ber gewesen mar: Sie follten fich teineswegs geniren, Sich auch einmal als Teufel geriren, Auf jede Beise ben Sieg erringen Und hierauf bas Tebeum fingen. Das ließen fie sich nicht zwei Mal fagen, Und fiebe! Die Teufel maren geschlagen. Raturlich fand man binterbrein, Es fei recht bubich, ein Teufel zu fein.

Am jüngsten Tag vor Gottes Thron Stand endlich Helb Rapoleon. Der Teufel hielt ein großes Register Gegen benselben und seine Geschwister, War ein wundersam verruchtes Besen: Satan sieng an, es abzulesen.

Gott Bater, ober Gott der Sohn, Einer von beiben sprach vom Thron, Benn nicht etwa gar der heilige Geist Das Bort genommen allermeist:

"Bieberhol's nicht vor gottlichen Ohren! Du fprichft wie bie beutschen Brofefforen. Bir wissen Alles, mach es turg! Am jungften Tag ift's nur ein . . . . Getrauft bu bich, ihn anzugreifen, So magst bu ihn nach ber hölle schleifen.

Bolltet ihr in Leipzigs Gauen Denimal in die Bollen richten, Bandert, Männer all' und Frauen, Frommen Umgang zu verrichten!

Jeber werfe bann bie Rarrheit, Die ihn felbst und Andre qualet, Zu des runden Hausens Starrheit, Richt ist unser Zwed versehlet.

Bieben Junker auch und Fräulen Bu der Wallfahrt stillem Frieden, Wie erhabne Riesensäulen Wachsen unsre Phramiden.

Die Deutschen sind recht gute Leut': Sind sie einzeln, sie bringen's weit; Run sind ihnen auch die größten Thaten Zum ersten Mal im Ganzen gerathen. Ein Jeber spreche Amen darein, Daß es nicht möge das letzte Mal sein!

## Dem Fürften Blücher von Wahlftadt

bie Seinigen.

In Harren und Krieg, In Sturz und Sieg Bewußt und groß! So riß er und Bon Keinden los.

# Gott und Welt.

Weite Welt und breites Leben, Langer Jahre reblich Streben, Stegs geforschund hets gegründet, Rie geschloffen, oft geründet, Melteftes bewahrt mit Arene, Freundlich ausgeschries Reue, hettern Sinn und reine Jwode: Run! man kommt pohl eine Strede,

#### Promion.

Im Namen Deffen, der Sich selbst erschuf, Bon Ewigkeit in schaffendem Beruf; In Seinem Namen, der den Glauben schafft, Bertrauen, Liebe, Thätigkeit und Kraft; In Jenes Ramen, der, so oft genannt, Dem Wesen nach blieb immer unbekannt:

So weit das Ohr, so weit das Auge reicht, Du sindest nur Bekanntes, das Ihm gleicht, Und deines Geistes höchster Feuerslug Hat schon am Gleichniß, hat am Bild genug; Es zieht dich an, es reißt dich heiter fort, Und wo du wandelst, schmückt sich Weg und Ort. Du zählst nicht mehr, berechnest keine Zeit, Und jeder Schritt ist Unermeßlichkeit.

Was war' ein Gott, der nur von außen stieße, Im Areis das All am Finger laufen ließe! Ihm ziemt's, die Welt im Innern zu bewegen, Natur in Sich, Sich in Natur zu hegen, So daß, was in Ihm lebt und webt und ist, Nie Seine Arast, nie Seinen Geist vermißt.

Im Innern ist ein Universum auch; Daber ber Bölker löblicher Gebrauch, Daß Jeglicher bas Beste, was er kennt, Er Gott, ja seinen Gott benennt, Ihm himmel und Erden übergiebt, Ihn fürchtet und wo möglich liebt.

#### Weltfeele.

Bertheilet Cuch nach allen Regionen Bon biesem heil'gen Schmaus. Begeistert reißt Euch durch die nächsten Zonen Ins All und füllt es aus!

Schon schwebet Ihr, in ungemeßnen Fernen, Den sel'gen Göttertraum Und leuchtet neu, gesellig, unter Sternen Im lichtbefaten Raum.

Dann treibt Ihr Euch, gewaltige Rometen, Ins Weit' und Weitr' hinan. Das Labyrinth der Sonnen und Planeten Durchschneibet Eure Bahn.

Ihr greifet rasch nach ungeformten Erben Und wirtet schöpfrisch jung, Daß sie belebt und stets belebter werben Im abgemeßnen Schwung.

Und freisend führt 3hr in bewegten Lüften Den wanbelbaren Flor, Und schreibt bem Stein in allen seinen Gruften Die festen Formen por.

Run Alles fich mit göttlichem Erfühnen Bu übertreffen ftrebt; Das Wasser will, bas unfruchtbare, grünen, Und jedes Stäubchen lebt.

Und so verdrängt mit liebevollem Streiten Der seuchten Qualme Racht; Run glüben schon des Paradieses Beiten In überbunter Pracht.

Wie regt sich balb, ein holdes Licht zu schauen, Gestaltenreiche Schaar, Und ihr erstaunt, auf den beglückten Auen, Nun als das erste Paar;

Und bald verlischt ein unbegränztes Streben Im sel'gen Wechselblick. Und so empfangt mit Dank bas schonfte Leben Bom All ins All zuruck.

#### Eins und Alles.

Im Granzenlosen sich zu finden, Wird gern der Einzelne verschwinden, Da löst sich aller Ueberdruß; Statt heißem Wünschen, wildem Wollen, Statt läst'gem Fordern, strengem Sollen, Sich auszugeben, ist Genuß.

Beltseele, tomm, uns zu burchbringen! Dann mit bem Beltgeist felbst zu ringen, Birb unsrer Kräfte Hochberuf. Theilnehmend führen gute Geister, Gelinde leitend, höchste Meister, Bu bem, ber Alles schafft und schuf.

Und umzuschaffen das Geschaffne, Damit sich's nicht zum Starren waffne, Wirkt ewiges, lebend'ges Thun. Und was nicht war, nun will es werden, Zu reinen Sonnen, farb'gen Erden; In keinem Falle darf es ruhn.

Es soll sich regen, schaffenb handeln, Erst sich gestalten, bann verwandeln; Rur scheinbar steht's Momente still. Das Ew'ge regt sich fort in Allen; Denn Alles muß in Richts zerfallen, Wenn es im Sein beharren will.

## Bermachtniß.

Rein Wesen kann zu nichts zerfallen! Das Ew'ge regt sich fort in Allen, Am Sein erhalte dich beglückt! Das Sein ist ewig; benn Gesetze Bewahren die lebend'gen Schätze, Aus welchen sich das All geschmitkt.

Das Wahre war schon längst gefunden, hat eble Geisterschaft verbunden, Das alte Wahre, sass an! Berbant es, Erbensohn, dem Weisen, Der ihr, die Sonne ju umtreisen, Und dem Geschwister wies die Bahn. Sofort nun wende bich nach innen, Das Centrum sindest du da brinnen, Boran tein Edler zweiseln mag. Birst teine Regel da vermissen; Denn das selbsiständige Gewissen Ift Sonne beinem Sittentag.

Den Sinnen hast bu bann zu trauen; Rein Falsches lassen sie bich schauen, Wenn bein Berstand bich wach erhalt. Mit frischem Blick bemerke freudig Und wandle, sicher wie geschmeibig, Durch Auen reich begabter Welt.

Genieße mäßig Fall' und Segen; Bernunft sei überall zugegen, Wo Leben sich bes Lebens freut. Dann ist Bergangenheit beständig, Das Künftige voraus lebendig, Der Augenblid ist Ewigkeit.

Und war es endlich dir gelungen, Und bist du vom Gesühl durchdrungen: Bas fruchtbar ist, allein ist wahr; Du prüsst das allgemeine Walten, Es wird nach seiner Weise schalten, Geselle dich zur kleinsten Schaar.

Und wie von Alters her, im Stillen, Ein Liebewerk nach eignem Willen Der Philosoph, der Dichter schuf, So wirst du schönste Gunst erzielen: Denn eblen Seelen vorzufühlen Ist wunschenswerthester Beruf.

## Parabasc.

Freudig war, vor vielen Jahren, Eifrig so der Geist bestrebt, Zu erforschen, zu erfahren, Wie Natur im Schaffen lebt. Und es ist das ewig Eine, Das sich vielsach offenbart; Klein das Große, groß das Kleine, Alles nach der eignen Art. Immer wechselnd, fest sich haltend, Rah und fern und fern und nah; So gestaltend, umgestaltend — Zum Erstaunen bin ich da.

## Die Metamorphose der Pflanzen.

Dich verwirret, Geliebte, die taufenbfaltige Difchung Diefes Blumengewühls über bem Garten umber; Biele Namen boreft bu an, und immer verbranget Mit barbarischem Rlang einer ben anbern im Ohr. Alle Gestalten find abnlich, und teine gleichet ber anbern; Und fo beutet bas Chor auf ein geheimes Gefes, Auf ein beiliges Rathfel. D tonnt' ich bir, liebliche Freundin, Ueberliefern fogleich gludlich bas lofende Bort! Werbend betrachte fie nun, wie nach und nach fich die Pflanze, Stufenweise geführt, bildet ju Bluthen und Frucht. Mus bem Samen entwidelt sie stab, sobald ihn ber Erbe Stille befruchtender Schoof hold in das Leben entläßt, Und bem Reize bes Lichts, bes beiligen, ewig bewegten, Gleich ben garteften Bau teimender Blatter empfiehlt. Einfach schlief in dem Samen die Rraft; ein beginnendes Borbild Lag, verschloffen in fich, unter die Sulle gebeugt: Blatt und Wurzel und Reim, nur halb geformet und farblos: Troden erhalt fo ber Rern ruhiges Leben bewahrt, Quillet strebend empor, fich milber Reuchte vertrauend, Und erhebt fich fogleich aus ber umgebenben Racht. Aber einfach bleibt die Gestalt ber ersten Erscheinung; Und so bezeichnet sich auch unter ben Bflanzen bas Rind. Gleich darauf ein folgender Trieb, fich erhebend, erneuet, Anoten auf Anoten gethurmt, immer bas erfte Gebild. Awar nicht immer bas gleiche; benn mannigfaltig erzeugt fich, Ausgebildet, bu fiehat's, immer bas folgende Blatt, Ausgebehnter, geferbter, getrennter in Spipen und Theile, Die vermachsen porber rubten im untern Organ. Und so erreicht es querft die bochft bestimmte Bollendung, Die bei mandem Beichlecht bich jum Erstaunen bewegt. Biel gerippt und gezacht, auf mastig stropender Flache, Scheinet die Fulle des Triebs frei und unendlich ju fein. Doch bier balt bie Natur, mit machtigen Sanden, Die Bilbung Un und lentet fie fanft in bas Bolltommnere bin. Mäßiger leitet fie nun ben Saft, verengt bie Befage, Und gleich zeigt die Gestalt gartere Wirtungen an.

Stille giebt fich ber Trieb ber ftrebenben Ranber gurude, Und die Rippe bes Stiels bilbet fich völliger aus. Blattlos aber und ichnell erhebt fich ber gartere Stengel, Und ein Bunbergebild giebt ben Betrachtenben an. Rings im Rreife ftellet fich nun, gezählet und ohne Rahl, bas fleinere Blatt neben bem abnlichen bin. Um die Adle gebranat entscheibet ber bergende Reld fic. Der jur bochften Geftalt farbige Rronen entläßt, Also pranat die Ratur in bober voller Erscheinung. Und fie zeiget, gereiht, Glieber an Glieber geftuft. Immer staunst du aufs Reue, sobald sich am Stengel die Blume Ueber dem schlanken Gerüft wechseluber Blatter bewegt. Aber die Berrlichkeit wird bes neuen Schaffens Berfundung: Ja, bas farbige Blatt fühlet bie gottliche Sand, Und gufammen gieht es fich fcnell; bie garteften Formen, Bwiefach ftreben fie vor, fich ju vereinen bestimmt. Traulich fteben fie nun, die bolben Baare, beifammen, Bahlreich ordnen fie fich um ben geweihten Altar. Somen fowebet berbei, und berrliche Dufte, gewaltig. Stromen fußen Gerud, Alles belebend, umber. Run vereinzelt schwellen fogleich ungablige Reime, Bold in ben Mutterfcoof fdwellender Fruchte gebullt. Und hier schließt die Ratur ben Ring ber ewigen Krafte; Doch ein neuer fogleich faffet ben porigen an. Daß die Rette fich fort burch alle Reiten verlänge Und bas Ganze belebt, fo wie bas Einzelne, fei. Wende nun, o Geliebte, ben Blid gum bunten Gewimmel, Das verwirrend nicht mehr sich por bem Geiste bewegt. Jebe Bflange verfündet bir nun bie em'gen Befete, Rebe Blume, fie fpricht lauter und lauter mit bir. Aber entzifferft bu bier ber Bottin beilige Lettern, Ueberall fiehst bu fie bann, auch in verandertem Bug. Kriechend zaubre die Raupe, ber Schmetterling eile geschäftig, Bilbsam andre ber Mensch felbst bie bestimmte Gestalt! D, gebente benn auch, wie aus bem Reim ber Befanntschaft Nach und nach in uns bolbe Gewohnheit entsproß, Freundschaft fich mit Dacht aus unferm Innern enthullte, Und wie Amor gulest Bluthen und Fruchte gezeugt. Dente, wie mannigfach balo bie, balb jene Geftalten, Still entfaltend, Ratur unfern Gefühlen geliehn! Freue bich auch bes beutigen Tags! Die beilige Liebe Strebt ju ber bochften Frucht gleicher Gesinnungen auf, Bleicher Anficht ber Dinge, bamit in harmonischem Anschaun Sich verbinde bas Baar, finde bie bobere Belt.

### Epirrhema.

Musset im Naturbetrachten Immer Eins wie Alles achten; Richts ist brinnen, nichts ist braußen; Denn was innen, bas ist außen. So ergreiset ohne Säumniß Heilig öffentlich Geheimniß.

Freuet euch des wahren Scheins, Euch des ernsten Spieles: Kein Lebend'ges ist ein Eins, Immer ist's ein Bieles.

## Metamorphose der Thiere.

Bagt ihr, also bereitet, die lette Stuse zu steigen Dieses Gipsels, so reicht mir die Hand und öffnet den freien Blid ins weite Feld der Natur. Sie spendet die reichen Lebensgaben umber, die Göttin; aber empsindet Reine Sorge, wie sterbliche Fraun, um ihrer Gebornen Sichere Nahrung; ihr ziemet es nicht: denn zwiesach bestimmte Sie das höchste Geset, beschränkte jegliches Leben, Gab ihm gemessnes Bedurfniß, und ungemessene Gaben, Leicht zu sinden, streute sie aus, und ruhig begünstigt Sie das muntre Bemühn der vielsach bedürstigen Kinder; Unerzogen schwärmen sie sort nach ihrer Bestimmung.

3med fein felbft ift jegliches Thier, volltommen entspringt es Mus bem Schoof ber Natur und zeugt volltommene Kinder. Alle Glieber bilben fich aus nach em'gen Gefegen, Und die feltenfte Form bewahrt im Geheimen das Urbild. So ist jeglicher Mund geschickt, die Speife gu fassen, Welche bem Rorper gebührt; es fei nun fcmachlich und gabnlos Ober machtig ber Riefer gegabnt, in jeglichem Falle Fordert ein schidlich Organ ben übrigen Gliebern Die Rahrung. Auch bewegt fich jeglicher Fuß, ber lange, ber turze, Bang harmonifch jum Sinne bes Thiers und feinem Bedurfniß. So ift jedem der Rinder Die volle reine Gesundheit Bon ber Mutter bestimmt: benn alle lebendigen Glieder Bidersprechen fich nie und wirten alle gum Leben. Alfo bestimmt die Gestalt die Lebensmeise bes Thieres, Und die Beife zu leben, fie wirft auf alle Gestalten Machtig gurud. Go zeigt fich fest bie geordnete Bilbung.

Belde zum Bechsel sich neigt durch außerlich wirkende Besen. Doch im Junern besindet die Kraft der edlern Geschöpfe Sich im heiligen Kreise lebendiger Bildung beschlossen. Diese Gränzen erweitert kein Gott, es ehrt die Natur sie: Denn nur also beschränkt war je das Bollsommene möglich.

Doch im Innern fceint ein Geift gewaltig zu ringen, Bie er burchbrache ben Rreis, Billfur ju fchaffen ben Formen Bie bem Wollen; boch was er beginnt, beginnt er vergebens. Denn zwar brangt er fich vor zu diesen Gliebern, zu jenen, Stattet machtig fie aus, jedoch schon barben dagegen Andere Glieber, Die Laft bes Uebergewichtes vernichtet Alle Soone ber Form und alle reine Bewegung. Siebst du alfo bem einen Geschöpf besonderen Borgua Irgend gegonnt, fo frage nur gleich, wo leibet es etwa Mangel anderswo, und fuche mit forschendem Beifte, Kinden wirft bu fogleich ju aller Bilbung ben Schluffel. Denn fo bat tein Thier, bem fammtliche Babne ben obern Riefer umgaunen, ein horn auf feiner Stirne getragen, Und baber ift ben Lowen gebornt ber ewigen Mutter Sang unmöglich ju bilben, und bote fie alle Gewalt auf; Denn fie bat nicht Maffe genug, Die Reiben ber Rabne Böllig ju pflangen und auch Geweih und Borner ju treiben.

Dieser schone Begriff von Racht und Schranken, von Willkir Und Geset, von Freiheit und Maß, von beweglicher Ordnung, Borzug und Mangel, erfreue dich hoch; die heilige Muse Bringt harmonisch ihn dir, mit sanstem Zwange belehrend. Reinen höhern Begriff erringt der sittliche Denker, Keinen der thätige Mann, der dichtende Künstler; der Herrscher, Der verdient es zu sein, erfreut nur durch ihn sich der Krone. Freue dich, höchstes Geschöpf, der Ratur, du süblest dich sähig Ihr den höchsten Gedanken, zu dem sie schaffend sich ausschauß, Rachzubenken. Hier stehe nun still und wende die Blicke Rückwärts, prüse, vergleiche und nimm vom Munde der Muse.
Daß du schauest, nicht schwärmst, die liebliche volle Gewisheit.

### Antepirrhema.

So schauet mit bescheidnem Blid, Der ewigen Weberin Meisterstüd, Wie Ein Tritt tausend Fäben regt, Die Schifflein hinüber herüber schießen, Die Fäben sich begegnend sließen, Ein Schlag tausend Verbindungen schlägt; Das hat fie nicht zusammengebettelt, Sie hat's von Ewigkeit angezettelt, Damit ber ewige Meistermann Getrost ben Ginschlag werfen kann.

## Urworte. Orphisch.

△AIMQN, Damon.

Wie an dem Tag, der dich der Welt verliehen, Die Sonne stand zum Gruße der Planeten, Bist alsodald und fort und sort gediehen, Nach dem Geset, wonach du angetreten. So mußt du sein, dir kannst du nicht entsliehen, So sagten schon Sibyllen, so Propheten; Und keine Beit und keine Macht zerstückelt Geprägte Form, die lebend sich entwickelt.

#### TYXH, bas Bufallige.

Die strenge Gränze boch umgeht gefällig Ein Wandelndes, das mit und um uns wandelt; Richt einsam bleibst du, bildest dich gesellig, Und handelst wohl so wie ein Andrer handelt. Im Leben ist's bald hins, bald wiederfällig, Es ist ein Tand und wird so durchgetandelt. Schon hat sich still der Jahre Kreis geründet, Die Lampe harrt der Flamme, die entzündet.

#### EPQ∑, Liebe.

Die bleibt nicht aus! — Er stürzt vom himmel nieder, Wohin er sich aus alter Debe schwang, Er schwebt heran auf luftigem Gesieder Um Stirn und Brust den Frühlingstag entlang, Scheint jest zu sliehn, vom Fliehen kehrt er wieder, Da wird ein Wohl im Weh, so süß und bang. Gar manches herz verschwebt im Allgemeinen, Doch widmet sich das Seelste dem Einen.

#### ANAIKH, Röthigung.

Da ist's benn wieber, wie die Sterne wollten: Bedingung und Gesetz und aller Wille Ist nur ein Wollen, weil wir eben sollten, Und vor dem Willen schweigt die Willfür stille; Das Liebste wird vom Herzen weggescholten, Dem harten Muß bequemt sich Will und Grille. So sind wir scheinfrei benn, nach manchen Jahren, Rur enger bran, als wir am Ansang waren.

#### EAIII, Doffnung.

Doch folder Granze, solder ehrnen Mauer Söcht wiberwart'ge Pforte wird entriegelt, Sie stebe nur mit alter Jelsendauer! Gin Wesen regt sich leicht und ungezügelt: Aus Wolfendede, Rebel, Regenschauer Crhebt sie und, mit ihr, durch sie bestügelt: Ihr tennt sie wohl, sie schwarmt durch alle Zonen; Gin Flügelschlag — und hinter und Aconen!

## Atmosphäre.

"Die Welt, sie ist so groß und breit, Der Himmel auch so hehr und weit, Ich muß das Alles mit Augen fassen, Will sich aber nicht recht denten lassen."

Dich im Unendlichen zu finden, Mußt unterscheiden und dann verhinden. Drum danket mein bestügelt Lied Dem Manne, der Wolfen unterschied.

## Bowards Chrengedachtniß.

Benn Gottheit Camarupa, hoch und hehr, Durch Lüfte schwankend wandelt leicht und schwer, Des Schleiers Falten sammelt, sie zerstreut, Am Wechsel der Gestalten sich erfreut, Jest starr sich hält, dann schwindet wie ein Traum, Da staunen wir und traun dem Muge kaum;

Nun regt sich fühn bes eignen Bildens Kraft, Die Unbest.mmtes zu Bestimmtem schafft; Da droht ein Leu, bort wogt ein Elephant, Kameeles Hals, zum Drachen umgewandt, Ein heer zieht an, doch triumphirt es nicht, Da es die Macht am steilen Feljen bricht; Der treuste Wolkenbote selbst zerstiebt, Eh er die Fern' erreicht, wohn man liebt. Er aber, Howard, giebt mit reinem Sinn Uns neuer Lehre herrlichsten Gewinn. Was sich nicht halten, nicht erreichen läßt, Er saßt es an, er hält zuerst es sest; Bestimmt das Unbestimmte, schränkt es ein, Benennt es treffend! — Sei die Ehre dein! — Wie Streise steigt, sich ballt, zerslattert, fällt, Erinnre dankbar beiner sich die Welt.

#### Stratus.

Wenn von dem stillen Wasserspiegel. Plan Ein Rebel hebt den flachen Teppich an, Der Mond, dem Wallen des Erscheins vereint, Als ein Gespenst Gespenster bildend scheint, Dann sind wir alle, das gestehn wir nur, Erquickt, erfreute Kinder, o Natur!

Dann hebt sich's wohl am Berge, sammelnd breit An Streife Streisen, so umbustert's weit Die Mittelhöhe, beibem gleich geneigt, Ob's fallend wässert, ober luftig steigt.

#### Cumulus.

Und wenn darauf zu höhrer Atmosphare Der tüchtige Gehalt berufen ware, Steht Wolke hoch, zum herrlichsten geballt, Berkundet, sestgebildet, Machtgewalt, Und, was ihr fürchtet und auch wohl erlebt, Wie's oben brohet, so es unten bebt.

#### Cirrus.

Doch immer höher steigt ber eble Drang! Erlösung ist ein himmlisch leichter Zwang. Ein Aufgehäustes, flodig löst sich's auf, Wie Schäslein trippelnd, leicht gekämmt zu Hauf. So sließt zulezt, was unten leicht entstand, Dem Bater oben still in Schooß und Hand.

#### Himbus.

Ann last auch niederwärts, durch Erdgewalt Herabgezogen, was sich hoch geballt, In Donnerwettern wüthend sich ergehn, Heerschaaren gleich entrollen und verwehn! — Der Erde thätig-leidendes Geschick! — Doch mit dem Bilde hebet euren Blick: Die Rede geht herab, denn sie beschreibt, Der Geist will auswärts, wo er ewig bleibt.

### Wohl zu merken!

Und wenn wir unterschieben haben, Dann muffen wir lebendige Gaben Dem Abgesonderten wieder verleihen Und uns eines Folge-Lebens erfreuen.

So wenn ber Maler, ber Poet, Mit Howards Sondrung wohl vertrant, Des Morgens früh, am Abend spät Die Atmosphäre prüsend schaut,

Da läßt er ben Charafter gelten; Doch ihm ertheilen luftige Welten Das Uebergangliche, bas Milbe, Daß er es faffe, fuhle, bilbe.

## Was es gilt.

Dem Chromatiter. Bringst du die Natur heran, Daß sie jeder nuten kann: Falsches hast du nicht ersonnen, Hast der Menschen Gunst gewonnen.

Möget ihr bas Licht zerstüdeln, Farb' um Farbe braus entwideln, Ober andre Schwänke führen, Kügelchen polarisiren, Das ber Hörer ganz erschroden Fühlet Sinn und Sinne stoden:

Rein! es soll euch nicht gelingen, Sollt uns nicht beiseite bringen; Kräftig, wie wir's angefangen, Bollen wir jum Biel gelangen.

## Berkommlich.

Briefter werben Messe singen, Und die Pfarrer werden pred'gen; Jeder wird vor allen Dingen Seiner Meinung sich entled'gen Und sich der Gemeine freuen, Die sich um ihn her versammelt, So im Alten wie im Reuen Ohngesähre Worte stammelt. Und so lasset auch die Farben Rich nach meiner Art verkünden, Ohne Wunden, ohne Narben, Mit der lählichsten der Sunden.

## Gefet der Erübe.

Freunde, slieht die dimile Rammer, Wo man euch das Licht verzwickt Und mit kimmerlichstem Jammer Sich verschrobnen Bildern bückt. Abergläubische Berehrer Gad's die Jahre her genug, In den Köpfen eurer Lehrer Last Gespenst und Wahn und Trug.

Benn ber Blid an heitern Tagen Sich zur himmelsbläue lenkt, Beim Sirot ber Sonnenwagen Burpurroth sich niedersenkt: Da geht ber Natur die Ehre, Froh, an Aug' und herz gesund, Und erkennt der Farbenlehre Allgemeinen ewigen Grund!

### Allerdings.

Dem Bbbfifer.

"Ins Innre ber Natur —" D bu Philifter! -"Dringt tein erschaffner Geist." Mich und Geschwister Mögt ihr an foldes Wort Nur nicht erinnern; Bir benten: Ort für Ort Sind wir im Innern. "Glüdselig! wem sie nur Die aufre Scale weift!" Das bor' ich fechzig Jahre wieberholen; 36 fluche brauf, aber verftohlen; Sage mir taufend taufendmale: Alles giebt fie reichlich und gern; Natur bat weber Rern Noch Schale, Alles ist fie mit einem Male; Dich prufe bu nur allermeift, Db bu Rern ober Schale feift.

#### **Ultimatum.**

Und so sag' ich zum letten Male: Alles giebt sie reichlich und gern; Natur hat weder Kern Noch Schale; Du pruse dich nur allermeist, Ob du Kern ober Schale seist!

"Bir tennen bich, bu Schalt! Du machst nur Bossen; Bor unfrer Rase boch Ist viel verschlossen."

Ihr folget falscher Spur; Denkt nicht, wir scherzen! Ift nicht ber Rern ber Natur Menschen im Herzen?

#### Bie Weisen und die Leute.

Epimenibes.

Kommt, Brüder! sammelt euch im Hain; Schon drängt das Bolt, es strömt herein, Bon Nord, Süd, West und Osten. Sie möchten gern belehret sein, Doch soll's nicht Mühe kosten. Ich bitt' euch, haltet euch bereit, Ihm berb den Text zu lesen.

Die Leute.

Ihr Grillenfänger follt uns heut Bur Rebe stehn, mit Deutlichkeit, Und nicht mit dunklem Wesen. Sagt! — Ift die Welt von Ewigkeit?

Anaragoras.

Ich glaub' es: benn ju jeber Beit, Wo fie noch nicht gewesen, Das ware Schade gewesen.

Die Leute.

Doch, ob ber Untergang ihr braut? Anaximenes.

Bermuthlich! boch mir ist's nicht leib: Denn bleibt nur Gott in Ewigkeit, Bird's nie an Welten fehlen.

Die Leute.

Allein was ist Unendlichkeit?

Barmenibes.

Wie kannst du so dich qualen! Geh in dich selbst! Entbehrst du brin Unendlichkeit in Geist und Sinn, So ist dir nicht zu helsen! —

Die Leute.

Bo benten und wie benten wir?

Diogenes.

So hört boch auf zu belfen! Der Denker benkt vom Hut zum Schuh, Und ihm geräth, in Blizes Nu, Das Was, das Wie, das Beste.

Die Leute.

hauf't wirklich eine Seel' in mir?

Mimnermus.

Das frage beine Gafte. — Denn, siehst du, ich gestehe dir: Das artige Wesen, das, entzuckt, Sich selbst und Andre gern beglückt, Das möcht' ich Seele nennen.

Die Leute.

Liegt auch bei Racht ber Schlaf auf thr? Berianber.

Rann sich von dir nicht trennen. Es kommt auf dich, du Körper, an! Haft du dir leiblich wohlgethan, Wird sie erquicklich ruhen.

Die Leute.

Bas ift ber fogenannte Geift?

Rleobulus.

Bas' man so Geist gewöhnlich beißt, Antwortet, aber fragt nicht.

Die Leute.

Erflare mir, was gludlich beißt.

Rrates.

Das nadte Kinb, bas zagt nicht; Mit seinem Pfennig springt es fort Und kennt recht gut den Semmelort, Ich meine des Bäders Laden.

Die Leute.

Sprich, wer Unfterblichkeit beweift?

Ariftipb.

Den rechten Lebensfaden Spinnt einer, der lebt und leben läßt, Er drille zu, er zwirne fest, Der liebe Gott wird weisen.

Die Leute.

Ift's beffer thorig ober flug?

Demotrit.

Das läßt sich auch begreifen. Hält sich ber Rarr für Aug genug, So gönnt es ihm ber Weise.

Die Leute.

herricht Bufall bloß und Augentrug?

Epitur.

Jo bleib' in meinem Gleise. Den Zufall bändige zum Glück, Ergög' am Augentrug den Blick; Hast Rup und Spaß von beiden.

Die Leute.

Ift unfre Willensfreiheit Lug?

Beno.

Es kommt brauf an, zu wagen. Rur halte beinen Willen fest, Und gehst bu auch zu Grund zulest, So hat's nicht viel zu sagen.

Die Leute.

Ram ich als bose schon zur Welt?

Belagius.

Man muß bich wohl ertragen. Du brachtest aus der Mutter Schooß Farwahr ein unerträglich Loos: Gar ungeschickt zu fragen.

Die Leute.

Ift Begrungstrieb und jugefellt?

Blato.

War' Begrung nicht die Luft der Welt, So würdest du nicht fragen. Mit dir versuch' erst umzugehn, Und kannst du dich nicht selbst verstehn, So qual' nicht andre Leute.

Die Leute.

Doch herrichen Gigennut und Gelo!

Cpictet.

Laß ihnen boch die Beute! Die Rechenpfennige der Belt Mußt du ihr nicht beneiden.

Die Leute.

So fag', was uns mit Recht gefällt, Eh wir auf immer icheiben?

Die Beisen.

Mein erft Geset ift, in ber Welt Die Frager ju vermeiben.

# Chinesisch Dentsche Jahres und Tages Zeiten.

T.

Sag', was tonnt' uns Mandarinen, Satt zu herrschen, müd zu bienen, Sag', was tonnt' uns übrig bleiben, Als in solchen Frühlingstagen Uns des Nordens zu entschlagen Und am Wasser und im Grünen Fröhlich trinken, geistig schreiben, Schal' auf Schale, Zug in Zügen?

#### IL

Beiß wie Lillen, reine Kerzen, Sternen gleich, bescheibner Beugung, Leuchtet aus bem Mittelherzen Roth gesaumt die Gluth ber Reigung.

So frühzeitige Rarzissen Blüben reihenweif im Garten. Mögen wohl die Guten wissen, Wen sie so spaliert erwarten.

#### Ш.

Biehn die Schafe von der Wiese, Liegt sie da, ein reines Grün; Aber bald zum Baradiese Wird sie bunt geblümt erblühn.

Hoffnung breitet leichte Schleier Rebelhaft vor unfern Blid: Bunscherfüllung, Sonnenfeier, Wolfentheilung bring' uns Glud!

#### IV.

Der Psau schreit häßlich, aber sein Geschrei Erinnert mich ans himmlische Gesieder, So ist mir auch sein Schreien nicht zuwider. Mit indischen Gansen ist's nicht gleicherlei, Sie zu erdulden ist unmöglich: Die häßlichen, sie schreien unerträglich.

#### V.

Entwidle beiner Lufte Glanz Der Abendsonne goldnen Strablen, ٠.

Laß beines Schweises Rab und Kranz Kühnsäugelnd ihr entgegen prahlen. Sie forscht, wo es im Grünen blüht, Im Garten, überwölbt vom Blauen; Ein Liebespaar, wo sie's ersieht, Glaubt sie das Herrlichste zu schauen.

#### VI.

Der Kudut wie die Nachtigall,
Sie möchten den Frühling sessell,
Da drängt der Sommer schon überall
Mit Disteln und mit Ressell;
Auch mir hat er das leichte Laub
An jenem Baum verdichtet,
Durch das ich sonst zu schönstem Raub
Den Liedesblid gerichtet;
Berdect ist mir das bunte Dach,
Die Gitter und die Ksossen,
Dort ewig bleibt mein Osten.

#### VII.

Bar schöner als der schönste Tag, Drum muß man mir verzeihen, Daß ich Sie nicht vergessen mag, Am wenigsten im Freien. Im Garten war's, Sie kam heran, Bir ihre Gunst zu zeigen; Das sühl' ich noch und denke dran Und bleib' Ihr ganz zu eigen.

#### VШ.

Danmrung sentte sich von oben, Schon ift alle Rähe sern; Doch zuerst emporgehoben Holben Lichts ber Abendstern! Alles schwantt ins Ungewisse, Rebel schliechen in die Höh'; Schwarzvertieste Finsternisse Widerspiegelnd, ruht der See.

Run am dftlichen Bereiche Ahn' ich Mondenglanz und Gluth, Schlanker Weiden Haargezweige Scherzen auf der nächsten Fluth. Durch bewegter Schatten Spiele Zittert Luna's Zauberschein, Und durchs Auge schleicht die Kuble Sanstigend ins Herz hinein.

#### IX

Run weiß man erst, was Rosenknospe sei, Jest da die Rosenzeit vorbei; Ein Spätling noch am Stode glänzt Und ganz allein die Aumenwelt ergänzt.

#### X.

Alls Allerschönste bist du anertannt, Bist Königin des Blumenreichs genannt; Unwidersprechlich allgemeines Zeugnis, Streitsucht verbannend, wundersam Ereignis! Du bist es also, bist tein bloser Schein, In dir trisst Schaun und Glauben überein; Doch Forschung strebt und ringt, ermildend nie, Rach dem Geseh, dem Grund Warum und Bie.

#### XT

"Mich ängstigt bas Berfängliche Im widrigen Geschwätz, Bo nichts verharret, alles stieht, Bo schon verschwunden, was man sieht; Und mich umfängt das bängliche, Das graugestrickte Reg."— Getroft! Das Unvergängliche, Es ist das ewige Gesetz, Bonach die Ros und Lilie blübt.

#### XII.

Hingefunden alten Träumen, Buhlft mit Rofen, sprichft mit Bäumen, Statt der Mädchen, statt der Weisen; Können das nicht löblich preisen; Kommen deshalb die Gesellen, Sich zur Seite dir zu stellen, Finden, dir und uns zu dienen, Binsel, Farbe, Wein im Grünen.

#### XIII.

Die stille Freude wollt ihr stören? Last mich bei meinem Becher Wein! Mit Andern kann man sich belehren, Begeistert wird man nur allein.

#### XIV.

"Run benn! Ch wir von hinnen eilen, Saft noch was Rluges mitzutheilen?"

Sehnsucht ins Ferne, Runftige zu beschwichtigen, Beschäftige bich bier und beut im Lächtigen.

# Aus fremben Sprachen.

## Syrons Bon Juan.

Mir sehlt ein Held! — "Ein Held, er sollte sehlen, Da Jahr und Wonat neu vom neusten spricht?"— Ein Zeitungsschreiber mag sich schweichelnd qualen, So sagt die Zeit: es sei der rechte nicht. Bon solchen mag ich wahrlich nichts erzählen, Da nehm' ich mir Freund Juan ins Gesicht; Wir haben in der Oper ihn gesehen, Früher als billig war, zum Teusel gehen.

Bernon, ber Mehger Cumberland und Bolf so mit, Auch Hawle, Prinz Ferdinand, Burgopne aufs Beste, Reppel und Home, sie hatten ihre Feste, Bie Wellesley jest — ber Könige Schattenschritt Bom Stamme Banko's — Raben aus Einem Reste! — Der Ruhm, die Lust zu herrschen reißt sie mit. Dumouriez's, Bonaparte's Kampsgewinnsten, Dic Zeitung steht den Herren gleich zu Diensten.

Barnave kennt und Brisst die Geschichte, Condorcet, Mirabeau und Pétion auch; Cloop, Danton, Marat litten viel Gerüchte, Selbst la Fapette, er gieng beinahe in Rauch, Dann Joubert, Hoche, vom Militär-Berpflichte, Lannes, Desaix, Morean! Es war der Brauch, Zu ihrer Zeit an ihnen viel zu preisen; Doch will das nichts für meine Lieber heißen.

Nelson war unser Kriegsgott, ohne Frage, Und ist es noch bem herzlichsten Bekenntniß; Doch von Trasalgar tönet kaum die Sage, Und so ist Muth und Ebbe wetterwendisch. Denn die Armee ist popular zu Tage Und mit dem Seevoll nicht im Einverständniß; Der Prinz ist für den Landdienst, und indessen Sind Duncan, Relson, Howe, sie sind vergessen.

Bor Agamemnon lebten manche Braven, So wie nachher, von Sinn und hoher Araft; Sie wirkten viel, sind unberühmt entschlafen, Da kein Boet ihr Leben weiter schafft. Bon unsern helben möcht' ich Riemand strasen, Da Jeder sich am Tag zusammenrafft; Für mein Gedicht wüßt' ich mir aber keinen Und nenne so Don Juan mein, den Meinen.

# Monolog aus Syrons Manfred.

Der Zeit, bes Schredens Rarren find wir! Tage, Bestehlend stehlen sie sich weg. Wir leben In Lebens Ueberdruß, in Scheu des Todes. In all ben Tagen ber vermunschten Boffe -Lebendige Laft auf widerstrebendem Bergen. In Sorgen ftodt es, beftig ichlägt's in Bein, Der Freud' ein End' ift Lobestampf und Donmacht -In all ben Tagen, ben vergangnen, fünftigen -Im Leben ift nichts Gegenwart - Du jablft Bie wenig: - weniger als wenig! wo die Seele Richt nach bem Tob perlangt und boch gurud Bie por bem Binterftrome fcredt. Das Frofteln Bar' nur ein Augenblid. — Ich hab' ein Mittel In meiner Wiffenstraft: Die Tobten ruf ich Und frage fie: was ift benn, bas wir fürchten? Der Antwort ernsteste ift boch bas Grab. Und das ist nichts, antworten sie mir nicht -

Antwortete begrabner Briefter Gottes Dem Weib zu Endor! Sparta's König zog Aus griech'scher Jungfrau nie entschlafnem Geist Antwort und Schidsal. Das Geliebteste Hatte er gemordet, wußt' nicht, wen er traf; Starb ungefühnt. Wenn er auch schon zu Husse Den milden Zeus berief, Phigaliens Arkadische Beschwörer aufrief, zu gewinnen Bom ausgebrachten Schatten sein Berzeiben,

Auch eine Granze nur des Rächens. Die versetzte Mit zweifelhaftem Wortsinn; boch erfüllt ward's.

Und hatt' ich nie gelebt! das, was ich liebe, Ware noch lebendig; hatt' ich nie geliebt!
Das, was ich liebe, war' noch immer schön
Und glücklich, glückverspendend. Und was aber,
Was ist sie jest? Für meine Sünden büßt sie —
Ein Wesen? Denk es nicht — Bielleicht ein Nichts.
In wenig Stunden frag' ich nicht umsonst;
In dieser Stunde schweckte mich tein Schauen
Der Geister, guter, böser. Zittr' ich nun?
Und sähl' am Herzen fremden kalten Thau!
Doch kann ich ihun, was mich im Tiessten widert;
Der Erde Schreden rus ich aus. — Es nachtet!

### Aus Syrons Manfred.

### Bannflud.

Benn ber Mond ist auf der Belle, Benn der Glühwurm ist im Gras Und ein Scheinlicht auf dem Grabe, Irres Licht auf dem Morast, Benn die Sterne fallend schießen, Eule der Eul' erwiedernd heult, Und die Blätter schweigend ruhen Un des dunteln Hügels Band, Meine Seel' sei auf der deinen Mit Gewalt und Reichenwint!

Ift bein Schlummer noch so tief, Kommt bein Geist boch nie zum Schlaf. Da sind Schatten, die nicht schwinden, Da Gedanken, die nicht bannest. Die Gewalt, die du nicht kennest, Läßt dich nimmermehr allein. Bist ins Leichentuch gewindelt, Eingehüllt in einer Wolke, Und für immer, immer wohnst du In dem Geiste dieses Spruchs.

Siehst mich nicht vorüber geben, Fühlft mich boch in beinem Auge

Als ein Ding, bas ungesehen Rah dir sein muß, wie es war; Und wenn du, geheim durchschaubert, Deinen Kopf umwendend blidest, Sollst dich wundern, daß nicht etwa Wie ein Schatten bin zur Stelle; Nein, die Kraft, die du empfunden, Ist, was sich in dir verbirgt.

Und ein Zauberwort und Lieb Taufte dich mit einem Fluch, Und schon hat ein Geist der Luft Dich umgarnt mit einer Schlinge. In dem Wind ist eine Stimme, Die verbeut dir, dich zu freuen. Und wenn dir die Nacht versagt Ihres reinen himmels Ruhe, Bringt der Tag eine Sonn' herauf, Wär' sie nieder! wünscheft du.

Deinen falschen Abranen zog ich Töbtlichste Essenzen aus, Deinem eignen herzen sog ich Blut, das schwärzeste, vom Quell, Deinem Lächeln lodt' ich Schlangen, Dort, geheim geringelt, ab, Deinem Lippenpaar entsaugt' ich Allerschlimmstes aller Gifte. Jedem Gift, das ich erprobet, Schlimmer ist bein eignes doch.

Bei beiner talten Bruft, bem Schlangenlächeln, Der Arglist unergründlichem Schlund, Bei bem so tugendam scheinenden Auge, Bei ber verschlossenen Seele Trug, Bei ber Bollenbung beiner Künste, Dem Wahn, du tragest ein menschliches Herz, Bei beinem Gefallen an Anderer Bein, Bei beiner Kains-Bruderschaft Beschwöre ich dich und nöthige Dich, selbst dir eigene Hölle zu sein!

Auf bein Haupt gieß' ich bie Schale, Die bich solchem Urtheil widmet, Nicht zu schlafen, nicht zu sterben, Sei bein dauernd Mißgeschick; Scheinbar soll ber Tob sich nahen Deinem Wunsch, boch nur als Grauen. Schau! ber Zauber wirkt umher dir, Dich gestirrlos sesselle Kette; Ueber Herz und hirn zusammen Ist ber Spruch ergangen — schwinde!

## Ber fünfte Mai.

Dhe von Alexanber Mangoni.

Er war — und wie, bewegungslos, Nach leptem Hauche: Seufzer, Die Hille lag, uneingebent, Berwaist von solchem Geiste: So tief getrossen, starr erstaunt Die Erbe steht ber Botschaft.

Stumm, sinnend nach der letztesten Stunde des Schredensmannes, Sie wüßte nicht, ob solcherlei Fußtapfen Menschenfußes Nochmals den blutgefärdten Staub Zu stempeln sich erkühnten.

Ihn wetterstrahlend auf bem Thron Erblidte die Muse schweigend, Sodann im Bechsel immersort Ihn sallen, steigen, liegen; Zu tausend Stimmen Klang und Ruf Bermischte sie nicht die ihre.

Jungfräulich, keiner Schmeichelei Roch frevler Schmähung schuldig, Erhebt sie sich plözlich aufgeregt, Da solche Strahlen schwinden, Die Urne kränzend mit Gesang, Der wohl nicht sterben möchte.

Bu Pyramiden von Alpen her, Bom Manzanar zum Rheine, Des sichern Blizes Wetterschlag Aus leuchtenden Donnerwolten, Er traf von Schlla zum Tanais, Von einem zum andern Meere.

Mit wahrem Ruhm? — Die kunft'ge Welt Entscheibe dieß! Wir beugen und, Die Stirne tief, dem Mächtigsten, Erschaffenden, der sich einmal Bon allgewalt'ger Geisteskraft Gränzlose Spur beliebte.

Das stürmische, boch bebenbe Erfreun an großen Planen, Die Angst des Herzens, das, ungezähmt, Dienend nach dem Reiche gefüstet Und es erlangt, zum höchsten Lohn, Den's thörig war zu hoffen,

Das ward ihm all: ber Chrenruhm Bergrößert nach Gesahren, Sodann die Flucht, und wieder Sieg, Kaiserpalast, Berbannung; Zweimal zum Staub zurückgebrängt Und zweimal auf dem Altar.

Er trat hervor: gespaline Welt, Bewassnet gegen einander, Ergeben wandte sich zu ihm, Als lauschten sie dem Schickal; Gebietend Schweigen, Schiedesmann Sext' er sich mitten inne,

Berschwand! — Die Tage Müßiggangs, Berschloffen im engen Raume, Beugen von gränzenlosem Neib Und tiefem frommem Gefühle, Bon unauslöschlichem Haß zugleich Und unbezwungener Liebe.

Wie ilbers Haupt Schiffbrüchigem Die Welle sich wälzt und lastet, Die Welle, die den Armen erst Emporhob, vorwärts rollte, Daß er entsernte Gegenden Umsonst zulest erblickte;

So ward's dem Geift, der wogenhaft Hinaufstieg in der Erinnrung. Ach! wie so oft den Künftigen Wollt' er sich selbst erzählen, Und traftlos auf bas ewige Blatt Sant die ermüdete Hand bin.

D, wie so oft beim schweigsamen Sterben bes Tags, bes leeren, Gesenkt ben bligenden Augenstrahl, Die Arme übergefaltet, Stand er, von Tagen vergangnen Bestürmt' ihn die Erinnrung.

Da schaut' er die beweglichen Belten, durchwimmelte Thäler, Das Wetterleuchten der Wassen zu Fuß, Die Welle reitender Männer, Die aufgeregteste Herrscherschaft Und das allerschnellste Gehorchen.

Ach, bei so schredlichem Schmerzgefühl Sant ihm ber entathmete Busen, Und er verzweiselte! — Rein, die Kraft Der ewigen Hand von oben, In Lüfte, leichter athembar, Liebherzig trug ihn hinüber;

Und leitet' ihn auf blühende Fußpfade, die hoffnungsreichen, Zu ewigen Feldern, zum höchsten Lohn, Der alle Begierden beschämet; Er sieht, wie auf Schweigen und Finsterniß, Auf den Ruhm, den er durchdrungen.

Schönste, unsterblich wohlthätige Glaubenskraft, immer triumphend! Sprich es aus! erfreue bich, Daß stolzer-höheres Wesen Sich bem berüchtigten Golgatha Wohl niemals niebergebeugt hat.

Und also von müder Asche benn Entferne jedes widrige Wort! Der Gott, der niederdrückt und hebt, Der Leiden fügt und Arbstung auch, Auf der verlassnen Lagerstatt Ihm ja zur Seite sich fügte.

### Mode-Römerinnen.

Diese Febern, weiß' und schwarze, Die ihr auf ben Häuptern traget, Holbe Herzens-Königinnen, Eure Schönheit mehren sie. Ihr erscheinet unsern Augen So viel aufgeputte Lerchen, So viel Pfauen, die stolzirend Auf der Wies' in Freiheit gehn.

Prächtig war's, am Carnevale In der Oper euch zu sehen, Wie erhadne Sultaninnen, Wie des Moguls Herrscherin. Nur wer in den hintern Bänken Nichts vom Schauspiel sehen konnte, Bog die unbescheidnen Federn Sotto voce weidlich durch.

Diese schöne frembe Sitte Ram aus England nicht herüber, Richt aus Frankreich, nicht aus Spanien, Richt aus Bersien, noch Catay.
Unter unfre Römerinnen Schnell sich vom Olympus stürzend, Brachte sie der Götterbote,
Der gestügelte Merkur.

Er erzählte, daß da droben Jede Göttin ihre Loden Hoch und breit mit Federn zieret, Wenn sie schön sich machen will; Daß Minerva, die bescheidne, Jüngserlich und blau von Augen, Diese Mode mitzumachen, Ihren armen Kauz gerupst;

Daß ber Liebe schöne Mutter Selbst ihr Taubenpaar entsiedert, Ja, die Febern von dem Helme Ihrem Kriegesgott entwandt; Und daß sich die hohe stolze Juno, Jupiters Gemahlin, Bon dem Schweise ihres Psauen Einen Federbusch gemacht. Billig reizt euch bas Berlangen, holbe Töchter unfrer Tiber, Mit ben Febern in ben Loden Götterfrauen gleich zu fein. Aber hinter jener Ulme Seh' ich einen Satyr lauschen, Der, euch ins Gesichte lachend, Unterm Ziegenbarte knurrt

Und euch zuruft: "Liebe Damen! Diese Febern, die ihr traget, Fliegen freilich; doch ihr flieget Mit dem hirnchen weiter um. "Sind nicht bunte Pfauensedern, Richt die Febern weißer Tauben, Sind die Febern der Verehrer, Die ihr jeden Tag berupft."

Unverschämter Satyr, schließe Deine tückisch bittre Lippe! Unsre schönen Römerinnen Sind so tugendreich als schön. Jest noch wallt in ihrem Busen Der Lucretia alt Geblüte, Und ihr Herz und ihre Seele Sind voll Zärtlickkeit und Treu'.

### Neugriechisch-epirotische Beldenlieder.

I.

Sind Gefilde türlisch worden, Sonst Besitz der Albanesen; Stergios ist noch am Leben, Reines Bascha's achtet er. Und so lang es schneit hier oben, Beugen wir den Türlen nicht. Setzet eure Borhut dahin, Wo die Wölse nistend hecken! Sei der Stlave Stadtbewohner; Stadtbezirt ist unsern Braven Wüster Felsen Klippenspalte. Eh als mit den Türlen leben, Lieber mit den wilden Thieren!

11.

Schwarzes Fahrzeug theilt die Welle Rächft der Kufte von Kaffandra, Ueber ihm bie schwarzen Segel, Ueber ihnen Simmelsblaue. Rommt ein Türkenschiff entgegen. Scharlad : Wimpel weben glangenb. Streich die Segel unverzüglich, Nieber laß bie Segel bu!" Rein, ich ftreiche nicht bie Segel, Rimmer laß ich fie berab; Drobt ihr boch, als war' ich Brautchen, Brautden, bas ju ichreden ift. Jannis bin ich, Sohn bes Staba, Cibam bes Butovalas. Frifch, Gefellen, frifch gur Arbeit! Auf jum Borbertheil bes Schiffes: Türtenblut ift ju vergießen, Schont nicht ber Ungläubigen. Und mit einer flugen Wendung Beut bas Türkenschiff bie Spipe; Jannis aber schwingt hinauf fic Mit bem Sabel in ber Fauft; Das Gebälle trieft vom Blute. Und geröthet find die Wellen. Allah! Allah! schrein um Gnabe Die Ungläubigen auf den Anieen. Traurig Leben! ruft ber Gieger, Bleibe ben Besiegten nun.

#### III.

Beuge, Liałos, bem Pascha, Beuge bem Bezire bich!
Barst bu vormals Armatole, Landgebieter wirst du nun. "Bleibt nur Liasos am Leben, Wird er nie ein Beugender. Rur sein Schwert ist ihm der Pascha, Il Bascha, das vernehmend, Bürnt dem Unwilltommenen, Schreibt die Briefe, die Beschle; So bestimmt er, was zu thun: Beli Guelas, eile träftig

Durch die Städte, durch das Land, Bring mir Lialos jur Stelle, Lebend fei er, ober tobt! Guelas ftreift nun burch bie Gegend, Auf die Rampfer macht er Jagb, Forfct fie aus und überrafcht fie, Un der Borbut ift er icon. Rontogiatupis, ber schreit nun Bon des Bollwerks hohem Stand: Berghaft, Rinder mein! gur Arbeit! Rinder mein, jum Streit bervor! Liatos erfcheint bebenbe, Balt in Bahnen fest bas Schwert. Lag und Racht ward nun geschlagen, Tage brei, ber Rächte brei. Albaneserinnen weinen, Schwarz in Trauerfleid geballt; Beli Guelas tehrt nur wieber, hingewürgt im eignen Blut.

### IV.

Beld Getofe? wo entsteht es? Beld gewaltiges Erschüttern ? Sind es Stiere por bem Schlachtbeil, Bilb Gethier im grimmen Rampfe ? Rein! Butovalas, jum Kriege Funfgehnhundert Rampfer führend, Streitet zwischen Rerasovon Und bem großen Stadtbegirt. Mintenschuffe, wie bes Regens, Rugeln, wie ber Schloßen Schlag! -Blondes Maden ruft herunter Bon bem Ueberpforten - Fenfter: Halte, Janny, bas Gefecht an, Diefes Laben, Diefes Schießen; Lag ben Staub bernieber finden, Las ben Bulverbunft verweben, Und fo gablet eure Rrieger, Daß ihr miffet, wer verloven! Dreimal gabite man bie Türken, Und vierhundert Todte lagen; Und wie man die Rampfer sablte, Dreie nur verblichen ba.

V.

Ausgeberrichet bat bie Sonne, Bu bem Führer tommt bie Menge: Muf, Gefellen, icopfet Baffer, Theilt euch in das Abendbrob! - Lampratos du aber, Neffe, Sete dich an meine Seite: Trage funftig biefe Waffen, Du nun bist ber Rapitan. Und ihr andern braven Rrieger, Faffet ben vermaiften Sabel, hauet grune Fichtenzweige, Flechtet fie jum Lager mir; Führt ben Beichtiger gur Stelle, Daß ich ihm betennen moge, Ihm enthulle, welchen Thaten Ich mein Leben jugekehrt: Dreißig Jahr bin Armatole, Zwanzig Jahr ein Rampfer icon; Run will mich ber Tob erichleichen, Das ich wohl zufrieben bin. Frisch nun mir bas Grab bereitet. Daß es boch sei und geräumig, Aufrecht, daß ich fechten konne, Ronne laben bie Biftolen. Rechts will ich ein Fenfter offen, Daß die Schwalbe Frühling fünde, Daß die Nachtigall vom Maien Allerlieblichftes berichte.

### VI.

Der Olympos, ber Kissavs, Die zwei Berge haberten; Da entgegnend sprach Olympos Also zu dem Kissavs: "Richt erhebe dich, Kissave, Türken: du Getretener. Bin ich doch der Greis Olympos, Den die ganze Welte vernahm. Zwei und sechzig Gipfel zähl' ich Und zwei tausend Quellen klar, Jeder Brunn hat seinen Wimpel, Seinen Kämpser zeber Zweig. Auf den höchsten Gipfel hat sich Mir ein Abler aufgesett, Faßt in feinen macht'gen Rlauen Gines Selben blutenb Baupt." "Sage, Haupt! wie ist's ergangen? Rieleft bu verbrecherisch?" -Speife, Bogel, meine Jugend, Meine Mannheit speise nur! Ellenlanger machft bein Alugel. Deine Rlauen fpannenlang. Bei Louron, in Xeromeron Lebt' ich in bem Rriegerstand. So in Chasia, auf'm Olympos Rampft' ich bis ins amolfte Jahr. Sechig Agas, ich erschlug sie, Ihr Gefild verbrannt' ich bann; Die ich fonft noch niederstrecte, Türken, Albanefer auch, Sind zu viele, gar zu viele, Daß ich fie nicht gablen mag; Nun ist meine Reibe kommen. Im Gefechte fiel ich brav.

### VII.

## Charon.

Die Bergeshöhn, warum so schwarz?
Boher die Wolkenwoge?
Ist es der Sturm, der droben kampst,
Der Regen, Gipfel peitschend?
Richt ist's der Sturm, der droben kampst,
Richt Regen, Gipsel peitschend;
Rein, Charon ist's, er saust einher,
Entschret die Berblichnen;
Die Jungen treibt er vor sich hin,
Schleppt hinter sich die Alten;
Die Jüngsten aber, Säuglinge,
In Reib' gehenkt am Sattel.
Da riesen ihm die Greise zu,
Die Jünglinge, sie knieeten:

"D Charon, halt! halt am Gebeg', Halt an beim tublen Brunnen! Die Alten ba erquiden sich, Die Jugend schleubert Steine, Die Anaben gart zerstreuen fich Und pflüden bunte Blumden.

Richt am Gebege halt' ich fill, Ich halte nicht am Brunnen; In schöpfen tommen Beiber an, Erlennen ihre Kinder, Die Männer auch erkennen sie, Das Trennen wird unmöglich.

## Mengriechische Siebe-Skolien.

ı.

Diese Richtung ift gewiß, Immer schreite, schreite! Finsterniß und hinberniß Drangt mich nicht zur Seite.

Endlich leuchtest meinem Pfab, Luna! flar und golden; Immer fort und immer grad Geht mein Weg zur Holden.

Run der Fluß die Pfade bricht, Ich zum Nachen schreite, Leite, liebes himmelslicht? Mich zur andern Seite.

Seh' ich boch das Lämpchen schon Aus der Hütte schimmern, Laß um beinen Wagenthron Alle Sterne glimmern.

2.

Immerhin und immerfort, Allzuschön erscheinend, Folgt sie mir von Ort zu Ort, Und so hab' ich weinend

Ueberall umfonst gefragt, Feld und Flur burchmessen, Auch hat Fels und Berg gesagt: Kannst sie nicht vergessen.

Biefe sagte: Geh nach Haus, Las dich bort bedauern; Siehst mir gar zu traurig aus, Röchte selber trauern. Endlich faffe bir ein Herz Und begreif's geschwinder: Lachen, Beinen, Luft und Schmerz Sind Geschwisterkinder.

### Einzelne.

Hebe felbst die Hindernisse. Reige dich herab, Copresse! Daß ich beinen Gipfel taffe Und das Leben bran vergesse.

Sure Gartnerei zu lernen Könnte nimmermehr verlangen; Mein Jasmin ist fortgegangen, Meine Rose weilt im Fernen.

Die Nachtigall, sie war entsernt, Der Frühling lockt sie wieder; Was Neues hat sie nicht gelernt, Singt alte, liebe Lieder.

Luna, solcher hohen Stelle Beiten Umblid neid' ich bir; Sei auch ber Entsernten helle, Aber äugle nicht mit ihr.

Liebevoll und frant und frei Riefft bu mich heran; Langsam geb' ich nun vorbei, Siehst bu mich benn an?

Ringlein tauft! geschwind, ihr Fraun! Möcht' nicht weiter wandeln; Gegen Aug' und Augenbraun Bollt' ich sie verhandeln.

Ach Copresse, boch ju schauen, Mögest bu bich ju mir neigen; Habe bir was ju vertrauen, Und bann will ich ewig schweigen. Harre lieblich im Kyanenkranze, Blondes Mädchen, bleib' er unverlett, Auch wenn Luna in Orions Glanze Bechselscheinend sich ergötzt.

Beiß ich boch, zu welchem Glud Mäbchen mir emporblubt, Benn ber feurig schwarze Blid Aus ber Milch hervorsieht.

Bon ber Rose meines Herzens Pflückest Blätter nach Gefallen, Sind vor Gluth bes Scheideschmerzens All die andern abgefallen.

Liebt' ich dich als Kleine, Kleine, Jungfrau warst du mir versagt; Birst doch endlich noch die Meine, Wenn der Freund die Wittwe fragt.

## Das Sträußchen.

Altböhmisch.

Behet ein Lüftchen Aus fürstlichen Balbern; Da läufet bas Mädchen, Da läuft es zum Bach, Schöpft in beschlagne Eimer bas Waffer.

Borfichtig, bebächtig Bersteht sie zu schöpfen. Um Flusse zum Mädchen Schwimmet ein Sträußchen, Ein duftiges Sträußchen Bon Beilchen und Rosen.

Wenn ich, bu holbes Blümchen, es wüßte, Wer dich gepflanzet In loderen Boden; Wahrlich! bem gab' ich Ein golbenes Ringlein. Wenn ich, bu holdes Sträußchen, es wüßte, Wer dich mit zartem Bafte gebunden; Wahrlich! bem gab' ich Die Nabel vom Haare.

Wenn ich, bu holdes Blumchen, es wüßte, Wer in ben tühlen Bach bich geworfen; Wahrlich! bem gab' ich Mein Kranzlein vom haupte.

Und so verfolgt sie Das eilende Sträußichen, Sie eilet vorauf ihm, Bersucht, es zu fangen: Da fällt, ach! da fällt sie Ins kublige Wasser.

### Alaggefang.

Brifd.

So singet laut den Billalu Zu mancher Thräne Sorg' und Roth: Och orro orro ollalu, O weh, des Herren Kind ist tobt!

Bu Morgen, als es tagen wollt, Die Eule tam vorbeigeschwingt, Rohrdommel Abends tont im Rohr. Ihr nun die Todtensänge singt: Och orro orro ollalu.

Und sterben du? warum, warum Berlassen deiner Eltern Lieb'? Berwandten Stammes weiten Kreis? Den Schrei des Bolkes hörst du nicht: Och orro orro ollalu.

Und scheiben soll die Mutter, wie, Bon ihrem Liebchen, schon und füß? Warst du nicht ihres Herzens Herz, Der Buls, der ihm das Leben gab? Och orra orro ollalu.

Den Anaben läßt sie weg von sich, Der bleibt und west für sich allein, Bas Frohgesicht, sie sieht's nicht mehr, Sie saugt nicht mehr den Jugendhauch. Och orro orro ollasu.

Da sehet hin an Berg und Steg, Den Usertreis am reinen See, Bon Baldesede, Saatenland, Bis nah heran zu Schloß und Wall, Och orro orro ollalu.

Die Jammer-Nachbarn bringen her Mit hohlem Blid und Athem schwer; Sie halten an und schlängeln sort Und singen Tod im Todsenwort: Och orro orro ollalu.

So singet laut ben Pillalu Und weinet, was ihr weinen wollt! Och orro orro ollalu, Des Herren einziger Sohn ist fort.

## Hochlandisch.

Matt und beschwerlich, Wandernd ermüdigt, Klimmt er gesährlich, Nimmer befriedigt; Felsen ersteigt er, Wie es die Kraft erlaubt, Endlich erreicht er Styfel und Bergeshaupt.

Hat er mühfelig Also ben Tag vollbracht, Run wär' es thörig, Hätt' er barauf noch Acht. Heoh ist's unsäglich Sizendem hier, Athmend behäglich An Geishirtens Thür. Speis ich und trinke nun, Wie es vorhanden, Sonne, sie sinket nun Allen den Landen; Schmedt's doch heut Abend Riemand wie mir, Sigend mich labend An Geisbirtens Thür.

# An die Cicade,

Selig bift du, liebe Rleine, Die bu auf ber Baume 3meigen, Bon geringem Trant begeiftert, Singend, wie ein Ronig lebeft! Dir geboret eigen Alles, Bas bu auf den Feldern fieheft, Alles, was die Stunden bringen; Lebeft unter Adersleuten. Ibre Freundin, unbeschädigt, Du ben Sterblichen Berehrte, Sugen Frühlings füßer Bote! Ra, bich lieben alle Mufen, Phobus felber muß bich lieben, Gaben bir bie Silberftimme; Dich ergreifet nie bas Alter, Beife, garte, Dichterfreundin, Dhne Fleisch und Blut Geborne. Leibenlose Erbentochter, Raft ben Göttern ju vergleichen.

### Noten.

### Ueber bie

### Ballade vom vertriebenen und gurückkehrenden Grafen.

Die Ballabe hat etwas Mysterioses, ohne mystisch zu seyn; biese letzte Eigenschaft eines Gedichts liegt im Stoff, sene in der Behandlung. Das Geheimnisvolle der Ballade entspringt aus der Bortragsweise. Der Sänger nämlich hat seinen prägnanten Gegenstand, senicht weiß, wie er ihn and Lageslicht sördern will. Er bedient sich daher aller drei Grundarten der Boeste, um zunächst auszudrsiden, was die Einbildungstrast erregen, den Geist beschäftigen soll; er kanz lyrisch, episch, dramatisch beginnen und, nach Belieben die Jornen wechselnd, fortsahren, zum Ende hineilen, oder es weit hinausschieben. Der Refrain, das Wiedertehren ebendesselben Schusstlanges, giebt dieser Dichtart den entschiebenen lyrischen Charakter.

Hat man sich mit ihr vollkommen befreundet, wie es bei uns Deutschen wohl der Fall ift, so sind die Balladen aller Böller verständlich, weil die Geister in gewissen Zeitaltern, entweder contemporan oder successiv, bei gleichem Geschäft immer gleichartig verschren. Uebrigens ließe sich an einer Auswahl solcher Gedichte die ganze Poetik gar wohl vortragen, weil hier die Etemente noch nicht getrennt, sondern, wie in einem lebendigen Ur-Si, zusammen sind, das nur bebrütet werden darf, um, als herrlichses Phänomen, auf

Goldflügeln in bie Lifte gu fteigen.

Bu solden Betrachtungen gab mir bie oben bezeichnete Ballabe Gelegenheit; sie ift zwar keineswegs mosterios, allein ich konnte doch beim Bortrag östers bemerken, daß selbst geistreich-gewandte Personen nicht gleich zum ersten Mal ganz zur Anschung der dargestellten handlung gelangten. Da ich nun aber nichts daran ändern kann, um ihr mehr Klarheit zu geben, so gebent' ich, ihr durch prosaische Darstellung zu hülfe zu kommen.

B. 1. Zwei Knaben, in einem alten waldumgebenen Ritterschloß, ergreifen die Gelegenheit, ba ber Bater auf der Bolfsjagd, die Mutter im Gebet begriffen ift, einen Sänger in die einsame

Salle bereinzulaffen.

B. 2. Der alte Barbe beginnt unmittelbar seinen geschichtlichen Gesang. Ein Graf, im Augenblid da Feinde sein Schloß einnehmen, entstlieht, nachdem er seine Schätze vergraben, ein Töchterchen in den Mantel gewickelt mit forttragend.

B. S. Er geht in die Welt, unter der Form eines hülfsbedürftigen Sangers. Das Kind, eine schätzbare Burde, wächst heran. B. 4. Das Sinschwinden der Jahre wird durch Entfärben und Berflieben bes Mantels angebeutet; auch ift bie Lochter schön und groß geworben, eines solchen Schirmes bedürfte fie nicht mehr.

B. 5. Gin fürfilicher Ritter tommt vorbei; anfiatt ber ebelichonen hand ein Almosen zu reichen, ergreift er fie werbend, ber

Bater gefteht bie Tochter gu.

B. 6. Getraut, scheibet fie ungern vom Bater; er zieht einsam umher. Nun aber füllt ber Sanger aus seiner Rolle; er ist es selbst; er spricht in der ersten Person, wie er in Gedanken Lochter und Enkel segne.

B. 7. Er segnet die Kinder, und wir argwöhnen, er sei nicht allein der Graf, dessen der Gesang erwähnte, sondern dieß seine seine Enkel, die Fürstin seine Tochter, der fürstliche Jäger sein Schwiegersohn. Wir hossen das Beste; aber bald werden wir in Schrecken geset. Der solze, hochsahrende, hestige Bater kommt zursick; entrüstet, daß ein Bettler sich ins Haus geschlichen, gebietet er, denselben ins Berließ zu wersen. Die Kinder sind verschichtert, die herbeieilende Mutter legt ein freundliches Borwort ein.

B. 8. Die Knechte getrauen fich nicht, den würdigen Greis anzurühren; Mutter und Kinder bitten; der Fürst verbeißt nur augenblicklich seinen Zorn. (Dieß würde auf dem Theater ein glückliches Bild machen). Aber ein längst verhaltener Grimm bricht los; im Gefühl seiner alten, ritterlichen herkunft hat es ben Stolzen heimlich

gerent, Die Tochter eines Bettlers geehlicht gu haben.

B. 9. Schmäblich verachtenbe Borwitrfe gegen Frau und Rinber

brechen los.

B. 10. Der Greis, der in seiner Burde unangetaftet stehen geblieben, eröffnet ben Mund und ertlärt sich als Bater und Großvater, auch als ehemaliger herr der Burg, das Geschlecht bes gegen-

martigen Besiters bat ibn vertrieben.

B. 11. Die nähern Umstände klären sich auf; eine gewaltsame Regierungsveränderung hatte den rechtmäßigen König, dem der Graf anhieng, vertrieden und so auch seine Getreuen, die nun bei wieder hergestellter Opnassie zurücktehrten. Der Alte legitimirt sich badurch als Hausbesitzer, daß er die Stelle der vergrabenen Schäge anzudenten weiß, verklindigt übrigens eine allgemeine Amnestie, sowohl im Reiche als im Hause, und Alles nimmt ein erfreuliches Ende.

Ich wünsche, ben Lesern und Sängern das Gedicht durch diese Erklärung genießbarer gemacht zu haben, und bemerke noch, daß eine, vor vielen Jahren mich anmuthende, altenglische Ballade, die ein Kundiger jener Literatur vielleicht bald nachweist, diese Darstellung veranlagt habe. Der Gegenstand war mir sehr lieb geworden, auf den Grad, daß ich ihn auch zur Oper ausarbeitete, welche, wenn schon der entworfene Plan theilweise ausgestührt war, doch, wie so manches Andere, hinter mir liegen blieb. Bielleicht ergreist ein Jüngerer diesen Gegenstand, hebt die lyrichen und dranatischen Punkte hervor und drängt die epischen in den hintergrund. Bei ledhafter, geistreicher Aussichrung von Seiten des Dichters und Komponisten dürste sich ein solches Theaterskild wohl gute Ausnahme versprechen.

## Meber Goethe's Aargreise im Winter.

### Ginladungsidrift von Dr. Rannegießer,

Refter bes Comnafiums zu Prenglau.

#### December 1820.

Diefes Meine Beft, vom Berfaffer freundlich zugefandt, gab mir bie angenehme Beranlaffung, bie fonberbaren Bilber früherer Sabre ans den letheischen Fluthen wieder bervorzurufen; wobei ich zu bewundern hatte, daß mein finniger Ausleger, bem die wunderlichen Befonderheiten jenes Binterauges feineswegs befannt fein tonnten. bennoch, burch wenige Anbeutungen geleitet, Die Gigenheiten bes Berbaltniffes, die Befenheit des Auftandes und ben Sinn des obwaltenden Befühls burchbringlich ertannt und ausgesprochen.

Rachbem ich mir nun jene für mich fehr bedeutenden Tage wieber jurudgerufen, fo tann ich nicht unterlaffen, Einiges zu erwiebern und, wie es bei mir aufgeregt worben, nieberguschreiben.

Schon früher hatte ich die Ehre erlebt, daß geiftreich nachspürende Manner meine Gedichte zu entwickeln fich bestrebten; ich nenne Morig und Delbriic, welche Beide in das Angedeutete, Berschwiegene, Geheimnisvolle bergestalt einbrangen, daß sie mich selbst in Bermunberung fetten; wie ich benn von Letigenanntem nur anführen will, daß er in den Gedichten an Liba größere Rartheit als in allen übrigen ausgespürt.

Gleiches Wohlwollen erzeigt mir nun herr Dr. Rannegießer, wofür ich ihm einen öffentlich ausgesprochenen Dant vertraulich erwiedere und, nach feinem Bunfc, fiber bas genannte Gebicht auch

meinerfeits einige Aufflarung versuche.

Was von meinen Arbeiten burchaus, und fo auch von benfleineren Gedichten gilt, ift, bag fie alle, durch mehr ober minber bebentenbe Gelegenheit aufgeregt, im unmittelbaren Anschanen irgend eines Gegenstandes verfaßt worben, beghalb fle fich nicht gleichen, barin jeboch übereintommen, bag bei befondern außeren, oft gewohnlichen Umftanben, ein Allgemeines, Inneres, Soberes bem Dichter voridmebte.

Beil nun aber Demjenigen, ber eine Erflarung meiner Gebichte unternimmt, jene eigentlichen, im Gebichte nur angebeuteten Anlaffe nicht befannt fein tonnen, so wird er ben innern, hobern, faglichern Sinn vorwalten laffen; ich habe auch hiezu, um die Poefte nicht gur Brofe berabzugieben, wenn mir bergleichen gur Renntniß ge-

tommen, gewöhnlich gefdwiegen.

Das Gebicht aber, welches ber gegenwärtige Erflärer gewählt, die Hargreise, ift febr fower au entwickeln, weil es fich auf die allerbesonberften Umftande bezieht; und boch hat er fehr viel geleiftet, indem er bas Angebeutete genugfam berausahnete, wodurch ich mich ftellenmeife in Bermunderung gefett und bewogen fuble. Folgendes gu naberer Aufflarung gu eröffnen.

In meinen biographischen Bersuchen wurde jene Epoche eine bebentende Stelle einnehmen. Die Reise ward Ende Novembers 1777 gewagt. Ganz allein, zu Pferde, im brobenden Schnee, unternahm ber Dichter ein Abenteuer, das man bizarr nennen könnte, von welchem jedoch die Motive im Gedicht selbst leise angedeutet find.

> Dem Geier gleich, Der, auf schweren Morgenwollen Mit sanftem Fittig rubenb, Rach Beute ichaut, Schwebe mein Lieb.

Der Reisende verläßt am frühften Bintermorgen seinen, im Augenblic behaglich-gastsreundlichen thuringischen Bohnste, wo ihn später eine zweite Baterstadt beglücke, er reitet nordwärts bergauf; ein schwerer, schneedrohender himmel wälzt sich ihm entgegen.

> Denn ein Gott hat Jebem feine Bahn Borgezeichnet, Die ber Glidliche Rafc zum freudigen Riele remit.

Begonnene Ausstührung eines bebenklichen und beschwerlichen Unternehmens flählt ben Muth und erheitert ben Geift. Der Dichter gebenkt seines bisherigen Lebensganges, ben er glücklich nennen, bem er ben schönften Erfolg versprechen barf.

> Wem aber Unglüd Das Herz zusammenzog, Er sträubt vergebens Sich gegen die Schranken Des ehernen Fadens, Den die doch bittre Scheere Kur einmal löst,

Aber fogleich gebentt er eines Ungludlichen, Migmuthigen, um

beffentwillen er eigentlich bie Fahrt unternommen.

Als der Dichter den Werther geschrieben, um sich wenigstens persönlich von der damals herrschenen Empsindsamkeits-Krankheit zu befreien, mußte er die große Unbequemlickeit erleben, daß man ihn gerade diesen Gesinnungen günfig hielt. Er mußte manchen schriftlichen Andrang erdulden, worunter ihm besonders ein junger Mann unsstielt, welcher schreibselig-beredt und dabei so ernstlich durchdrungen von Wissbehagen und selbstischer Qual sich zeigte, daß es unmöglich war, nur irgend eine Persönlichkeit zu denken, wozu diese Seel-Enthüllungen passen möchten. Alle seine wiederholten zudringlichen Aeußerungen waren anziehend und abstoßend zugleich, daß endlich, bei einer mmer ausgesorderten und wieder gedämpsten Theilnahme, die seiner mer geward, welchen Körper sich ein so wunderlicher Geist gebildet habe? Ich wollte den Körper sich ein so wunderlicher Geist gebildet habe? Ich wollte den Körper sich ein so wunderlicher Geist gebildet habe? Ich wollte den Jüngling sehen, aber unerkannt, und besthalb hatte ich mich eigentlich auf den Weg begeben.

In Didichtschauer Drängt fich bas rauhe Bilb,

Der Reisende gelangt auf die nächsten Bergeshöhen; immer winterhafter zeigt sich die Landschaft, einsam und öbe ftarrt Alles umber, nur stücktiges Wild beutet auf klimmerlichen Zustand. Ruu blickt er über gefrorne Teiche, Seen, auch eine Stadt kommt ihm zu Gesicht.

> Und mit den Sperlingen Haben längst die Reichen In ihre Sumpfe sich gesenkt.

Wer seine Bequemlichkeiten ausopfert, verachtet gern Diejenigen, die sich darin behagen. Jäger, Soldaten, mühlam Reisende bedürfen gutes Muthes, der sich leicht zu Uebermuth steigert. Unser Reisender hat alle Bequemlichkeiten zurückgelassen und verachtet die Städter, deren Rustand er gleichnisweise schmählich herabsett.

Bahrscheinlich ift ein wundersamer Druckehler baber entstanden, daß Setzer ober Korrettor die Reichen, die ihm keinen Sinn zu geben schienen, in Reiber verwandelte, welche doch auf einiges Berhältniß zu den Rohrsperlingen hindeuten möchten. In der vor-

letten Musgabe fteben jene, biefe in ber letten.

Leicht ifi's folgen bem Wagen, Den Fortuna führt, Wie ber gemächliche Troß Auf gebefferten Wegen hinter bes Fürften Einzug.

Der Dichter kehrt wieber ju seiner eigenen gunstigen Lebensepoche gurud, ohne fich irgend ein Berdienst anzumaßen, ja, er spricht von ben augenblicklichen Gludsvortheilen beinahe mit Geringschatzung.

> Aber abseits, wer ist's? Ins Gebüsch verliert sich sein Psab, hinter ihm schlagen Die Sträuche zusammen, Das Gras steht wieder auf, Die Oede verschlingt ihn.

Das Bilb bes einsamen, menschen- und lebensseinblichen Jüng- lings tommt ihm wieber in ben Sinn, er malt fich's aus.

Ach, wer heilet die Schmerzen Deß, dem Balfam zu Gift ward? Der sich Menschenhaß Aus der Fülle der Liebe trank! Erft verachtet, nun ein Berächter, Zehrt er heimlich auf Seinen eignen Werth In ung'nügender Selbstsucht.

Er fährt fort, ihn zu beklagen.

Ift auf beinem Pfalter, Bater ber Liebe, ein Lon Seinem Ohre bernehmlich, So erquide fein Herz! Deffne ben umwölten Blid Ueber bie tausend Duellen Reben bem Durftenben In ber Wifte!

Seine herzliche Theilnahme ergießt sich im Gebet. Die Auslegung dieser Strophen ist meinem freundlichen Commentator besonders gelungen; er hat das Herzliche berselben innigst gefühlt und entwickelt.

Der du der Freuden viel schafft, Jedem ein übersließend Maß, Segne die Brüder der Jagd Auf der Fährte des Wilds, Mit jugendlichem Uebermuth Fröhlicher Mordsucht, Späte Kächer des Unbilds, Dem schon Jahre vergeblich Wehrt mit Knütteln der Bauer.

Der Dichter wendet seine Gedanken zu Leben und That hin, erinnert sich seiner engverbundenen Freunde, welche gerade in dieser Jahrszeit und Witterung eine bedeutende Jagd unternehmen, um das in gewisser Gegend sich mehrende Schwarzwildpret zu bekämpsen. Eben diese Luspartie war es, welche jene vertraute Geschichaft aus der Stadt zog, dem Dichter Raum und Gelegenheit zu seiner Wanderung darbietend. Er trenute sich mit dem Versprechen, bald wieder unter ihnen zu sein.

Aber ben Einsamen hüll' In beine Goldwolken! Ungieb mit Wintergrün, Bis die Rose wieder heranreist, Die seuchten Haare, O Liebe, beines Dichters!

Run aber tehrt er ju fich felbft jurud, betrachtet feinen bebentlichen Auftand und ruft ber Liebe, ibm jur Seite ju bleiben.

hier ift ber Ort, zu bemerten, daß man sich bei Auslegung von Dichtern immer zwischen dem Wirklichen und Jeellen zu halten habe. In der siedenten Strophe heißt Liebe das unbefriedigte, dem Menschen zwar inwohnende, aber von außen zurückzwiesene Bediffenis; in der achten Strophe ift unter Bater der Liede das Wesen gemeint, welchem alle übrigen die wechselsteitige Reigung zu danken haben; hier in der zehnten ist unter Liebe das edelste Bedürsniß geistiger, vielleicht auch förperlicher Bereinigung gedacht, welches die Einzelnen in Bewegung setz und, auf die schönste Weise, in Freundschaft, Gattentreue, Kinderpietät und außerdem noch auf hundert zarte Weisen befriedigt und lebendig erhält.

Mit ber bämmernben Facel Leuchtest bu ihm Durch die Furten bei Nacht, Ueber grundlose Wege Auf öben Gesilben; Mit dem tausenbsarbigen Morgen Lachst du ins herz ihm; Mit dem beizenden Sturm Trägst du ihn hoch empor; Winterströme ftürzen vom Felsen In seine Psalmen,

Er fcilbert einzelne Befcwerlichkeiten bes Augenblids, bie ihn peinlich anfechten, aber in Gebanten an die entfernten Geliebten frohmuthig überftanden werben.

Und Altar bes lieblichsten Dants Birb ihm bes gefürchteten Gipfels Schneebehangner Scheitel, Den mit Geisterreihen Kranzten ahnende Bölfer.

Ein wichtiger, völlig ibeell, ja phantastisch erscheinenber Punkt, ilber beffen Realität ber Dichter schon manchen Zweifel erleben mußte, wovon aber ein sehr erfreuliches Dokument noch in seinen händen ift.

Ich stand wirklich am zehnten December in der Mittagsstunde, gränzenlosen Schnee überschauend, auf dem Sipfel des Brodens, zwischen jenen ahnungsvollen Granitklippen, über mir den vollsommen klarsten himmel, von welchem herab die Sonne gewaltsam brannte, so daß in der Wolle des Ueberrocks der bekannte branslige Geruch erregt ward. Unter mir sah ich ein undewegliches Wogenmeer nach allen Seiten die Gegend überdecken und nur durch höhere und tiefere Lage der Wolkenschichen die barunter besindlichen Berge und Thäler andeuten.

Die herrliche Erscheinung farbiger Schatten, bei untergehender Sonne, ist in meinem Entwurf ber Farbenlehre im 75sten §. um-

ftanblid beidrieben.

Du ftehft mit unerforschem Busen Geheimnisvoll offenbar Ueber ber erstaunten Welt Und schaust ans Wolken Auf ihre Reiche und Herrlichkeit, Die du aus den Abern deiner Brüder Reben dir wässerst.

hier ift leise auf ben Bergbau gebentet. Der unerforschte Busen bes hauptgipfels wird ben Abern seiner Brilber entgegengesetzt. Die Metalladern sind gemeint, aus welchen die Reiche der Belt und ihre herrlichkeit gewässert werben.

Eine vorläufige Anschauung biefer wichtigen Geschäftsthätigkeit fich ju verschaffen, welches ibm auch gelang, veranlagte jum Theil bas felifame Unternehmen, wovon bas gegenwärtige Gebicht aller-bings myfteriofe, fcmer zu beutenbe Spuren enthalt.

Das Thema beffelben mare also wohl folgenbermaften auszufprecen: ber Dichter, in boppelter Abficht, ein unmittelbares Anichanen bes Bergbaues zu gewinnen und einen jungen, außerft hypochondrischen Gelbstqualer zu besuchen und aufzurichten, bedient fich ber Gelegenheit, bag engverbundene Freunde gur Binterjagdluft ausziehen, um fich von ihnen auf turge Zeit zu trennen.

So wie fie bie raube Witterung nicht achten, unternimmt er, nach feiner Seite bin, jenen einsamen wunderlichen Ritt. Es glückt ihm nicht nur, feine Bunfche erfüllt gu feben, fondern auch burch eine gang eigene Reibe von Anläffen, Wanberungen und Rufalligfeiten auf ben beschneiten Brodengipfel gu gelangen. Bon bem, mas ihm mabrend biefer Beit burch ben Ginn gezogen, fcreibt er gulett turg, fragmentarifc, geheinnisvoll, im Ginn und Con bes gangen Unternehmens, taum geregelte rhothmifche Beilen.

Durch einen ziemlichen Umweg foließt er fich wieber an bie Brüber ber Jagb, theilt ihre tagtaglichen heroifchen Freuben, um Rachts, in Wegenwart einer praffelnben Raminflamme, fie burch Eraablung feiner munberlichen Abenteuer zu ergogen und zu rubren.

Mein werther Rommentator wird hieraus mit eignem Bergnugen erfeben, wie er fo volltommen jum Berftundniß bes Gebichtes gelanat fei, als es obne die Renntniß ber besonders vorwaltenden Umftanbe moglich gemejen; er findet mich an teiner Stelle mit ibm in Widerstreit, und wenn das Reelle hie und da das Joeelle einiger-maßen zu beschränken scheint, so wird boch dieses wieder erfreulich gehoben und ins rechte Licht geftellt, weil es auf einer wirklichen, boch würdigen Bafe emporgehoben worben. Giebt man nun aber bem Ertlarer gu, bag er nicht gerabe beschränft fein foll, Alles, mas er vorträgt, aus bem Gebicht zu entwideln, sondern daß er uns Freude macht, wenn er manches verwandte Gute und Schöne an bem Gebicht entwidelt, fo barf man biefe fleine, gehaltreiche Arbeit burdans billigen und mit Dant ertennen.

## Ueber das Fragment: Die Geheimniffe.

Eine Gefellichaft findirender Jünglinge, in einer ber erften Stäbte Rord-Deutschlands, haben ihren freundschaftlichen Busammentunften eine gewiffe Form gegeben, fo bag fie erft ein bichterifches Bert vorlefen, fobann über baffelbe ihre Deinungen wechselfeitig eröffnenb, gefellige Stunden nütlich binbringen. Derfelbe Berein bat auch meinem Bedichte:

### bie Gebeimniffe

überschrieben, seine Aufmerksamteit gewibmet, fich barüber besprochen und, als bie Meinungen nicht zu vereinigen gewefen, ben Entidlug gefaßt, bei mir anzufragen, inwiefern es thalich sei, diese Mäthsel auszulären; wobei sie mir zugleich eine gar wohl haltbare Meinung mitgetheilt, worin die Meisten mit einander übereingekommen. Dan in dem Antrage und der Art besselben so viel guten Billen, Sinn und Anstand sinde, so will ich hierauf um so lieber eine Erstlärung geben, als jenes räthselhafte Produkt die Auslegungsgabe schon manches Lesers beschäftigt hat, und ich in meinen schriftsellerischen Bekenntnissen wohl sodald nicht an die Epoche gelangen möchte, wo diese Arbeit veranlaßt und sogleich auf einmal in krzer Zeit auf den Punkt gebracht worden, wie man sie kennt, alsdann aber unterbrochen und nie wieder vorgenommen wurde; es war in der Mitte der achtziger Jahre.

Ich darf voraussetzen, daß jenes Gedicht selbst dem Leser bekannt sei, doch will ich davon Folgendes erwähnen: Man erinnert
sich, daß ein junger Ordenszeistlicher, in einer gebirgigten Gegend
verirrt, zusetzt im freundlichen Thale ein herrliches Gedände antrisst, das auf Bohung von frommen geheinnisvollen Männern deutet.
Er sindet daselbst zwölf Ritter, welche nach überstandenem stunnvollen Leben, wo Mibe, Leiben und Gesahr sich andrängten, endlich hier zu wohnen und Gott im Stillen zu dienen, Berpsichtung übernommen. Ein dreizehnter, den sie für ihren Obern erkennen, ist eben im Begriff, von ihnen zu scheiden, auf welche Art, bleibt verborgen; doch hatte er in den letzten Tagen seinen Lebenslauf zu erzählen angesangen, wovon dem neu angekommenen geistlichen Bruder eine knrze Andeutung, bei guter Aufnahme, zu Theil wird. Eine gebeimnisvolle Rachterscheinung sessilicher Jünglinge, deren Fackeln bei eiligem Lauf den Garten erhellen, macht den Beschluß.

Um nun die weitere Absicht, ja den Blan im Allgemeinen, und somit auch den Zweck des Gedichtes zu bekennen, eröffne ich, daß der Lefer durch eine Art von ideellem Montserrat gesührt werden und, nachdem er durch die verschiedenen Regionen der Berg., Fessenund Klippenhöhen seinen Weg genommen, gelegentlich wieder auf weite und glückliche Ebenen gelangen sollte. Einen jeden der Rittermönche würde man in seiner Wohnung besucht und durch Anschauung klimatischer und nationaler Berschiedenheiten ersahren haben, daß die trefslichsen Männer von allen Enden der Erde sich hier versammeln mögen, wo Jeder von ihnen Gott auf seine eigenste Weise im Stillen verebre.

Der mit Bruder Marcus herumwandelnde Lefer oder Zuhörer wäre gewahr geworden, daß die verschiedensten Dent- und Empfindungsweisen, welche in dem Menschen durch Atmosphäre, Landfrich, Böllerschaft, Bedürfniß, Gewohnheit entwicklt oder ihm eingedrich, werden, sich hier am Orte in ausgezeichneten Individuen darzustellen und die Begier nach höchter Ausbildung, obgleich einzeln unvolktommen, durch Zusammenleben würdig auszusprechen berusen seinen.

Damit biefes aber möglich werbe, haben fie fich um einen Mann versammelt, ber ben Ramen hum anus führt; wozu fie sich nicht entschlossen hätten, ohne sämmtlich eine Achnlichkeit, eine Annäherung zu ihm zu fühlen. Dieser Bermittler nun will unvermuthet von ihnen scheiben, und fie vernehmen, so betäubt als erbaut, die Befcichte feiner vergangenen Buftanbe. Diefe ergahlt jeboch nicht er allein; fonbern Jeber von ben Zwölfen, mit benen er fammtlich im Laufe ber Beiten in Berührung gekommen, tann von einem Theil biefes großen Lebenswandels Nachricht und Auskunft geben.

hier murbe fich bann gefunden haben, daß jebe befondere Religion einen Moment ihrer bochften Bluthe und Frucht erreiche, worin fie jenem obern Führer und Bermittler fich angenaht, ja fich mit ihm volltommen vereinigt. Diese Epochen follten in jenen zwölf Repräfentanten verkörpert und firirt ericheinen, fo bag man jebe Anertennung Gottes und ber Lugend, fie zeige fich auch in noch fo wunderbarer Geftalt, boch immer aller Ehren, aller Liebe würdig mußte gefunden haben. Und nun tonnte nach langem Busammenleben Humanus gar wohl von ihnen scheiben, weil sein Geift sich in ihnen Allen verkörpert, Allen angehörig, teines eigenen irdischen Gemandes mehr bedarf.

Benn nun nach biefem Entwurf ber Borer, ber Theilnehmer, burch alle Länder und Zeiten im Geifte geführt, überall bas Erfrenlichfte, was die Liebe Gottes und ber Menschen unter so mancherlei Gestalten hervorbringt, erfahren; jo follte baraus bie angenehmste Empfindung entspringen, indem weber Abweidung, Migbraud, noch Entftellung, woburch jebe Religion in gewiffen Epochen verhaft wirb.

gur Ericeinung getommen mare.

Ereignet fic nun diese gange Sandlung in ber Charwoche, ift bas Sauptlennzeichen biefer Gefellichaft ein Rreuz mit Rofen umwunden, fo läßt fich leicht voraussehen, bag bie burch ben Offertag beffeaelte ewige Dauer erhöhter menichlicher Buftanbe auch bier bei bem Scheiben bes humanus fich tröftlich wurde offenbart haben.

Damit aber ein fo fooner Bund nicht ohne Saupt und Mittelsperson bleibe, wird burch wunderbare Schidung und Offenbarung ber arme Bilgrim Bruber Marcus in bie bobe Stelle eingefest, ber ohne ausgebreitete Umficht, ohne Streben nach Unerreichbarem, burch Demuth, Ergebenheit, treue Thatigleit im frommen Rreise gar wohl verbient, einer wohlwollenben Gefellichaft, fo lange fie auf ber Erbe

verweilt, vorzufteben.

Bare biefes Gebicht vor breißig Jahren, wo es ersonnen und angefangen worben, vollenbet ericienen, jo ware es ber Beit einigermaßen borgeeilt. Auch gegenwärtig, obgleich feit jener Epoche bie Ibeen fich erweitert, Die Gefühle gereinigt, Die Anfichten aufgetlärt haben, würde man bas min allgemein Anertannte im poetifchen Rleibe vielleicht gerne feben und fich baran in ben Gefinnungen befestigen, in welchen gang allein ber Menfc, auf feinem eigenen Montferrat, Willd und Rube finden tann.



.

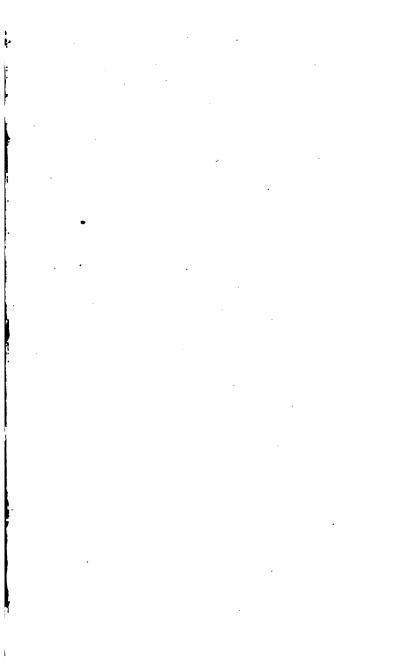

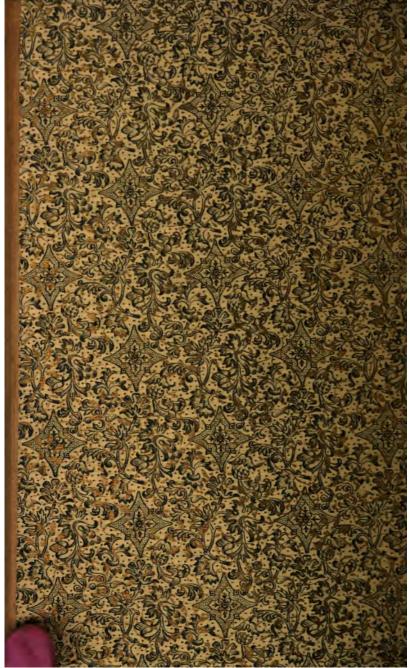

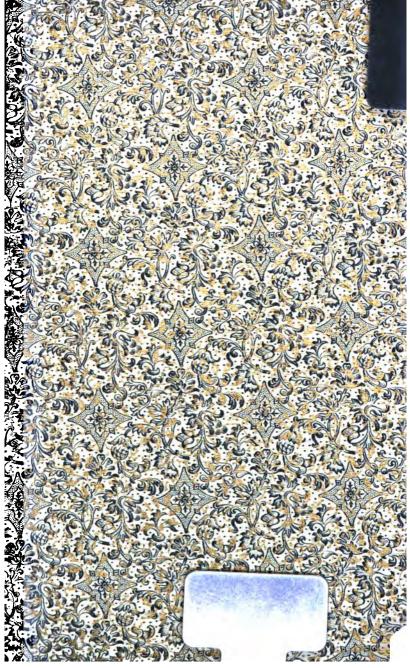

